KC 15769



and the own Carogli

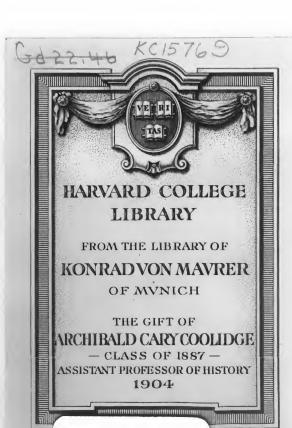

# Cassius Dio's

# Romische Geschichte,

n bersent Volumny

D. Leonharb Zafel, Oberreallehrer an dem Gymnasium zu Ulm.

3 mölftes Banbchen.

## Stuttgart,

Berlag ber J. B. Metler'schen Buchhandlung. Für Destreich in Commission von Mörschner und Jasper in Wien.

1 8 3 9.

KC15769

francisco de

Von Manten and Long Gift of ATO College July 18, 1004

# Cassius Dio's

# Römische Geschichte,

überfest

non

Dr. Leonhard Tafel, praceptor in Schornborf.

Dritte Abtheilung.

Stuttgart, Berlag der J. B. Mepler'schen Buchhandlung. 1844.

## Inhalt des zweiundsechzigsten Buche.

#### Im Auszuge bee Johannes Xiphilinus.

Die Römer erleiben in Britannien burch die Fürstin Bunzbulca eine Niederlage. Cap. 1—7. Paulinus kehrt nach der Eroberung der Insel Mana zurück und gewinnt eine Schlacht. Cap. 8—12. Nero läßt seine Gemahlin Octavia Augusta, Burrus, Plautus und Pallas hinrichten. Cap. 13. 14. Schändliches Gastmal bei einem Feste, von Tigellinus gegeben. Cap. 15. Nero läßt die Stadt Rom anzünden. Cap. 16—18. Corbulo's Tapferkeit, die er gegen Bologäsus und Tiridates beweist. Cap. 19. 20. Pätus ist weniger glücklich. Bologäsus schließt Frieden mit Corbulo. Seneca, Soranus, Thrasea, Sabina müßen sterzben, Musonius und Cornutus werden aus der Stadt gewiesen. Cap. 24—29.

Der Zeitraum begreift feche Sahre, in welchen Folgende Confuln waren:

Mach Much Mero's Chr. Erb. b. Stabt. Regier .= Sabre. 813. - Mero Auguftus zum viertenmal unb .60. VIII. Cornelius Coffus Lentulus, bes Cof= fus Gobn. 13. Oct. Cafonius Patus und Publius De: 61. 814. IX.tronius Turpilianus. X.

62. 815. Publius Marius Celfus und Lucius Ufinius Gallus,

Dio Cassins. 128 Bbchn.

## 1442 Inhalt des zweiundsechzigsten Buche.

| Mach | Ma      | f) ·             |                                          | Mero's           |
|------|---------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| Chr. | Erb. b. |                  |                                          | Regier. = Jabre. |
| 63.  | 816.    | Cajus Memmins !  | Negalus und Lucin                        | 8 XI.            |
| 64.  | 817.    | Cajus (ober Quir | ntus) Lecanius Bas<br>8 Licinius Crassus |                  |
| 65.  | 818.    | 0 3              | Nerva Silianus unt<br>8 Atticus.         | XIII.            |
| -    | -       |                  |                                          | . •              |

# Zweiundsechzigstes Buch.

- 1. Mährend man in Nom tiefe Possen frieb, begab sich in Beitannien ein schredlicher Unfall: zwei Stadte wurden zerflört, achtzigtausend Römer und Bundgenossen kamen um und die Insel selbst ging verloren. Alles Dieß geschah, um die Niederlage für die Römer desto schmählicher zu machen, durch eine Frau und wurde ihnen zum Boraus angekundigt. And der Eurie ber ließen sich nächtlicher Weile barbarische Laute mit Hohngelächter, und aus dem Theater wildes Gelärme mit Siohnen vernehmen, obgseich an beiden Orten Niemand war, der diesen Laut, oder ein Gestöhn von sich gegeben hatte. In der Themse erblichte man Säuser unter dem Wasser; endlich überwogte der Oceau zwischen der Insel und Gallien zur Zeit der Fluth und war von Blut geröthet.
- 2. Beranlaffung jum Kriege war bie Ginziehung ber Belber, welche Claubius ben Großen berfetben gegeben hatte;

und Die, wie wenigftens ber Statthalter ber Rufel Decianus Catus erffarte, in ben Staatsichap guructfallen noußten; außer: bem ber Umftand, baß Geneca ihnen gegen ihren Billen geben Millionen Denare auf hobe Binfe angelieben und bann Alles. gumal und mit Barte wieder eingetrieben batte. Um meiften aber reiste fle auf und trieb jum Rriege gegen bie Romer Bundnica, eine Brirannierin, Die man ber Berricaft gewurbigt und mit ber Rubrung tes Beeres beauftragt hatte. Sie flammte and toniglichem Befchlecht und war hoberen Ginnes, als man ron einem Weibe erwarten fonnte. Diefe fam= melte ein herr von huntert und zwanzigtaufend Mann und bestieg fodann eine Bubne, Die nach ber Urt ber Romer aus Sumpfrafen aufgethurmt mar. Gie mar von febr bobem Buchs , fdredlichem Unfeben , und burchbringenbem Blide. Ihre Stimme mar ranh, ihr blondes Saar in folder Rulle. baß es ihr bis über bie Suften binabfiel. Um ben Sale trng fie eine große golbene Rette, und über ten Leib ein vietfarbiges, weites Unterfleit, über bas fie einen bichten Rriegemantel mit einer Algraffe befestigt hatte. Go mar fle immer angethan; jest aber ichwang fie noch eine Lange in ber Sand, wodurch fe Alles in Schreden feste, und ließ fich folgenber Dafen vernehmen :

3. "Ihr habt nun burch die That erfahren; welcher Unterschied zwischen Freiheit und Knechtschaft ist. Wenn bisber Einige unter ench aus Mangel an besterer Einsicht burch trügerifte Bersprechungen ber Römer sich itanichen ließen, so sehet ihr benn jest, nachdem ihr Beites aus Erschpung kennen gelevnt ein, wie unrecht ihr daran thatet,

bag ihr fremder Berrichaft vor der vaterlandifchen Beife ju leben den Borgug gabet. Ihr habt jest die Ginficht erlangt, welchen Borgug Armuth mit Freiheit vor Reichthum mit Knechtschaft verdiene. Belde Schmach, welche Leiben haben wir nicht erduldet, feit diefe Fremdlinge unfer Bris tannien erlugt haben! Gind wir nicht unferer meiften und größten Befigungen völlig verluftig und für bas uns Berbliebene ginsbar geworden? Mußen wir nicht auffer bem, bag wir bas Bieh für fie weiden und die Hecker bestellen, für unfere Leiber inoch jahrlich Steuer entrichten? es nicht viel beffer, wir hatten ein Mal uns als Stlaven verkauft, als bag wir mit dem feeren Ramen ber Freiheit und Sahr für Sahr auf's Dene lodtaufen mußen? Bare es nicht beffer, wir maren-bingewürgt und hingeschlachtet worden, als daß wir ginsbare Ropfe umbertragen? Doch, mas fpreche ich biervon? Dicht einmal fterben burfen mir 'ungezehnbet! Selbit die Todten mußen ja noch verftenert werden! Sonft macht boch in aller Welt ber Tob Die Stlaven frei; nur für Die Romer leben bie Todten noch fort, um ihre Beutel gu füllen. Sat Giner von und fein Gelb (und wie und woher follten wir folches haben?) werden wir ba nicht geplundert und ausgezogen, wie die bem Benter Berfallenen? Belche Schonung haben wir fur bie Butunft gu erwarten, ba wir fcon gleich anfange, wo man boch felbft neugejangene milbe Thiere burch Milbe gu befanftigen fucht, fo fconungelos behanbelt merben ?"

4. "Doch an all bem Uebel find wir, um aufrichtig gu fenn, felber fchuld, bag wir fle überhaupt unfere Insel bestreten ließen, bag wir fle nicht gleich, wie einst Julius Cafar,

ausgefrieben haben; daß wir ihnen nicht, wie dem Augustus und bem Cajus Caligula fcon von ferne Angft und Stres den gegen jede Sahrt nach unferer Infel eingejagt haben. Bir, Die Bewohner einer fo großen Infel, ober vielmehr eines meerumftromten Seftlandes, bie Berren einer eigenen Belt, Die ber Deean fo weit von allen anderen Menfchen Scheibet, bag ber Glaube bes Bolts und eine neue Erde, einen neuen Simmel gibt, wir, beren gand felbft die Beifeften unter ihnen früher nicht einmal recht bem Ramen nach Pannten, mir find verachtet und unter Die Bufe getreten von Menfchen, die immer nur nach fremdem Befige geluftet. Bringen wir jest bas Berfaumte berein, und thun wir jest, ihr Mitburger, Freunde, Bermandte (Bermandte fend ihr mir, die ihr biefelbe Infel mit mir bewohnet, benfelben Da= men mit mir führet!), thun wir jest unfere Pflicht, gebenfen wir der Freiheit, um ihren Ramen und Benng unferen Rinbern zu hinterlaffen! Bergeffen mir unferes früheren Bluces: Bas lagt fich von Diefen erwarten, Die unter bem Joche der Rnechtschaft aufwachfen werben?"

5. "Ich spreche diese Worte nicht, um euch Abschen vor euerer Lage zu erwecken: ihr fühlet ihn bereits; nicht, um euch die Zukunft schreckhaft zu schildern: ihr entsehet euch davor bereits; nein, um gerechtes Lob darüber zu ertheilen, daß ihr aus freiem Antriebe jede nöthige Borkehr getroffen habt; euch meinen Dank zu sagen, daß ihr mir und eurer eigenen Nettung nicht entstehet. Die Nömer fürchtet nicht, sie sind nicht zahlreicher, nicht tapferer als wir. Zum Besweise dient euch, daß ihr nicht, wie sie, euch mit Helmen, Panzern und Knieschienen decket, euch nicht mit Pallisaden,

Schangen und Graben umgebet, ") um ench gegen ben 214 lauf ber Reinde gu fchugen. Diefe mollen fie lieber, Rurdt, ale ichnell und raich jugigreifen, wie wir. weit überlegen an Tapferfeit find mir ihnen, baß wir bie Sutten für ficherer als die Schangen halten und unfern Schils ben ben Borgng voreibren ichweren Ruftungen geben. Giegen wir, fo haben wir fie in unferer Bewalt, werden wir übers matrigt, fo entflieben wir mit Leichtigfeit. Finten mir es. geeignet, und gurudgugieben, fo bergen wir und binter folden Gampien, in folden Baltern, baß fie uns nicht finten, geschweige benn aufgreifen fonnen. Sie fonnen ihrer fdweren Ruftung wegen und weber verfolgen, noch entflieben. Entrinnen fie auch, fo flieben fie nur an Drte, bie man ihnen zeigt, und werben bier, wie in Marberfallen, eingeschloffen. In biefen Dingen find fie gegen und bei weitem im Rachtheil, und auch barin, baß fie nicht wie wir, Sunger und Durft, Froft und Sine ertragen, bag fle Schatten und Obtach fuchen, Wein und Del bedürfen, und ohne eines biefer Bedurfniffe nicht bestehen konnen. ift jetes Krant, jete Burgel Rahrungemittel; unfer Del jeder Saft; unfer Wein jedes Waffer; jeder Banm unfer Sand! Und ift jeder Ort befrenndet und fampit fur und, ibnen Alles umber unbefannt und feindlich. Bir fcmim= men nacht über jeden Blug, fie aber haben Dube, felbft mit Kabrzengen binüber ju fommen. Go lagt uns ibnen

<sup>\*)</sup> Ich lefe nach bem Borfchlag von Reimarus, nach Gre bie Dies gation od und mit Stury driew De fatt konei'ao De.

tenn mit Buverficht und ficherem Erfolg zu Leibe gehen! Beigen wir ihnen, baß fie, nur hafen und Buchfe, nber Doggen und Bolfe herrichen wollen!"

Mit biefen Borten ließ fie ihrem Bufen einen Safen entfpringen, um aus feinem Laufe bie Butunft gu erfchließen; und weil er ben gludlichen Lauf nahm, fcbrie bocherfrent Die gange Berfammlung auf und Bunduica bob ihre Sand gen Simmel und fuhr fort: "Dant bir, Abrafte"), bich, bas Beib ruf' ich, felbit Beib, um Bulfe an, Die ich nicht über Megnytens Lafttrager, wie Ritotris, nicht über Affpriens Rramer, wie Cemiramis (lauter Beisheit, Die wir von ben Romern haben), nicht felbft über Romer herrsche, wie früher Meffalina, bann Agrippina, und jest Rero, ber ben Mannsnamen führt, aber Beib ift, als Beib fingt, Die Cither fchlägt und fich putt; fondern über britannifche Manner, die fich zwar nicht auf ben Ban ber Meder und auf Runfte verfteben, aber ber Werte bes Rrieges funbig find, und fo nicht nur alles Untere, fondern auch Beiber und Rinter gemeinschaftlich haben, und fo auch über beren Beiber [herriche], die bamit tie mabre Rraft ber Manner befigen. 3ch alfo, , Die Furftin folder Manner, folder Beiber, bete gu bir um Sieg, Rettung und Freiheit, gegen biefe frechen, ungerechten, unerfättlichen, ruchlofen Manner, wenn ich Manner nennen barf Lente, Die fich in warmem Baffer mafchen, lectere Speife genießen, ungemischten Wein trinten, von Salben buften, auf nppigen Polftern liegen, mit Rnaben und Jünglingen Beifchlaf halten, und Stlaven eines Cither=

<sup>\*)</sup> Bielleicht ift Anbate gu lefen, wie unten.

fpielers, und noch bagu eines ichlechten, find. Richt langer berriche über und biefe Meronibe ober Domitia, mag fie nber Die Romer ihre Zwingherrichaft üben! Sie find es murbig, eines folden Beibes Stlaven ju fenn, von der fie fich fcon fo lang inraunifiren liegen. Mur tu, o Berrin, fen für jest und alle Beit unfere Beberricherin!"

- 7. Rach folden Worten an bas Bolf führte Bunduica bas beer gegen bie Romer, welche gerate ohne Unführer maren, ba ihr Kelbherr Daulinus mit bem Seere nach ber nabe gelegenen Jufel Mona ") gegangen war. Go gefchah es, baß fle zwei Romifche Stabte \*\*) eroberte und plunberte, und, wie ich icon berichtete, ein unermefliches Blutbad anrichtete, an ben Befangenen aber alle erbentlichen Grauperübte. famteiten Das Schrecklichfte und Furchtbarfte mar aber, bag fie bie ebelften und ehrfamften Franen nacht. aufhangten, ihnen bie Brufte abschnitten und an ben Mund nahten, fo bag es ausfah, als ob fie effen wollten, enblich ihnen fpipige Pfahle ber Lange nach burch ben Leib trieben. Alle diefe Brauelthaten verübten fle unter Dofern und Reftgelagen und allen Arten von Ausschweifungen in ihren anberen Tempeln, vornehmlich aber in bem Sain ber Undate: benn fo nannten fie ihre Siegesgottin und gollten ihr bie . eifrigfte Berehrung.
- Paulinus aber, welcher gerade bie Unterwerfung Do: na's vollendet hatte, eilte zwar auf die Nachricht von ben

<sup>\*)</sup> Dieg ift nicht bie Infel Man, fonbern Unglefea.

<sup>\*\*)</sup> Camalobunum und Berulanum.

Borfallen in Britannien , dahin jurnd, hielt es jedoch nicht für rathfam , ben Barbaren fogleich eine Schlacht zu liefern, ba er ihre Menge und verzweifelte Entschloffenheit fürchtete; fuchte baber bie bagu geeignetfte Beit abzuwarten. 2016 aber feine Mundvorrathe jufammengingen und die Barbaren ihm unaufhörlich gufetten, fah er fich genöthigt, felbst wider feinen Willen, fich mit ihnen ju fcblagen. Bunduica batte nun ein heer von breimalhundert und zwanzigtaufend Mann unter ihren Befehlen und ordnete, auf einem Wagen baher fahrend, die Ihrigen gur Schlacht. Paulinne fonnte ihr feine vollftanbige Coladitreihe entgegenstellen; ba fein Beer bafur nicht ausreichte, und wenn er es auch nur in einer Linie hatte aufstellen wollen, fo maren bie Feinde ibm an Angabl fiberlegen. Auch burfte er nicht in einem geschloffenen Beergangen fampfen, ba er befürchten mußte, umringt und fo jufammengehauen ju werben; befhalb trennte er feine Mannichaft in brei Beertheile, um fo auf mehreren Punkten jumal ju fechten, und fcbloß jeden biefer Theile fo feft, daß ber Feind fie nicht burdbrechen fonnte. Als er fie fo geordnet und in Schlachtordnung aufgestellt. hob er ihren Muth burch folgende Worte:

9. "Bohlan, ihr Kampfgenoffen, ihr Römischen Männer, zeiget diesen Unmenschen, wie sehr wir ihnen, selbst im Unglück, überlegen sind. Schande ware es für euch, Das, was erft noch euer Muth eroberte, jest ruhmlos hinzugeben. Oft habt ihr in noch kleinerer Bahl als jest über viel zahlreichere Gegner, nach dem Borbilde eurer Ahnen, gestegt. Laßt euch deßhalb nicht durch ihre Menge und ihre Empörung in Furcht seben: (Alles, was sie thun, ist unmächtige, unbesonnene Tolleuhn=

with the contract on the second

1450

heit) nicht baburch, baß sie einige Stabte in Afche legten. nicht burch Waffengewalt ober eine Schlacht haben sie solche erobert, sondern die eine durch Berrath, die andere baburch, daß die Bewohner sie verließen, in ihre Hande bekommen. Dafür mußt ihr nun gebührende Rache nehmen, um burch die That zu zeigen, an welchen Männern sich die Wichte vergangen haben!"

- Rachbem er fo au ben Ginen gefprochen batte, manbte er fich an bie Unberen mit ben Borten: "Dun ift es an ber Beit, meine Baffenbruber, euern Muth, eure Rübnheit an erproben. Ermeifet ihr beste ench als tapfer, fo mertet ihr all tas Berlorene wieber gewinnen. Befleget ihr bie Feinde, fo magt euch Riemand mehr zu wiberfteben. Durch bie'e einzige Schlacht fichert ihr bie fruheren Groberungen und unterwerfet bas Uebrige. Alle Legionen in ben anderen Provingen eifern Guch nach und bie Feinde merben in Burcht und Schreden gefest. Guer Rampf entscheibet, ob mir in Butunft über alle ganber, beren Berrichaft eure Bater end überlaffen haben, und ihr felbft erobert habt, ohne Befahr herrichen merben, ober allefammt verlieren follen. Co mablet benn gwifden Freiheit, Berrfchaft, Reichthum und Blud auf ber einen, und zwifchen Reigheit und bem Gegentheil von allem bem auf ber antern Eeite!"
- 11. Nach biefer Unrebe fam er ju bem britten Seertheile und rebete fie folgenbermaßen an: "Ihr habt vernommen, wie biefe Ruchlofen bie Unfrigen behandelt haben und
  fend jum Theil Angenzengen ihrer Gräuelthaten gewesen:
  fo mahlet benu, ob ihr Gleiches von ihnen erleiden und gang

Britannien verlieren ober burch ben Sieg über fie nicht nur bie Tobten rachen, fonbern ber gangen Welt auch ein Beifpiel geben wollet, wie ihr gegen bie Unterthanigen Milbe vormalten ju laffen, gegen bie Aufrührer aber mit ber nothigen Strenge gu verfahren miffet. 3ch vertraue bei meiner Soffanng auf ten Sieg auf ben Beiftand ber Botter, bie bem Beleibigten immer gur Geite fteben; auf unfere ange: fammte Tapferteit, ta wir Romer find, und burch unfern Muth und tie Welt unterworfen haben; auf die Erfahrungen früherer Tage, ta mir eben biefe Menfchen, bie fich wider und erheben, beflegt und gebantigt haben; und auf unfer. Dadtgefühl: benn nicht gegen ebenburtige Begner, fonbern gegen unfere fruberen Etiaren, wie wir fcon im Buftante ber Freiheit und ber Unabhangigfeit übermunden, \*) haben wir ju fampfen. Entfpricht aber and ber Erfolg nicht unferer Soffnung, und ich febe nicht ein, warum ich tiefe Mogl dreit nicht anefprechen foll: beffer, in fapferem Rampfe ju fallen, als gefangen an's Rreut gefchlagen ju merten, und ju feben, wie man uns bie Gingeweite aus bem Leibe reift, beffer, als an geglühte Diable gefviest und in fledenbem Baffer gefotten ju merten - als maren mir unter milbe Thiere gera ben, Die tein Recht, teine Menfchlichfeit fennen. Go lagt uns benn flegen, ober bier flerben, und Britannien jum Denfmal unferes rubmlichen Todes Mogen bann alle noch übrigen Romer aus Bris tannien fcbeiben, fo muß es boch uns, bie Tobten, als feine Befleger in feinem Schoofe behalten !"

<sup>=)</sup> Statt elaoauer lefe ich erenoauer.

### 1452 Caffius Dio's Romifche Gefchichte.

Nach biefen und abnlichen Ermahnungen an feine Lente gab er bas Beiden jur Schlacht. Beibe Seere geriethen aneinander. Die Barbaren erhoben ein milbes Beidrei und brobente Schlachtgefange, bie Romer aber gogen fill und in geschloffenen Bliebern baber, bis man in Schuß: weite tam. Bahrend bie Reinde jest langfam vorrückten, erhoben bie Romer, auf ein verabrebetes Beichen, plotlich bie Rahnen, brangen mit Ungeftum ein und burchbrachen im erften Unlauf ohne viele Mube bie Glieder berfelben, murben aber von ber Menge umwickelt, und auf beiben Seiten entspann fich nun ter Rampf, ber bas manichfaltigfte Schausviel gemahrte. Dier ichogen Die leichten Eruppen aufeinander; bort fliegen bie Schwerbemaffneten auf Schwerbemaffnete; Reiter marfen fich auf Reiter; bort mach: ten bie Romifchen Dfeilfchuten Angriffe auf die Bagen ber Bier brachten bie Barbaren mit ihren Wagen Britannier. bie Romer jum Beiden, bort murben Jene, bie ohne Danger fampften, burch einen Sagel von Pfeilen guruckgetrieben; hier überritt ber Reiter bas Bufvolt; bort rif ber Bufganger ben Reiter von bem Pferb. Sier that man fich gegen bie Bagen gufammen; bort murben Unbere von biefen auseinander geworfen. Dier ging man ben Pfeilfdigen auf den Leib; bort, fuchte man ihnen anszuweichen: und bieß Alles geschah nicht nur auf einer Stelle, fondern überall auf allen Seiten. Lange murbe fo von beiden Seiten mit gleichem Muthe, mit gleicher Rühnheit gefampft, bis endlich am fpaten Abende bie Romer bas Schlachtfelb behaupteten, viele Feinde in tem Rampf, theils an ber Bagenburg, theils an bem Balbe niederhieben, auch viele gefangen nahmen.

Wiele waren indeffen anch entkommen, und schiekten sich an, eine zweite Schlacht zu liefern; da erkrankte Bunduica und ftarb. Die Britannier ftellten nun eine allgemeine Klage an und hielten ihr ein prachtvolles Leichenbegäugniß. Jest gaben sie sich erft bestegt und verliefen sich nach allen Seizten. Doch genug vorerft von den Begebenheiten in Bristannien.

13. In Rom aber verftieß querft Nero bie Octavia Augufta megen feiner Bublerin Sabina; fpater aber tobtete er fie fogar, obgleich fich Burrus ihrer Berftofing immer entgegenfeste und einmal die Meufferung that: "bann gib ift auch ihre Mitgift (b. h. die Berrichaft) jurud!" Diefer Burrus war fo freimuthig, baß er einmal, über Etwas, worüber er fich bereits geaußert hatte, jum zweitenmal von ihm um feine Meinung befragt, geradezu erwiederte: "wenn ich mich über Etwas einmal ausgesprochen habe, fo frage mich barob nicht jum zweitenmal!" Mero ließ ihm mit Bift vergeben, und übergab einem gemiffen Tigellinus Cophonius, einen Menfchen, ber es allen feinen Beitgenoffen an Schwelgerei und Mordfucht guvorthat, ben Dberbefehl über die Leibmachen. Durch diese Aufführung hatte fich berfelbe ju Rero's Liebling gemacht und fragte Richts nach feinem Mitbefehls: haber Rufus. Ihm foll auch Onthias Die befannte Untwort gegeben haben. Ule nämlich alle Sofbediente in der Umge= bung Octavia's mit Sabina fich gegen fle vereinigten, und fie, Die im Unglude mar, verachteten, und Jener, ber Alles Bermogenben ichmeichelten, fo vermochte Unthias allein unter allen ihren Rammerfrauen nicht über fich, falfches Beugniß gegen fie abzulegen. Gie bestand vielmehr bie graufam: ften Foltern und bethenerte, daß fle Rero nie die eheliche Treue gebrochen habe. Als Tigellinus ihr einmal gewaltia aufeste und ihr bas Geftanbniß, baß ihre Bebieterin fich vergangen habe, abbrangen wollte, fo fpudte fle ibm ine Beficht und fprach: "bie Scam meiner herrin ift reiner, als bein Munb!"

Mero machte jest fogar bas Unglud feiner Berwandten jum Gegenstande bes Scherges und Gefports. Alls er ben Plantus") hatte umbringen laffen, und man ihm ben Ropf beffelben brachte, fo fagte er: "ich mußte nicht, baß er eine fo große Dafe hatte;" als ob er ihn am Leben gelaffen hatte, wenn er Dieg gewußt haben murbe. Er lag ben gangen Tag in ben Rneipen, und boch verbot er, an Die Lente Gefottenes, ober etwas Underes als Sulfenfrudte und anderes Gemufe in folden Bartuden ju vertaufen. Den Dallas ließ er binrichten, weil er ein fo großes Bermogen befaß, daß es fic auf hundert Mittionen Denare \*\*) be= lief, und fo unguganglicher Gemutheart mar, baß er mit Stlaven und Freigelaffenen nicht fprach, fondern feine Bun= fibe und Befehle anf Zafelden fdrieb.

15. Go zügellos mar Nero, daß er fich öffentlich als Bagenlenter zeigte. Ginmal gab er eine Thierhepe, ließ barauf ploplich Baffer auf bas Theater ichießen und gab eine Geefchlacht. Raum mar Dieg vorbei, fo mußten Gla= biatoren auftreten, und endlich ließ er bas BBaffer wieder herein und gab auf ihm ein prachtiges Gaftgetag. Tigellinus

\*) Heter 40 Millionen Gulben.

<sup>\*\*)</sup> Der Excervent bes Majo nennt bier, flatt bes Plautus, bem Bufammenhang jum Eron ben Apoftel Paulus.

war zum Reftordner bestellt und bas Bange mar auf folgenbe Beife angeordnet: In ber Mitte maren große Weintonnen von Sols vorber in's Maffer gelaffen und auf benfelben Bretter befestigt worben. Ringsumber maren Rneipen und Dirnengemacher eingerichtet, fo baß Mero mit Tigellinus und feinen Bechbrüdern in ber Mitte auf purpurnen Decen und novigen Dolftern fcmansten, Die anderen aber Alle fich in ben Rneipen gntlich thaten. Bon ba gingen fie in bie Borbelle und vergnügten fich ichamlofer Beife mit allen, bie fich barin befanden, ohne Unterschied. Es befanten fich barin Die berühmteften Schonheiten, Stlaven und Freie, Bublbirnen, Jungfrauen, Frauen, nicht bled vom Bolte, fonbern Matchen und Frauen aus ben ebelften Baufern. Jeber, ber ba wollte, hatte freie Babl unter Allen, und Jete mußte bem nachften Beften, ber fich ihr anting, ju Willen fenn, fo bag biefer Aluswurf von Pobel fich bis jur Bollerei befoff und ungeftraft feine Lufte befriedigte. Gin Sflave umarmte in Gegenwart feines Berrn feine Bebieferin, ein Gladiator ein Marchen aus bem ebelften Gefchlecht unter ten Augen tes Baters. Man flich, foling und forie grenlich burcheinanter theils unter Gindringenden, theils unter Denen, tie unten fanden. Biele Manner famen um, und Frauen wurden theils erbrudt, theils in Stude gerriffen. -Denn auch tie bei Untium im Gebrange gefallenen Opfer maren für Rero eine Augenweibe.

46. hierauf tam ihm ber Buufch an, wie er ihn benn auch unverholen aussprach, Stade und Reich noch bei feinen Lebzeiten zu Grunte zu richten. Den Priamus pries er wen gftens überglücklich, bas er ben Untergang feiner Ba-

ferftadt und feines Reiches mitanfeben burfte. Unfangs entfandte er beimlich nach verschiedenen Seiten Leute, Die fich betrunten ftellten, ober irgend einen Streich ausführen follten, und erft ein, bann zwei, bann mehrere Saufer balb ba bald bort angundeten, fo bag bie Lente fich nicht ju helfen wußten, ba fie dem Uebel nicht auf ben Sprung fom" men, noch ein Enbe finden fonnten, und überall nichts als Unheil faben und hörten. Man fah nichts als Tener an Fener, wie in einem Lager und hörte nichts als: "ba brennt's! dort brennt's! wo? wie? Wer hat es angelegt? Alles fam überall in Die gefährlichfte Bermirrung; Alles rannte wie perruct balb dabin, bald borthin. Die Ginen wollten lofchen und horten, bag ihre eigenen Saufer brannten; Die Underen erfuhren ben Brand ber ihrigen nicht eber, als bis fie in der Ufche lagen. Die Ginen eilten aus ihren Saufern auf die Strafen, gle wollten fie von außen lofden, die Undern von ben Strafen in die Saufer, um pon innen ben Rlammen gu fleuern. Gräßlich ichrie und beulte Alles, Rinder, Frauen, Manner, Greife burchein: ander, fo daß man vor Rauch und Gefdrei Richts hören und feben fonnte. Stumm und fprachlos ftanden bie Leute ba. Indeffen flüchteten Biele bas Ihrige, mahrend Undere fremdes But plunderten; man rannte aufeinander gu und frauchelte über Gerathe; tonnte meder vorwarts geben, noch ftille fleben; brangte und mard gedrangt, fließ um und marb umgeftoffen. Biele murben erbruckt, gertreten und alle erbentbaren Scenen von Leiben maren gu feben; und wenn man ber einen Befahr glücklich entgangen war, fo fturgte man fich in eine andere und mar verloren.

- 17. Dieg gefchab nicht blog an Ginem Tage, fondern mehrere Tage und Nachte hindurch auf gleiche Beife. Biele Saufer murben ein Raub ber Flammen, weil Niemand helfen wollte, viele Undere von Denen, welche helfen follten, felbit noch niedergebrannt: benn bie Solbaten und Schaarmachter hatten es nur auf Plündern abgefeben und lofchten nicht nur nicht, fondern fuchten felbft die Flamme immer weiter gu verbreifen. ' Bahrend Dieg auf verschiedenen Dunkten gefchah, erhob fich ein Wind und verbreitete bas Feuer über Die gange Stadt. Un Rettung von Sabe und Saufern mar nicht mehr zu benten; man fah von einem fichern Ort aus ju, wie bie Stadt gleich vielen Infeln ober Stadten nieberbrannte. Man flagte nicht mehr über bas eigene Unglud; bas Schicksal bes Staates bejammerte man und rief fich in bas Bedachtniß guruck, bag fruber die Stadt burch die Gallier auf gleiche Beffe ju Grunde gerichtet worben. .
- 18. In diesen Augenblicken ber Noth bestieg, mahrend Biele aus Jammer ben Tod in den Flammen suchten, Nero den obersten Theil seines Palastes, von dem aus er den größten Theil bes Brandes übersehen konnte, und besang, als Eitherspieler gekleidet, die Zerstörung von Troja, wie er selbst sagte, aber, wie der Augenschein gab, diejenige von Rom. So traf denn jest die Stadt ein Ungsück, dergleichen sie, außer dem Gallischen, weder früher noch später erlitten hat. Der ganze Palatinische Berg, das Tanrustheater, und zwei Drittheile der übrigen Stadt brannten ab, und eine Ungahl Menschen versoren das Leben dabei. Das Bolt verswünschte den Nero, zwar nicht namentsich, aber die Mords

brenner der Stadt und besonders weil ihnen ein Drakels spruch aus der Beit des Tibering viel zu schaffen machte. Er lautete folgendermaßen.

Doch nach bem Kreikumlauf vom breimal britten Jahrhunbert Birb ein Bürgerzwift bie Romer verberben. —

Alls aber Rero fle troften wollte und vorgab, daß er fich nirgends finde, fo brachten fle einen andern Drafelfpruchzum Borfchein, ber acht sibnuifch fenn follte:

Letter Meneasfproß wird muttermorberlich herrichen.

Und so war es auch, war es nun ein wirklicher Orakelsspruch ober von ber Menge in prophetischem Instinkt auf die zeitige Lage der Dinge gedicktet. Er war der lente Kaiser aus dem Julischen Geschlechte das von Ueneas stammt. Jest nahm Nero den Brand der Stadt zum Borwande, von Einzgelnen und ganzen Bölkern ungeheuere Summen theils mit Gewalt zu erpressen, theils als freiwilliges Geschenk anzunehmen; auch kurzte er den Römern Etwas an der Kornzvertheilung.

19. Während dieser Beschäftigungen in der Stadt bekam Nero von Neuem ") sorbeerumwundene Briefschaften aus Armenien. Corbulo hatte nämlich die zerstreuten Legionen zusammengezogen, die vernachläßigte Mannszucht wieder= hergestellt, \*\*) und den Partherkönig Bologäsus, sonach Tiri=

<sup>\*)</sup> Majo's Ercerpent fügt noch bei: Nach Nero herrschte nicht mehr bas Julische Geschlecht, sonbern andere Römer bestiegen ben Kaiserthron.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht hatte Dio im britten Kapitel bes 61sten Buches einen früheren Sieg berichtet, ben uns somit ber Epitos mator nicht überlieferte.

bates, ber über Armenien herrschte, burch bie bloge Rachs richt von feiner Unfunft in Rurcht und Schreden gefest. Corbulo war ein Romer von altem Schrot und Rorn, nicht nur burch ben Glang feines Gefchlechts, fondern auch burch Rorperftarte und Beiftesgegenwart ausgezeichnet. Groß mar ber Ruf feiner Tapferteit, feiner Gerechtigfeiteliebe und feiner Treue gegen Reind und Freund. Diefe Borguge bestimiten auch Nero ihm an feiner Statt bie Gubrung bes Rrieges anguvertrauen, und eine Macht wie feinem Anbern in bie. Sande au legen, indem er von ihm die Uebergeugung begte. baß er die Beinde unterwerfen und fich nicht wider ihn em= poren marbe. Much taufchte er fich in feinem Theil: benn nur dadurch betrübte Corbulo die Romifche Belt, bag er eben Rero treu verblieb. Denn ber Bunfc, ibn jum Raifer gu haben; übermog fo febr, baf man von ihm haben wollte, er follte eben bierin ben Schlechten machen.

20. Corbulo bemächtigte sich ohne Schwertstreich Artas rata's und schleifte die Stadt. Bon da zog er auf Tigranoscerta los und hielt überall, wo man sich unterwarf, strengste Mannszucht, verheerte aber Alles, wo er Widerstand fand. Die Haupistadt öffnete ihm freiwillig die Thore. Unter ansberen glänzenden und ruhmvollen Thaten, die er verrichtete, war auch die, daß er den Bologäsus der eine so surchtbare Macht besaß, dahin brachte, einen der Würde der Römer entsprechenden Bergleich anzubieten. Er hatte nämlich aus die Nachricht, daß Nero Armenien an Andere vertheilte, und Adiabene von Tigranes verheert werde, Rüstungen besonnen, um in Person gegen Corbulo zu Felde zu ziehen,

den König Monobazus aber von Abiabene mit dem Parther Monases nach Armenien geschickt. Diese schloßen Tigranes in Tigranocerta ein, konnten ihm aber bei der Belagerung Nichts anhaben, sondern wurden vielmehr, so oft sie ihn angriffen, von ihm mit Sülse der bei ihm befindlichen Römer mit blutigen Köpfen abgewiesen. Corbulo aber traf die kräftigsten Maßregeln zur Vertheidigung Spriens. Dieß machte Jenen bedenklich; er stand von seinen Rüstungen ab und erhielt von Corbulo einen Waffenstillstand unter der Bedingung, daß er wieder Gesandte an Nero schieke, die Belagerung aushebe und seine Truppen aus Armenien ziehe. Nero gab ihm aber auch jest keine schleunige und bestimmte Antwort, sandte dagegen Lucius Cäsennius Pätus ab, um etwaige Unruhen in Armenien zu verhindern.

21. Bologasus ruckte jest vor Tigranocerta und trieb ben Pätus, ber zum Entfane herbeirückte, zurück, verfolgte ben Fliehenden, rieb die Truppen, die dieser zur Bewachung des Taurus zurückgelassen, auf, und schloß ihn selbst in der am Fluße Arsanias liegende Stadt Rhandsa ein. Er hätte aber unverrichteter Dinge abziehen müßen, da er sich, ohne schwerbewassnete Truppen, den Festungswerten nicht nähern konnte, und die zum Unterhalte seines großen Heeres erforderlichen Borräthe nicht besaß, wenn nicht Pätus aus Furcht vor seinen Bogenschüßen, deren Pseile die in sein Lager dranzgen, und vor der Reiterei, die ihn rings umgab, ihm Friedensanträge gemacht, mit ihm unterhandelt und ihm eidlich zugesagt hätte, selbst ganz Armenien verlassen und bei Nero die Uebersassung dieses Landes an Teridates auswirken zu wollen. Damit begnügte sich der Parther, da er so das Land ohne

Schwertstreich in seine Gewalt bekam, als großmüthiger Wohlthäter der Römer erschien und auch hörte, daß Corbulo, welchen Pätus vor seiner Einschließung zu Hülfe gerusen hatte, im Anzuge wäre. So ließ er sie denn ziehen, nachdem er sich noch ausbedungen hatte, daß sie ihm eine Brücke über den Fluß Arsanias schlagen müßten, nicht als ob er einer Brücke bedurft hätte (er war nämlich zu Fuß über denselben gegangen), sondern um den Römern zu zeigen, daß er ihr Bessieger wäre. Wirklich bediente er sich auch jest nicht der Brücke, sondern ritt auf einem Elephanten hinüber, die Ansberen aber wie zuvor.

22. Raum mar ber Bergleich gefchloffen, als Corbulo in Gilmarichen an ben Euphrat fam und bort Salt machte. Mls beibe Bubrer einander trafen, mar bei ben Legionen und Jenen ein großer Unterschied ju feben : Die Ginen freuten fich, und thaten fich auf die Schnelligkeit ihres Buges viel au But, bie Unberen maren niebergeschlagen und ichamten fich bes eingegangenen Bergleiche. Bologafus forberte burch Monafes von Corbulo, feine Berichangungen in Mefopota: mien zu verlaffen. Beibe besprachen fich lange auf ber Gu= phratbrude, nachdem fie ben mittleren Theil berfelben hatten abbrechen laffen. Corbulo verfprach, bas Land an raumen, wenn ber Parther auch Armenien verließe, und Beibes gefchah. Mero erfuhr jest, Bas vorgefallen mar, empfing Die auf's Rene an ihn geschickten Befandten bes Bologafus und gaben ihnen ben Befcheib, er wollte bem Teribates Armenien überlaffen, wenn er fich in Verfon in Rom einftelle. Dem Datus aber nahm er ben Dberbefehl, und verlegte seine Truppen nach verschiedenen anderen Provingen. Dem Corbulo bagegen übertrug er wieder die gange Führung bes Krieges wider sie. Er hatte im Sinne, den Feldzug in Person mitzumachen, stand aber, als er beim Opfer zu Bosben fiel, von seinem Borhaben ab und blieb zu Hause.

.23. Jest ruftete fich Corbuto offen jum Rriege mit Bologafus und ichidte ibm burch einen Centurio die Beifung ju, bas Land ju raumen, ingeheim aber rieth er ihm, feinen Bruder nach Rom au fenden und vermochte ihn bagu, ba er ihm an Streitfraften überlegen ichien. In Abandea traten Corbulo und Teribates gusammen; benn biefer Ort mar von Beiden auserfeben, ber Gine, weil die Darther bort bie Romer abgefdnitten und auf Bergleich entlaffen batten. um bort bie ermiefene Bohlthat gur Schau gu tragen; ber Unbere, meil er bie bort erlittene Schande fo am Beffen wieder an tilgen hoffte. Denn fle fanden fich nicht au bloger Unterredung aufammen, man errichtete vielmehr eine bobe Buhne und ftellte auf ihr Nero's Bruftbilder auf. Teribates trat jest vor ben Augen einer Menge von Armeniern, Parthern und Romern vor biefen bin, beugte ehrfurchtsaoll bas Rnie por ihnen, nahm, nachdem er ihnen Opfer und Belubbe bargebracht hatte, fein Diabem vom Saupt und leate es vor fle bin. Much Monobagus und Bologafus famen ju Corbulo und gaben ihm Geiffel. Dem Rero marb barob mehr benn einmal ber Chrennahme Imperator gu Theil, und er hielt gegen die gewohnte Gitte einen Triumph. Corbulo aber, ber Ruhm und Macht in vollem Dage befag, und, bei ber allgemeinen Erbitterung gegen Dero und Bewunberung für ihn, ohne Biberrebe ben Raiferthron besteigen

konnte, war so wenig zur Empörung geneigt, daß er nicht einmal den geringsten Berdacht erregte. Er hielt sich auch nicht nur in Anderem in den Schranken der Unterwürfigsteit sondern schickte sogar aus freien Stücken seinen Schwiesgerschn, den Legaten Annius, nach Rom, vorgeblich, um den Teridates dahin zu begleiten, im Grunde aber, um dort als Unterpfand seiner Treue gegen Nero zu bleiben. Auch traute ihm Dieser so wenig gefährliche Absichten zu, daß er seinen Tochtermann, noch ehe er die Prätorwürde bekleidet hatte, zum Consul machte.

24. Indeffen hatten fich Seneca und ber Befehlehaber ber Leibwachen, Rufus, mit noch einigen angesehenen Mannern wieder Mero verschworen : benn fle tonnten feine Schandlichkeiten, Ausschweifungen und Graufamteiten nicht langer Sie felbst munschten fich ihrer Leiben zu entlebis erfragen. gen, und auch ihn augleich ron feinen Schandthaten loszus Als die Berichmörung bem Rero entbedt murbe, reifen. fo erffarte ber Centurio Sulvicius Ulver, um ben Grund feiner Theilnahme an ber Berfcmorung befragt: "Unbers konnte ich bir nicht helfen, noch Dich von beinem Schandleben abbringen, als bag ich bich ju tobten fuchte." Als Flavius Subrius von ihm gefragt murbe, fprach er: "Ich liebte bich, indem ich in dir einen guten Raifer zu erhalten hoffte, ich hafte bidy aber, weil bu Das und Das gethan haft : benn einem Ruticher und Cithersvieler mag ich nicht bienen!"\*)] Als die Anzeige gemacht ward, murben Diefe und wegen

<sup>\*)</sup> So gibt biefe Stelle ber Ercerpent bes Majus vollftanbiger als Riphilin. Legter fuhrt auch Aper flatt Afper auf.

ihrer noch viele Andere hingerichtet. Alles, was man gegen Sinen wegen übergroßer Freude oder Traurigkeit, wegen Reden und Winken vorbringen konnte, wurde vorgebracht und gesglaubt, weil jede Anklage, wenn auch erdichtet, durch Nero's Handlungen felbst glaubwürdig wurde. Daburch kamen schlechte Freunde und Sklaven besonders in die Höhe: denn gegen Fremde und Feinde hegte man Argwohn und war auf seiner Hut; gegen die Seinigen aber sprach man sich unverholen aus.

- Alle hinrichtungen aufzuführen, mare gu lang. 25. Seneca munichte, bag auch feine Gattin Paulina mit ibm furbe, indem er vorgab, er habe fie die Runft gelehrt, ben Tod ju verachten und fie wolle ihm in ben Tod folgen. Er ließ ihr beghalb bie Abern öffnen. Beil er aber nur langfam abftarb, und die Golbaten feinen Tod befchleunigt munich: ten, farb er noch vor ihr und Paulina ward gerettet. Doch ließ er ihr die Abern nicht eher öffnen, als bis er die Schriften bie er gefdrieben, berichtigt und bei Fremben niebergelegt hatte, weil er befürchtete, fle mochten in Nero's Sande fom: men und vernichtet werden. Gin foldes Ente nahm er, obgleich er unter bem Bormande ber Kranklichkeit ben Umgang mit Rero gemieben und fein ganges Bermogen gum Behufe. ber Bauten ihm geschentt hatte. Auch feine Bruber murben fpater hingerichtet.
- 26. Thrasea und Soranus, durch Geschlecht, Reich; thum und Berdienste die ersten Manner Roms, mußten eben deghalb, nicht weil fie au der Berschwörung Theil genommen hatten, fterben. Gegen Goranus trat der Philosoph Pub:

lius Ignatius Celer mit einem falfchen Beugniß auf. Won ben beiden Mannern, die mit ibm umgingen, Caffins 216flepiodotus aus Nicaa, und Publius [?] aus Berntus fprach Gener nicht nur Dichts gu feinem Rachtheile, fonbern erflarte ihn vielmehr offen für einen rechtschaffenen Dann, und mußte beghalb bie Stadt verlaffen, mard aber fpater unter Balba gurudberufen. Dublins erhielt feinerfeits für feine Unflage Beld und Chrenftellen, mard jedoch in der Folge bes Landes verwiesen. Für Soranus' Sinrichtung nahm man jum Bormande, baß er feine Tochter bei einer ihm jugeftofenen Rrantheit habe bei einem bargebrachten Opfer Baubermittel anwenden laffen. Dem Thrafea galt als Berbrechen, baß er nicht immer im Senat erfchien, und baburch fein Diffallen an ben Befchluffen bezeigte, bem Citherspiele bes Raifers nicht beiwohnte, und nicht wie die Underen feiner geheiligten Stimme ju Ghren opferte, auch nie ein öffent: liches Spiel gab, obgleich er anderwarts in feiner Bater= stadt Patavium nach herkommlicher Sitte ein Tranerspiel gegeben hatte. Er öffnete fich bie Aber, bob bie Sand em= por und fprady: "Dir, Beus Befreier, weih' ich biefes 28(ut !"

27. Wie sollte man sich aber über ben Tod solcher Männer verwundern? Wurde boch ein Nömer barob, daß er am
Markte wohnte und Gewölbe vermiethete ober auch Freunde
in dieselben aufnahm, ein Anderer, weil er ein Bildniß bes
Cassus, ber unter Cafars Mördern war, im Sause hatte,
vorgesordert und hingerichtet. Besonders merkwürdig war
bie Unklage bes Junius Torquatus, eines Abkümmlings von
Augustus. Dieser Mann lebte, sep es aus Neigung ober aus

Bordebacht, um nicht ju großen Reichthum ju befigen, fehr verschwenderisch, und mußte beghalb, fo wollte es Rero, nach frembem Gute trachten', meil er viele Bedurfniffe batte; barum ließ er ibn antlagen, bag er nach ber Dberberrichaft Roch verbient erwähnt ju merben eine Frau mit Namen Epicharis. Sie war in die Berschwörung gezogen' und in Alles eingeweiht, aber fo graufam fle auch zu mies berholten Malen von Tigellinus gefoltert murbe, gu feinem Beständniffe zu bringen. Die Befdente, welche ans Beranlaffung biefer Berfdywörung ben Leibmachen gu Theil murben und bie bem Rero und feinen Gunftlingen querfannten übertriebenen Chrenbezeugungen übergebe ich und bemerte nur noch, daß ber Philosoph Musonius Rufus ebendefhalb verwiesen murbe, und baf Sabina burd Rero felbit, ber ibr mit ober ohne Borfas einen Tritt mit bem Aufe auf ben Leib gab, ums Leben gebracht mard.

28. Diese Sabina war so übermäßig üppig gewesen, daß sie, um es nur mit Wenigem barzuthun, den Maulthies ren, die sie führten, goldene Beschuhung unterbinden und täglich fünschundert Eselinnen, die eben erst geboren hatten, melken ließ, um sich in ihrer Milch zu baden. Auf Schönsheit und glänzende Haufarbe hielt sie Alles, und als sie eins mal der Spiegel minder schön darzustellen schien, sprach sie den Wunsch aus, eher zu sterben, als ihre Schönheit versblühet wäre. Nero wünschte sie mit solcher Sehnsucht zus rück, daß er nach ihrem Tode zuerst eine Fran, die ihr bessonders ähnlich sehn sollte, kommen ließ und bei sich behielt. Später aber ließ er einen jungen Freigelassenen, den er Sporus nannte, entmannen und behandelte ihn, weil auch er

Mehnlichkeit mit Sabina hatte ale Frau; ja fpater beirathete er ibn fogar, obgleich er fich felbst an einen Freigelaffenen . Namens Opthagoras hatte vermablen laffen. Er wies ibm auch ein eigenes Beiratheaut burch eine Sanbidrift an. und ihre Bermablung mart nicht allein anderwarts, foudern auch' in Rom öffentlich gefeiert. Doch Dief gefcab erft fvater. Mis Rero mit bem Berfchnittenen Sporus fleischlichen Umgang pflog, fragte er einmal einen feiner Bertrauten in Rom, ber philosophische Studien gemacht hatte, wie ihm feine Beirath und Liebschaft gefiele. Er verfette: "Du thuft mobl barau, Raifer, bag bu folche Beiber nimmft. Bolltengbie Götter, bein Bater hatte biefelbe Leibenichaft gehabt, und ein folches Weib umarmt!" wollte er bedeuten, daß in biefem Kalle fein foldes Ungethum gur Belt getommen und bem Staat großes Bergeleib erfpart worden mare.] \*) Damale murben, wie icon gefagt, Biele mit tem Tobe beftraft, ebenfo Biele aber erfauften auch ihr Leben von Tigellinus um ichweres Gelb und murben freigefprochen.

29. Unter anderen Lächerlichkeiten, die sich Rero zu Schulden kommen ließ, war auch die, daß er einmal im Theater vor versammelter Menge auf die Bühne trat und einige Gedichte über Troja vorlas, worüber, wie über Alles, was er that, vielfache Daukopfer angestellt wurden. Auch ging er damit um, die ganze Römische Geschichte in Bersen zu besingen und war nur noch nicht über die Bahl der Bü-

<sup>\*)</sup> Diefes Fragment gibt in biefer Reihe ber Ercerpent bes Majo, obgleich es auch in B. 63, 13 stehen konnte.

# 1468 Cassius Dio's Römische Geschichte. 2c.

cher mit sich einig, weshalb er unter Anderen den Annaus Cornutus, einen berühmten Gesehrten der damaligen Beit, darüber zu Nathe zog. Beinahe hatte Diesem sein Rath das Leben gekostet; er kam aber noch mit Berweisung nach einer Insel davon. Alls Einige haben wollten, er sollte vierhundert Bücher geben, meinte Jener, das wären zu viele, da Niemand sie lesen würde. "Aber," entgegnete ihm Einer, "Chrysspust, den du so sehr anpreisest und dir zum Muster nimmst, hat noch viel mehr geschrieben." Cornutus antwortete: "Ja, die nüsten aber der Welt Etwas!" Diese Lengerung hatte seine Berbannung zur Folge. Dem Lucanus wurde das Dichten niedergelegt, weil seine Dichtungen ungemeinen Beifall fanden.

### Inhalt des dreiundsechzigsten Buches.

Mero nimmt ben Teribates ehrenvoll auf und gibt ihm bas Diabem. Cav. 1-7. Er reist nad Griechenland, um fich Dreife gur verbienen. Cap. 8-10. Er beutet mit Tigellin und Erifvis nilla Griechenland aus, wie Selius und Polycletus Rom und Cap. 11-12. Er vermählt fich mit Sporus und Dus Beitere Schandlichfeiten. ' Cap. 13. Rero's Siege thanpras. und Lobpreifungen, Erbitterung gegen Apollo, Sag gegen bie Ge-Cap. 14-15. Berfuch, ben Ifilmus zu burcharaben. hinrichtung ber Scribonier, bes Corbulo, bes Paris, ber Gulpicius. Cap. 17-18. Auf Betreiben bes Belind gieht Mero bei feiner Rudtehr burch eine niebergeriffene Strede ber Stadtmauer ein. Cap. 19-21. Berfcmorung bes Binber gegen Nero und fein Tob. Rufus wird als Cafar und Auguffus ausgerufen, lehnt aber bie Berrichaft ab. Cap. 25. Nero's Klucht und Tob. Cav. 26-29.

|      | Der | zeitra  | um begreifi                        | orei  | Jahre,    | m m | eld)en | Folgende Con=  |
|------|-----|---------|------------------------------------|-------|-----------|-----|--------|----------------|
| fuln | war | en:     |                                    | -     |           |     |        |                |
| Mad  | ;   | Mady    |                                    |       |           |     | ١.     | Nero's         |
| Chr. | Er  | b. b. 6 | tabt.                              |       |           |     |        | Regier.=Jahre. |
| 66.  |     | 819.    | Cajus Luc                          | ins I | elefinus  | unb | Cajue  | XIV.           |
|      |     |         | Suetonius                          | Pan   | linus.    | •   | P4 1   | 13. Octbr.     |
| 67.  |     | 820.    | XV.                                |       |           |     |        |                |
| 68.  | •   | 821.    | Cajus Silius Italicus und Galerius |       |           |     | XVI.   |                |
|      |     |         | Trachalus                          | Tur   | rilianus. | ,   |        | † 9. Junius.   |

## Dreiundsechzigstes Buch.

- 1. Unter den Confuln Cajus Telesinus und Suetonins Paulinus ereigneten sich zwei Begebenheiten, die eine sehr ehrenvoll, die andere schimpslich. Nero trat wieder in einem Wetttampf als Citherspieler auf, wurde von Meuecrates, \*) dem Meister im Citherspiele, bedrängt; zeigte auch sein Geschick als Wagenlenker. Teridates aber reiste in Begleitung nicht nur seiner eigenen Söhne, sondern auch derjenigen des Vologäsus, des Pacorus und Monobazus nach Nom und zog durch alles Land vom Euphrat an wie im Trinmphe daher.
- 2. Teribates selbst stand in ber Biuthe seiner Jahre, und war burch Schönheit, hohe Geburt und hohen Sinn gleich ausgezeichnet. Die ganze Dienerschaft seines hofes und sein hofstaat folgten ihm; hinter ihm her zogen dreistausend Parthischel Reiter und eine ganze Schaar Römer. Ueberall hatten ihn die Städte sestlich geschmuckt und die ganze Bevölkerung unter sröhlichem Buruf empfangen. Alle Bedürsniffe murben ihnen unentgeltlich gereicht, so daß man die Rosten der Staatskasse auf täglich zweimalhundertta send Denare berechnete, und zwar neun Monate lang: denn so lange dauerte seine Reise. Den ganzen Weg die an Italiens

<sup>\*)</sup> So lese ich mit Sturz auf ben Borschlag bes Reimarus. Die frühere Lesart ist vennenfen auto ube exporour.

Gränze machte er zu Pferd und neben ihm ritt seine Gesmahlin, indem sie ihr Haupt mit einem Helme statt bes Schleiers bedeckte, nm sich nach der Sitte ihres Landes den Blicken ter Menge zu entziehen. In Italien bediente er sich der ihm von Nero entgegengeschickten Wagen und gezlangte durch das Gebiet der Picenter nach Neapel. Seinen Säbel wollte er bei seiner Erscheinung vor Nero nicht, wie man von ihm verlangte, ablegen, \*) sondern hängte ihn blos an einen Hacken der Scheide, ließ sich aber vor ihm auf ein Knie nieder, freuzte die Hände über die Brust und nannte ihn in demüthiger Stellung seinen Gebieter.

- 5. Nero bekam durch folches Benehmen Achtung vor dem Manne und behandelte ihn nicht nur überhaupt mit Buvorkommenheit, sondern stellte auch ihm zu Shren in Puzteoli Gladiatorengesechte an. Festordner war sein Freigelassener Patrobius und that es mit so viel Glanz und Auswand, daß an einem Tage blos Männer, Frauen und Knaben aus Aethiopien auf dem Theater erschienen. Um dem Patrobius dafür einige Artigkeit zu erweisen, schoß Teridates von seinem Sie herab nach den wilden Thieren und verwundete und tödtete mit einem Burf, wenn man der Sage glauben will, zwei Stiere.
- 4. hierauf führte ihn Nero nach Rom und fente ihm bort bas Diabem auf. Die gange Stadt mar bei biefer Belegenheit beleuchtet und mit Kranzen geziert; Alles war

<sup>\*)</sup> Ein Fragment Majo's fagt hierüber bas Gegentheil. Teris bates übergab bem Nero feinen Sabel mit ben Borten: Bei feinem Ubgang werbe er ihn fich jurud erbitten.

gedrängt voll von Menschen, am meisten aber das Forum. In der Mitte ftand das Bolk, in weißem Festgewand und mit Lorbeer bekränzt, nach Ständen aufgestellt. Ringsumstanden aber die Soldaten in glänzender Rüftung, so daß ihre Wassen und Feldzeichen wie Blize leuckteten. Kein Biezgel war vor lanter Buschauern zu sehen, die auf den Dächern standen. Die Borkehrungen waren die ganze Nacht über getroffen worden: mit Tagesandruch zog Nero im Triumphzgewand, vom Senate und den Leidwachen umgeben, auf das Forum, bestieg das Gerüst und ließ sich auf tem Thronsessel nieder. Dann zog Teridates mit seinem Gesolge durch die Reihen der auf beiden Seiten aufgestellten Bewassneten. Sie stellten sich vor der Tribune auf und bezeugten ihm, wie früher, ihre Berehrung.

5. Alls bei diesem Anblick allgemeiner Buruf erscholl, kam Teridates so außer Fassung, daß er eine Weile spracktos dastand, als ob seine Todesstunde geschlagen hätte. Alls jedoch die Herolde Stille geboten, saßte er sich wieder und gewann es über seinen Stolz, daß er sich in Beit und Umsstände fügte, indem es ihm, in der Aussicht auf Das, was er erlangen sollte. nicht darauf aukam, Worte der Demuth zu sprechen: "Ich, des Arsaces Enkel, und Bruder der Körnige Bologäsus und Pacorus, trete vor dich, mein Gebieter; um dir als dein Sclave zu huldigen. Ich erscheine vor dir, als meinem Gotte, um dir, wie dem Mithra, meine Berehrung zu bezeugen, und erwarte das Geschick, das deine Hand mir spinnen wird, denn du bist die Gottheit, die über mein Schicksal gebietet." Nero's Antwort war solgende: "Du hast wohl gethan, daß du hierher kamst, um mir das Bergnügen

beiner Segenwart zu gewähren \*) um meine personliche Bekanntschaft zu machen. Was bir bein Vater nicht hintersließ und was beine Brüber bir zwar gegeben haben, aber micht erhalten konnten, das gebe ich dir und ernenne dich zu Armeniens König, um dich und Jene zu überzeugen, daß es in meiner Gewalt sleht, Kronen zu nehmen und zu geben!", Nach diesen Worten hieß er ihn die hierzu vor der Tribüne angebrachten Stufen herantreten; und als er sich zu seinen Küßen niedergelassen, seste er ihm das Diadem auf das Haupt, und neuer Jubelruf erhob sich von allen Seiten.

6. Nach einem Beschlusse bes Senats wurden auch Schauspiele gegeben, und im Theater war nicht blos bie Buhne, sondern auch die gange Umgedung desselben innen vergoldet, und alle Personen, welche auftraten, waren mit Gold geschmückt, woher man jenen Tag den goldenen naunte. Die Borhänge, welche man, um die Sonnenstrahlen abzushalten, ausgespannt hatte, waren von Purpur, und mitten auf ihnen war Nero als Wagenlenker gestickt, und rings um ihn her glänzten goldene Sternchen. Nach diesem Schaugespränge ward ein kostbares Gastmahl gegeben. Nächst dem trat Nero als Sitherspieler und als Wagenlenker in grünem Gewande auf, mit der Helmhaube der Wetssahrer auf dem Haupte. Wegen des Eitherspiels und der übrigen Unausständigkeiten. Op ward Teribates ihm entsremdet und pries

<sup>\*)</sup> Ira xai napor evoparys ux, fest Majo's Fragment hingu.
\*\*) hier gibt das Fragment des Majo einige Worte weiter, welche in ben Text aufgenommen wurden.

bagegen ben Corbulo, und feste blos an biefem aus, baß er einen folden Bebieter fich gefallen laffe. Auch machte er baraus fein Gebeimniß gegen Nero, benn er außerte ein= mal gegen ibn: "bu haft boch, mein Bebieter, einen gar gu auten Rnecht an Corbulo!" Allein biefer verftand ben Ginn feiner Borte nicht: benn er schmeichelte ihm fonft auf jede Beife und bezeigte fich ihm unterwurfig, wofür er benn auch Gefchente aller Urt von einem Berth von fünfzig Dils lionen Denare \*) von ihm erhalten haben foll, und bie Erlaubniß jum Bieberaufbau von Artarata befam. befam er viele Sandwerter von Rero geschentt; und führte noch Undere, burch Geschenke gewonnen, mit fich von Rom weg. Corbulo gestattete jeboch nicht Allen, mit ihm nach Armenien zu geben, fonbern nur Denen, bie ihm Rero felbit gefchenkt hatte. Dieß mar fur Teribates ein neuer Grund, ben Corbulo boch ju ichaten, von Jenem aber eine geringe Meinung au faffen. Mis Teribates einmal einem Dancratium \*\*) jufah, und mahrnahm, wie einer ber Pancratiaften ben Unbern, welcher fiel, ichlug, fo fprach er: "bas ift ein ungerechter Rampf: einen Gefallenen foll man nicht fchlagen.] \*\*\*)

7. Er nahm bei feiner heimtehr nicht benfelben Beg burch Illnricum und bas Jonische Meer, wie früher, sonbern fuhr von Brundustum nach Dyrrhachium über, befuchte die Städte in Uffen und mußte auch hier über bie Macht und

\*\*) Fauft = und Ringfampf.

<sup>\*) 3</sup>mangig Millionen Gulben.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes Fragment bes Majo ift etwa hier einzuschieben.

den Glanz des Römerreichs erstaunen. Jest baute Terisdates Anarata und gab ihm den Namen Neronta. Bolos gafus aber, obgleich mehrmals nach Rom entboten, vermochte nicht über sich, zu Nero zu kommen, erklärte ihm vielmehr endlich, als er ihm zu lästig ward: "dir ist es viel leichter, als mir, über ein so großes Meer zu gelangen, Wenn du nach Assen kommst, wollen wir schon über den Ort einig werden, an dem wir zusammen kommen können." Dies war die leste Erklärung des Partherkönigs.

8. Rero, obgleich über ihn erbost, fuhr fo menig gegen ihn aus, als nach ben Cafpischen Baffen, wie er beabsichtigt hatte, fondern hoffte, diefe Bolfer, beren Betriegung, wie er borausfab, viel Beit und Unftrengung erforberte, murben fich von felbst wieder fugen, und schickte nur nach beis ben Quntten Runbichafter aus. Aber nach Griechenland feste er über, nicht jedoch, wie ein Flamininus, Mummius, Agrippa und Augustus, feine Borfahren, fonbern um als Bagenlenter, Citherfpieler, Serold, Buhnenritter in Trauer. fpielen aufzutreten. Rom, bas Pompejische Theater, ber Eircus maren ihm ju eng, er bedurfte eines Relbangs in bas Ausland, um bort als periodifcher Sieger \*) Lorbeeren ju erwerben. Gin foldes beer nicht nur von Augustanern, fondern auch von andern Leuten folgte ihm, bag er, wenn's in ben Krieg gegangen mare, die Parther und andere Bols ter jumal hatte aus bem Belbe ichlagen konnen. Gie führten

<sup>\*)</sup> Ein Fragment Majo's berichtet: ber Senat nannte ben Nero einen Periodensieger, benn es genügten ihm nicht bie übrigen Theater, er mußte felbst in bas Austand ziehen.

aber als helben unter Nero's Fahnen flatt ber Waffen Cithern, Citherstäbe, Masten und Kothurne mit sich. Auch waren seine Siege ganz eines solchen heeres würdig; katt eines Philipp, Perseus ober Antiochus ward Terpnus, Djostorus und Pammenes überwunden. So mußte denn auch Pammenes, der unter Cajus in hohem Nufe gestanden war, noch als Greis im Wettkampfe gegen Nero auftreten, nur damit Dieser ihn zu bestegen und seine Bildsäulen niederzureißen Gelegenheit hätte.

9. Satte Mero dieß allein gethan, fo hatte er fich nur bem Befpotte Preis gegeben. Ber tonnte aber anhören, geschweige benn mit ansehen, wie ein regierender Raifer fich in die Lifte ber Bettfampfer einfchreiben ließ, feine Stimme übte, Singproben anftellte, in Lodenhaar und atattem Rinn auftrat, mit gurndegeworfenem Bewande nacht mit einem ober zwei Begleitern im Gefolge beim Wettfahren erschien, feine Begner grimmig anstierte, mit Scheltworten ausforderte, und aus Furcht por ben Rampfrichtern und Polizeidienern fie alle beimlich mit Geld beftach, um nicht von ihnen ju Recht gewiesen und ausgepeitscht ju merben, und alles Dieg that, um ben Preis im Githerfpiel gu gewinnen, bagegen aber feine Ghre als Raifer einzubufen. Konnte eine Mechtung ichlimmer fenn ale biefe? Splla achtete Undere, Dero fich felbft! ein Sieg thörichter, als ber, burch welchen er um einen Rrang von Delzweigen, Lorbeer, Epvich ober Richtenlaub bublte und bie Burgerfrone barob verlor? Die fläglich mußte nicht feine Erscheinung fenn, wenn er auf bem hohen Rothurn einherging und um fo tiefer in feiner Burbe als Raifer fant! Wenn er bie

Maste anzog und sich bafür seines Herscheransehens entsteidete! Wenn er als entlaufener Sklave gefesselt, als Blinder umhergeführt wurde, sich als schwangere, gebärende Frau gebärdete, den Bahnsinnigen, den Landstreicher machte, den Dedipus, den Thyestes, den Hermäon und den Orestes vorstellte, was lauter Lieblingsrollen von ihm waren. Oft stellten die Masken diese Männer selbst, oft ihn selber vor. Die weiblichen Masken waren immer der Sabina nachgebildet, um sie auch noch nach ihrem Tode zu seiern. Dem niedrigsten Schauspieler gleich, sprach, that und litt er Alles, nur daß er sich goldene Fesseln anlegen ließ: denn eiserne Ketten schickten sich freilich für einen Rösmischen Kaiser nicht.

40. Bolk und Soldaten sahen Dieß mit an, duldeten und lobten es; sie nannten ihn einen pythischen, olympischen Sieger, einen Sieger in Allem, außer den sonst üblichen Benennungen; natürsich wurden dabei die Herrschertitel nicht vergessen und die Shrennamen Casar, Augustus bildeten jedesmal den Schluß. Niemand wagte es, den Esenden zu bemitleiden, oder zu hassen. Nur ein Soldat ward eins mat unwillig, als er ihn gebunden sah, eitte hin und band ihn los. Ein Anderer gab, als Einer fragte, was der Kaiser thue, zur Antwort: "Er kreist!" Denn er stellte gerade die Canace vor. Sonst aber that Keiner Etwas, das eines Römers würdig war. Denn sie bekamen so reichliche Geschenke von ihm, daß sie immer nur wünschten, er möchte mehr dergleichen thun, um desto reichlicher von ihm beschenkt zu werden.

11. Bare es babei geblieben, fo hatte er Schanbe und

Spott bavon gehabt, ohne bag Jemand weiter ju Schaben getommen mare; jest aber fiel er, als ginge es in ben Rrieg, über Briechenland, obgleich er ihm bie Freiheit wieber ge= fcenet batte, ber, plunderfe es aus und lief Manner, Beiber und Rinder ermorden. Unfangs mußten ihm die Rinder und die Freigelaffenen Derer, welche er jum Tobe verurtheilen ließ, die Salfte ihres Bermogens bei ihrem Tobe hinterlaffen; die Berurtheilten felbst aber durften Testamente machen, bamit es nicht ben Schein hatte, ale ob er fle ihrer Schähe megen ums Leben brachte; er nahm jeboch entweder burchaus Alles, ober ben größten Theil bavon für fich. Wenn ibm ober bem Tigellinus Giner weniger, als fle hofften, erbe lich hinterließ, fo halfen auch die Testamente Nichts. Spater aber riß er ohne Beiteres bas gange Bermogen an fich, unb burch eine Berordnung trieb er jumal alle Rinder ber Bemordeten aus dem Land; aber auch bamit gab er fich nicht. aufrieben, fonbern brachte noch Biele in ber Berbannung Die Summen, welche er ben Lebenben abnahm, und Die Beihgeschenke, Die er felbft aus ben Romischen Tempeln raubte, murbe man nicht ju gablen im Stande fenn. Immer waren Briefboten auf bem Wege, welche feine andern Rach= richten brachten, als bag Diefer hingerichtet worben, Jener mit Tob abgegangen fen: benn außer ben faiferlichen Brief-Schaften fand tein Schriftlicher Bertehr unter ben Leuten Biele ber angesehensten Manner hatte er mit nach Statt. Briechenland genommen, als bedürfte er ihrer Dienfte bas felbft, in ber That aber, um fle bort ihren Tod finden gu laffen.

12. Gang Rom und Italien war ingwischen in bie

Billfuhr bes taiferlichenen Freigelaffenen Belius gegeben. Diefer hatte unumschränkte Bollmacht, ohne porberige Unzeige bei Mero, Guter einzugiehen, gemeine Burger, Ritter und Genatoren ju verbannen ober ju tobten. Go fand benn Damals Rom unter zwei Raifern, unter Rero und Belius, und ich mußte nicht zu enticheiben, welcher bon ben beiben ber Schlimmere mar. Benn fle aber auch in allem Uebrigen aang im Ginverftandniffe handelten, fo michen fle boch barin pon einander ab. bag ber Abfommling Augusts fich Githerfpieler, ber Freigelaffene bes Claudius bagegen fich Cafarn aum Mufter nahm. Den Tigellinus betrachte ich hierbei nur als ein Unbangfel Nero's, weil er immer in beffen Gefelle ichaft mar. Much Dolnkletus und Calvia Erifpinilla beraub. ten und plunderten Saufer und Tempel, wie es ihnen in ben Sinn 'tam, Jener bei Belind in Rom, Diefe aber in Nero's und ber Sabina Sporus Gefellichaft. Erifpinilla hatte nämlich, obgleich Beib und vornehmen Gefchlechts, bie Aufficht über ihn und die Garberobe, und jog unter diefem Titel Alle bis aufs hembe aus.

13. Den Sporns aber nannte er Sabina nicht blos, weil er wegen seiner Aehnlichkeit mit ihr von ihm entmannt worden war, sondern auch, weil sich Nero wie früher mit Jener, in Griechenland förmlich mit ihm vermählte, wobei Tigellinus, nach der Borschrift des Gesehes, die Ausstattung übernahm. Diese Bermählung seierte ganz Griechenland, indem man unter anderen üblichen Glückwünschen auch sin allem Ernstel den vorbrachte, daß die She mit rechtmäßigen Kindern gesegnet werden möchte. Hierauf wohnten dem Nero Pothagoras als Mann und Sporus als Weib bei; und unter

Anderem wurde Lesterer auch herrin, Fürstin, Gebieterin betitelt. Wer wollte sich aber auch darüber wundern, da er Knaben und Mädden nackt an Pfähle binden ließ, und, in eine Thierhaut gehüllt, mit viehischer Lust über sie hersiel, als ob er sie zerseischen wollte. Solche Schandthaten beging Nero. Die Senatoren empfing er in einem kleinen beblumsten Unterkleid, mit einem Musselintuch um den Halb: denn auch hierin seste er sich über alle Sitte weg; sa er erschien sogar in ungegürtetem Gewande vor dem Publikum. Auch die dienstthuenden Ritter sollen unter ihm zuerst bei der jährlichen Musterung der Sättel sich bedient haben.

14. In ben Olympischen Spielen fiel er bei einem Wett= rennen vom Bagen und mare beinahe überfahren worben, murbe aber bennoch als Sieger befrangt, mofur er ben Rampfrichtern zweimalhundert fünfzigtaufend Denare ichentte, bie jedoch Galba fpater wieder gurudforberte. Der Pothia fchentte er einmalbunderttaufend Denare, weil fie ibm nach feinem Sinne prophezeite, ein Gefchent, bas Balba fpater gleichfalls guruderftatten ließ. Dem Avollo nahm er aus Merger über ungunftige Beiffagungen, ober fonft in einem Unfalle von Berrudtheit, bas Girrhaifche Gebiet, vertheilte es unter feine Goldaten und hab bas Dratel auf, indem er Menschen tobten und fie in ben Schlund, aus welchem ber beilige Sauch tam, werfen ließ. Er ftritt in allen Stabten, welche Betteampfe hatten, um ben Preis, indem er fich biergu bes Cluvius Rufus, ber Conful gemefen mar, als Berold bebiente, und nahm von jener Bahl nur Athen und Lacebamon aus. In Diefe zwei Stabte allein tam er nicht, in Diefe nicht, weil Locurg's Gefete nicht nach feinem Ginne maren; erftere

aber mied'er wegen ber Sage von den Rachegottinnen. Der öffentliche Uneruf lautete folgenbermaßen: "ber Cafar Nerv slegt in diesem Wettkampf und bekrängt das Römische Bolk und feinen Erdfreis." Aber er, der herr des Erdfreises, wie er sich naunte, trat als Citherspieler, herold und Trauersfpieler auf!

15. Auf den Senat hatte er so bitteren haß geworfen, daß er an einem gewissen Batinins, welcher immer zu ihm zu sagen pflegte: "ich hasse dich, Säsar, daß du ein Conscriptus bist!" besonders Gefallen sand. Dieß waren die eigenen Worte des Menschen. Jeder Schritt und Tritt, jede Bebärde, jeder Wink, jeder Ausruf von ihnen wie von den andern Römern wurden aus's Senaueste beobachtet. Seine beständigen Begleiter, die ihm eifrig zuhörten und aus vollem halse Beisall riefen, wurden gesobt und ausgezeichnet, die Andern aber mit Geringschänung behandelt oder bestraft, so daß Einige, wenn sie es nicht länger mehr aushalten konnten, (die Schauspiele dauerten oft vom frühen Morgen bis in den Abend) scheinbar in Ohnmacht sielen und sich für todt aus dem Theater tragen ließen.

16. Eine Nebenabsicht suchte er bei seiner Reise durch Griechenland noch zu erreichen, die Durchgrabung der Landenge des Peloponneses. Auch wurde wirklich mit der Arbeit begonnen, obgleich die Leute nicht recht daran wollten. Beim ersten Beginnen quoll nämlich Blut aus der Erde hervor, es ließ sich Gestöhn und Gebrüll vernehmen, und viele Bespenster ließen sich sehen. Der Kaiser aber nahm selbst ein Grabscheit, sing an zu arbeiten und munterte dadurch die

Andern jur Nacheiferung auf. Gine große Menge Menfchen murben hierzu felbft aus fremden Landern herbeigeholt.

17. Beil er gu biefen und anderen Ausgaben viel Gelb brauchte und ebenfo unternehmend als freigebig mar, que gleich aber fürchtete, bie Großen mochten ihm bei feinem Betragen nach bem Leben trachten, fo ließ er viele recht= ichaffene Manner ums Leben bringen. Die Andern, (benen allen Berbienft, Reichthum, bobe Abfunft jum Berbrechen murbe, und bie fich entweder felbft tobteten ober burch Underer Sande fielen) übergebe ich und beschränte mich auf ben Tod bes Corbulo, ber Sulpicius, und ber Scribonier Rufus und Proculus. Diefe Lettern, Bruder und Altersgenoffen, hatten nie etwas ohne einander gethan, und maren, wie burch Beburt, fo auch burch Besinnung und Gemeinschaft bes Bermogens aufs Innigfte verbunden, hatten die Statthalterschaften in ben beiben Provingen Deutschlands lange Beit betleibet und murben jest nach Griechenland gerufen, als ob Mero ihrer Dienfte bedürfte. Sier murben Untlagen gegen fle vorgebracht, wie fle bamals an ber Tagesorbnung maren. Ohne verhört ober vor Mero vorgelaffen gu merben, . faben fle fich ber allgemeinen Berachtung preisgegeben, fanben beghalb ben Tod munichenswerth und ließen fich aus freien Studen bie Ubern öffnen. Much Corbulo murbe unter bem ehrenvollsten Bormande entboten, benn ihn hieß Dero immer nur Bater und Boblthater. Als er aber in Renchrea landete, befahl ber Raifer, ihn hingurichten, ebe er ihm ju Befichte tam. Er mar nämlich gerabe, wie Ginige" berichten, im Begriff, ale Citherspieler aufzutreten und mochte fich nicht vor ihm im langen Zalar feben laffen.

Sobald Corbulo den Befehl des Kaisers vernahm, jog er sein Schwert und stieß es sich mit ben Worten: "recht so!" muthvoll in die Brust. Denn jest erst überzeugte er sich, daß er übel daran gethan, den Citherspieler zu verschonen, und unbewassnet vor ihm zu erscheinen.

- 18. Dieß gefchah in Griechenland. Ich fonnte noch beifugen, daß er ben Tanger Paris umbringen ließ, weil er bei ihm tangen lernen wollte und es nicht konnte; baß er ferner ben Cacina Ensens verbannte, weil er, als Statthalter Megnptens in bem Babe, bas man fur bes Raifers etwaige Ankunft in Alexandrien batte berrichten laffen, gu baben fich erfrechte. In Rom beging Belius unter andern Braufamteiten auch bie, bag er ben Gulpicius Camerinus, einen ber vornehmften Romer, mit feinem Sohne hinrichten ließ, ohne etwas Underes gegen fle vorbringen zu fonnen, als bag fie ben von ihren Boreltern vererbten Beinamen Pothici beibehierten und fich baburch gegen Rero megen feiner Pothifchen Siege unehrerbietig bewiefen. Die Augufta: ner hatten fich anheischig gemacht, ein taufend Pfund fchme= res Standbild bes Raifers \*) aufzustellen, und jest marb ber gange Rifterftand gezwungen, bagu beigufteuern. Alle Beichluffe bee Genates im Gingelnen aufzuführen, mare eine ichwere Arbeit: benn ber Dufer und Dantfelte, Die beschloffen murben, maren fo viele, bag ein ganges Jahr bagu nicht ausgereicht hatte.
  - 19. Selius hatte ichon früher ben Raifer mehrmals ichriftlich aufgeforbert, ichleunigst gurudgutehren, fuhr jest,

<sup>\*)</sup> Mahricheinlich von Golb.

ba er kein Gehör fand, in fieben Tagen nach Griechenland hinüber und feste ihn durch die Angabe, daß fich in Rom eine gefährliche Berschwörung gegen ihn vorbereite, so in Schrecken, daß er plöslich nach Italien unter Segel ging. Man schmeichelte sich mit ber Hoffnung, daß er auf ber stürmischen See seinen Untergang finden wurde und Biele frenten sich vergeblich. Er kam glücklich durch. Und eben diese Hoffnung und dieses Berlangen nach seinem Tode wurde für Biele Beranlassung zum eigenen Verderben.

Bei feinem Gingug in Rom murbe ein Stud ber Stadtmauer niedergeriffen und ein Theil ber Thore abgebrochen, weil Beibes, wie Ginige behaupteten, ju Ghren ber Sieger in ben Bettkampfen fo ju geschehen pflegt. Boran jogen Manner mit ben Siegesfrangen, Die er gewonnen - hatte, ihnen folgten Undere mit Tafelchen an Stangen, auf welchen ber Rame und ber Ort bes Wettkampfes gefchrieben fand, auch baß ber Raifer Rero ber erfte aller Romer mar. ber feit emigen Beiten barin die Giegespalme errungen. Sierauf tam er felbft auf einem Triumphwagen, auf bem einft Augustus feine vielen Giege gefeiert hatte, in einem goldgestickten Purpurgemande, bas Saupt mit einem Dliven= Frang umgeben, und ben Pothifchen gorbeerfrang in ber Sand; ber Citherspieler Diobor fuhr neben ihm. Go jog er, von Solbaten, Rittern und Senatoren begleitet, burch ben Circus über ben Markiplat nach bem Cavitol, und beaab fich von ba in ben Palaft, mabrent bie gange Stadt mit Blumengewinden behängt, beleuchtet und von Bobigeruchen burchduftet war, und bas gange Bolt, vor allem aber bie Senatoren jufammenfchrieen: "Jo, Dinmpifcher,

Pothischer Sieger! Jo, Augustus, Augustus! Seil, Mero, bem Hercules! Mero bem Apoll! Ihm, bem einzigen Perriodenspieler! dem Einzigen in alle Ewigkeit! Augustus! D bie göttliche Stimme! Glücklich, wem sie zu hören vers gönnt ist!" Ich entblöbe mich nicht, die Worte, wie sie lauteten, anzusühren. Dem Geschichtschreiber bringt es keine Schande, sondern immer nur Ehre, wenn er Nichts versheimlichet.

21. hierauf fündigte er Gircenfifche Spiele an, ließ biefe und die andern Siegesfrange, die er im Bagenrennen aewonnen hatte, in ben Circus bringen und rings am Megny= tischen Dbelist aufhangen. Es maren ihrer eintaufend acht= bunbertundacht. Dann ging es wieder an's Bettrennen mit ben Bagen. Gin Ludier Larcins trat vor ihn und bot ihm ameimalhundert funfgigtaufend Denare an, wenn er bie Cither ju fpielen geruhte. Er nahm bas Gelb nicht an, weil er es unter feiner Burde hielt, Etwas fur Belb au thun. Tigellinus mußte jedoch, unter Undrohung bes Todes, bas Summden für ihn eingufreiben. Er aber trat unbeaahlt wieder im Theater auf, fpielte auf ber Cither und führte Trauerspiele auf. Der Betttampf mit den Pferden wollte tein Enbe nehmen, boch ließ er fich jumeilen freis willig bestegen, um feinen anderen Siegen bestomehr Blauben au verschaffen. \*)

<sup>\*) 3</sup>wischen bieses und bas folgende Capitel scheinen die nachssehenden Excerpte des Majus zu gehören. "Er verließschnell Delphi, indem er sagte, Apollo beneide ihn um seine Stimme." Nero sagte einmal: "er könne nicht ohne Lisgellinus, und Tigellinus nicht ohne Nero leben.

22. Go lebte, fo herrichte Nero. 3ch berichte nun, wie er gefturat und vom Throne gestoßen murbe. Es mar ein Gallier, Cajus Julius Binder, ber von mutterlicher Geite von Aquitanischem Königegeschlechte fammte, und beffen Bater Romifder Senator gemefen mar. Er hatte einen fraftigen Rorverbau, befaß große Beiftesfraft, mar ein er= fahrener Rriegemann und ein unternehmender Ropf, und von Liebe jur Freiheit nicht weniger, ale zum Ruhme befeelt. Diefer Mann, jur Beit Statthalter in Gallien, rief Die Gallier, welche fraber burch häufige Gelberpreffungen viel gelitten, und auch unter Dero hart angelegt maren, aufammen, bestieg eine Rednerbuhne und ließ fich in langer Rebe gegen Nero vernehmen, indem er ihnen bie Nothwen= bigfeit vor Augen ftellte, gegen Diefen fich ju erheben und um ihn fich ju fammeln: "Er hat bie gange Romerwelt ansgeplündert, Die Ebelften bes Romifchen Senates bingerichtet, feine Mutter erft gefchanbet, bann umgebracht, und meiß auf teine Beife bie Burbe eines Berrichers gu behaup-Mord, Raub und andere Frevel murben auch von Ber wollte aber nach Gebuhr fchilbern, mas Unbern verübt. Diefer fich au Schulben fommen ließ! Mit eigenen Augen fah ich, Freunde und Rriegsgenoffen, ihr burft mirs glauben, (wenn anders ben Namen Mann verbient, er, Der fich bem Sporus als Mann, bem Pothagoras als Beib ver= mablte), wie diefer Mann, fage ich, in Mitten bes Theaters, auf bem Orchefter, balb mit ber Cither im langen Talar, und im Rothurn, balb auf hohem Solgiduhe mit ber Schauspielermaste erichien! Dft horte ich mit an, wie er öffentlich fang, Berolde im Schreien überbot, und als Schauspieler in ber

Tragödie auftrat! Ich sah mit an, wie er sich binden, wie er sich herumgeren ließ, wie er die Schwangere, die Gebärrende spielte, und Alles sprach, hörte, litt und that, wie es die Fabelwelt auszuweisen hat. Wer sollte einem solchen Menschen noch den Shrennamen Casar, Oberherr, Augustusgeben? Hieße dieß nicht die Shrentitel, die ein Augustus, ein Claudius\*) führte, aus's Gröblichste beschimpsen? Thoest, Oedip, Alkmäon, Orest — das sind seiner würdige Ramen! Sie sind seine Lieblingsrollen! Nach solchen Benennungen statt Jener geizet Er! Auf denn! Erhebet euch! Helset euch! Helset euch! Helset ihre Freiheit wieder!"

23. In diese Worte bes Binder stimmten Alle ein. Aber nicht für sich begehrte Binder die Oberherrschaft, soudern schlug ben Servius Sulpicius Galba, einen durch seinen milden Charakter und seine Kriegsersahrung ausgezeichneten Mann, der gerade Statthalter von hispanien war und eine nicht unbedeutende Truppenmacht unter seinen Besehlen hatte, zum Kaiser vor; und Dieser wurde denn auch von den Soldaten als solcher ausgernsen. Man erzählt, Nero habe drittehalb Millionen Thaler Demjenigen ausgesetzt, der den Binder tödten würde; Dieser habe, auf die Nachricht davon versetzt: "Wer den Nero tödtet und mir seinen Kopf bringt, bekommt den meinigen dafür." \*\*) Dieß der Charakter des Binder.

<sup>\*)</sup> Claubius war ein Bohlthater ber Gallier, vergl. Tac. Uns nal. XI, 24.

<sup>\*\*)</sup> Ein Fragment bes Majus lautet folgendermaßen: "Mero fchrieb über ben Aufftanb Galba's und feine Ausrufung

#### 1488 Cassius Dio's Romische Geschichte.

Rufus, Statthalter von Deutschland, jog inbeffen mit einem Seere gegen Binber beran; por Befontium erichienen, belagerte er bie Stadt, weil fie ihn, wie er vorgab, nicht aufnehmen wollte. Binber ructe zu ihrer Entfepung berbei und bezog in ber Rabe ein Lager. Beibe fchrieben nuneinander und traten bann ohne alle Beugen, ju gntlicher Befprechung gufammen, und man vermuthete, bag fie gegen Mero gemeinschaftliche Sache machten. hierauf rudte Binber mit feinem Beere vor, um die Stadt ju befegen. ihn aber die Leute des Rufus anruden faben, meinten fle, es gelte ihnen, marfen fich bemfelben ohne höhern Befehl. entgegen, fielen über feine Leute, die unbeforgt und ohne Ordnung baber jogen, ber und richteten ein großes Blutbab unter ihnen an. Ueber biefen Unblick tief erschüttert fturate fich Binber in fein Schwert. Go verhalt fich bie Sache in Bahrheit. Biele vermundeten nun feine Leiche und veranlagten die Meinung, ale ob fle ihn getobtet hatten. \*)

\*) Bonaras hat Einiges, was bet Dio nicht gefunden wird: "Als fich ber Abfall weiter erstreckte, fließ fich Binder bas Schwert in die Bruft, tief bekummert über bas Schickfal

zum Kaiser an ben Senat, kam aber selbst nicht in die Stadt, indem er sich mit heiserkeit entschuldigte, als ob er nur bes, Singens wegen nach Rom kommen konnte. Auf die Nachricht von dem, was mit Binder und Galba vorging, faste der Senat die gewöhnlichen Beschlüsse gegen Empörer. Nero aber septe für Den, der den Binder tödtete und ihm seinen Kopf brächte, einen preis von drittehalb Millionen Denare aus. Auf die Nachricht davon sprach Binder zu Denen, die sie ihm brachten: "und ich gebe Dem, der mir den Kopf des Domitius bringt, den meinigen dafür."

25. Rufus betrauerte ihn [ben Binder] aufrichtig und wollte bie Raifermurbe, obgleich fie ihm von ben Golbaten au wiederholtenmalen aufgedrungen murbe, nicht annehmen. Sie ju behaupten mare ihm leicht geworden : er mar fonft ein unternehmender Mann und gebot über eine ftarte, bereitwillige Truppenmacht. Geine Goldaten riffen Mero's Bilbfaulen nieder und gerfrummerten fle; ihn felbft aber nannten fle Cafar und Augustus. Als er fich aber nicht bagu verfand, eilte Giner ber Golbaten bin und fchrieb feinen Damen auf eines ber Feldzeichen. Much bier ließ er ihn mieber auslofden und tonnte feine Leute nur mit vieler Dube beschwichtigen und bahin bringen, baß fie bem Genat und bem Bolte bie Enticheibung überließen; \*) fen es nun, bag er ben Solbaten überhaupt nicht bie Macht einräumen wollte. ben Thron au besethen, Die nach ihm blos bem Genat und bem Bolte gutam, ober bag er aus Seelengroße die Dber-

ber Solbaten, die bei ihm ausgehalten hatten, indem er mit der Gottheit rechtete, daß ihm das große Werk, die Ubsetzung Nero's und die Befreiung der Römer, das er sich vorgesett hatte, zu vollbringen nicht vergönnt worden war. Er hatte diesen Plan mit solchem Eiser versolgt, daß er, als Nero brittehalb Millionen 2c.

<sup>\*)</sup> Diefer große Mann, ber erst unter Trafan starb, hatte sich felbst die Grabschrift gedichtet, die und ber jungere Minius ausbewahrt hat:

Dieg ift bes Rufus Grab, ber, als er ben Binber begwungen,

Nicht fich, fondern bem Land fiellte ben Thron gu Gebot.

Cassius Dio's Romische Geschichte.

1490

gewalt verschmähte, um deren Befin die Andern fo eifrig

29. Die Radricht von bes Binber Emporung, welche Dero in Reapel bei einem gomnischen Spiele erhielt, bem er von ber Bormablgeit an beigewohnt hatte, befummerte ibn fo wenig, bag er bon feinem Gipe auffprang und einem Runftfampfer Beifall flatichte. Auch trieb fie ibn nicht nach Rom; er ichrieb vielmehr nur beswegen an ben Genat und entschuldigte fich, daß er wegen Beiferteit nicht felbit kommen konnte, ale ob es babei Etwas ju fingen gabe. Auf feine Stimme, auf ben Rang und bas Citherfpiel verwendete. er nicht nur jest, fondern auch noch fpater fo angftliche Sorgfalt, bag er fich nie einen Ausruf erlaubte, und fogleich, wenn bie Umftanbe ihm einen folden abnothigten, wieder an fich hielt und fich jufammennahm, um feine Stimme für Die Cither nicht zu verberben. Auch im Uebrigen ging er feinen gewohnten Beg und freute fich fogar über biefe Dach= richten, indem er hoffte, über Binder Meifter ju werden und neuen Unlag ju Erpreffungen und Mordthaten ju betommen. Auch in feinen Ausschweifungen fuhr er fort und weihte die Rapelle ber Sabina, beren Bau und prachtvolle Bergierung jest beendigt mar, ein, indem er ihr bie Aufichrift gab: ber Sabina, ber Bottin Benns, von ben Frauen geweiht! Er hatte insoweit Recht: benn fle mar von dem Gelbe, bas er aller Belt und gumeift ben Franen abgedrungen hatte, aufgeführt. Bon ben muthwilligen Streichen, Die er machte, will ich nur einen bier ermahnen. Er ließ einmal mitten in ber Racht bie bor= nebmiften Senatoren und Ritter in aller Gile gu fich rufen,

als ob er sie über Wichtiges zu Rathe ziehen mußte und eröffnete ihnen sodann mit diesen Worten: "Ich hab' die Runst entdeckt, der Wasserorgel einen stärkern und hellern Ton zu geben!" Solche Possen trieb er damals. Auch socht es ihn nicht an, daß beibe Pforten in dem Mausoleum des Augustus und in seinem Schlafgemach in derselben Nacht von selbst aussprangen; das auf dem Albanerberg ein so starker Blutregen siel, daß sich der Fluß davon röthete, und daß das Meer so weit von Aegyptens Küsten zurücknich, daß es einen großen Theil Lyciens \*) überschwemmte.

27. Als er aber ersuhr, daß Galba von den Soldaten zum Kaiser ausgernsen worden und Rusus von ihm abgefalsten sen, gerieth er in große Furcht, rüstete sich selbst in Rom nud sandte Rubrius Gallus \*\*) mit einigen Andern gegen sie. Wie er sich aber von Allen verlassen sah, so ging er damit um, die Senatoren umzubringen, die Stadt auzu-zünden, und sich nach Alexandrien einzuschiffen, indem er sich vernehmen ließ: "Wenn wir auch die Herrschaft verslieren, so gibt uns unser Handwerk daselbst Unterhalt." Der-Elende war so verblendet, daß er noch glauben konnte, man

<sup>\*)</sup> Unbere wollen bier Cilicien lefen, weil Lycien ent: fernter ift.

<sup>\*\*)</sup> Zonaras, nennt statt des Rubrius Gallus den Petronius und berichtet über ihn Folgendes: "Als Mero ersuhr, daß Petronius, den er mit dem größten Theile des Heeres gegen die Empörer geschickt hatte, auf Galba's Seite getrezten sey, so verzweiselte er an dem Glücke der Maffen, und ging damit um, die Senatoren umzubringenze."

würde ihn als Privatmann am Leben und Cither spielen lassen. \*) Als er aber hörte, baß auch seine Leibwachen ihn verlassen hätten (er schlief nämlich in einem Garten), so dachte er darauf, sich durch die Flucht zu retten. Er zog ein schlechtes Kleid an, bestieg einen nicht bestern Gaul und eilte mit einbrechender Nacht mit verhülltem Gesichte nach einem Landgute des kaiserlichen Freigelassenen Phaon, von Diesem, dem Epaphroditus und Sporus begleitet.

Bahrend er Dieg that, entstand ein furchtbares Erdbeben, baß man glaubte, bie gange Erbe reiße entzwei und bie Beifter ber von ihm Gemorbeten fturgten allesammt auf ihn bervor. 'Alls er auch in biefer Berhullung ertannt und, wie man ergablt, von einem ber Begegnenben als Raifer angerebet murbe, fo lentte er von ber Strafe ab, pertroch fich in ben Schilf, und hielt fich barin bis jum Morgen verftedt, um von Niemand gefehen ju merben. Bor jedem Borübergehenden Scheute er jurud, por jeder Stimme ergitterte er, ale fame man, ibn aufgufuchen. Wenn ein Sünden bellte, ober ein Bogelden zwitscherte, ein Strauch ober Baumzweig fich bewegte, fuhr er angflich jufammen. Alles hielt ihn in banger Beforgnis, er magte mit Reinem au fprechen, um nicht etwa von Unbern gehört gu werben; er feufste, weinte und wimmerte ftill por fich bin. Er bachte baran, wie er, ber fruber unter bem gablreichften

<sup>\*)</sup> Rach biefen Worten fügt Bonaras bei: "Während er bamit umging, rief ber Senat bie Leibwache Nero's zusammen, begab sich in ihr Lager, erklärte ihn für einen Feind bes Baterlandes und mahlte flatt feiner ben Galba zum Kaifer. Als Nero aber hörte, bag auch feine Leibwachen zc."

Befolge baherstolzirte, jest, von nur drei Freigelaffenen begleitet, fich verbergen mußte. Jest ließ ihn der himmel ein Schaustud aufführen, indem er nicht mehr andere Mutztermörder, wie sie unstät und flüchtig umherirrten, sondern seine eigene Rolle spielte. Jest bereute er seine Tollheiten, als ob er sie ungeschen machen könnte. In dieser kläglichen Lage wiederholte er beständig den Bere des Dichters:

"Elenbiglich flerben beißet Gattin, Bater mich!"

Erft fpat, als fich Niemand zeigte, ber ihn auffuchen wollte, froch er in die Sohle, in welcher er vor Hunger ein Stud Brod af, wie er noch keines gegeffen, und aus Durft Waffer trank, wie er noch keines getrunken hatte. "Wie," fprach er, vom Glende überwältigt, "ift bieß ein Trank, wie ich ihn sonft im Ueberfluffe genoß?!" \*)

29. Während Nero in folden Nöthen war, frohlockte das Römervolt und brachte Dankopfer dar. Ginige trugen Hite, \*\*) als wären sie der Stlaverei entlassen und man beschloß jest dem Galba alle die Rechte, die einem Herrscher gebührten. Bor Allem aber ließ man sich angelegen senn, den Nero aufzusuden; eine Zeitlang wußte man nicht, woshin er sich gewendet hätte. Sobald man aber seinen Aufenthalt ersuhr, schiedte man Neiter nach ihm aus. Als Nero ihre Ankunst inne ward, befahl er seiner Umgebung ihn zu köbten. Alls sie aber nicht gehorchten, so seuste er und

<sup>\*)</sup> Ein Fragment bes Majus gibt noch Folgenbes: "In biefer Berwirrung fonnte Jeber fich hoffnung machen, Kaifer ju werben."

<sup>\*\*)</sup> Die man fie freigelaffenen Stlaven auffeste.

### 1494 Caffius Dio's Römische Geschichte 2c.

sprach: "So bin ich benn der Einzige, der weder einen Freund, noch einen Feind hat!" Als sich jest die Reiter nahten, so tödtete er endlich sich selbst, indem er die dekannsten Worte sprach: "Zeus, welch' ein Künstler geht der Welt in mir verloren!" Da sein Tod nur langsam erfolgte, so brachte ihn Epaphroditus vollends ums Leben. Er lebte dreißig Jahre und neun Monate; und war von diesen dreizehn Jahre und acht Monate an der Regierung. Mit ihm erlosch das Geschlecht des Aeneas und des Augustus, ein Ereigniß, das durch das kurz vorher ersosgte Absterden der von Livia gepflanzten Lorbeerbäume und der weißen Hühner vorbedeutet worden war.

# Inhalt des vierundsechzigsten Buchs. Im Auszuge des Johannes Xiphilinus.

Sünstige Borbebeutungen für Galba. Sein Geiz. Uebers muth ber Freigelassenen Nymphibius und Capito. Cap. 1. 2. Galba's Einzug in ber Stabt unter Grausamkeiten. Hinrichtung ber Anhänger Nero's. Cap. 3. Bitellius empört sich gegen Galba. Cap. 4. Lucius Piso wird von Galba adoptirt. Otho reißt die Herrschaft an sich. Cap. 5. Galba's und Piso's Tod. Cap. 6. Otho tritt unter ungünstigen Borbebeutungen die Regierung an, sucht sich aber beliebt zu machen. Cap. 7. 8. Uebermuth ber Solbaten: Pseudo-Nero. Cap. 9. Otho's und Bitellius Schlachten bei Eremona. Cap. 10. 11. Otho's Rebe an die Solbaten. Cap. 12. 13. Otho erbolcht sich selbst. Cap. 14. 15. Habesucht bes Balens. Cap. 16.

Der Beitraum erftrect fich auf zwei Sahre, in welchen Fol-

genbe Confuln waren:

Nach Nach Galba's Chr. Erb. d. Stadt. Regierung.

68. 821. Cajus Silius Italicus und Gales rius Trachalus Turpilianus. 9. Junius. 69. 822. Galba Cafar Augustus jum zweis

69. 822. Galba Cafar Augustus zum zweis tenmal und Titus Binius. † 15. Jan,

# Vierundsechzigstes Buch.

1. So wurde denn Galba jum Kaiser erklärt, wie ihm denn auch Tiberins voransgesagt hatte, \*) indem er ihm bemerkte, daß auch er einmal die Oberherrschaft eine Beitslang kosten würde; er hatte aber auch unverkennbare Borzeichen. Die Glücksgöttin hatte ihm im Traume bedeutet, daß sie nun schon lange vor seiner Thüre warte, und von Niemand eingelassen werde; würde man sie noch länger aussschließen, so müßte sie sich um einen Andern umsehen. Schiffe, mit Wassen beladen, suhren in denselben Tagen von selbst an Dispaniens Küste, ohne daß sie von Jemand getrieben wurzeden. Auch gebar ein Maulesel, Was ihm als Borzeichen der Oberherrschaft gedeutet ward. Ein Knabe, der ihm beim Opser Weihrauch reichte, bekam plöslich graues Haar und die Wahrsager weissagten, daß die Herrschaft des Jüngern auf das Alter übergehen würde.

<sup>\*)</sup> Bonaras übergeht bieß und beginnt auf folgende Beise. Galba bekam; als Mero tobt war, ber Senat ihm die Oberherrschaft zuerkannte und Rusus auf seine Seite trat, wieder Muth. Jedoch nahm er nicht eher den Kaisertitel an, bis eine Gesandtschaft bes Senats bei ihm eingetroffen war; auch hatte er diesen Titel sich srüher in keinem Briefe beigelegt.

2. Diefe Borgeichen fünftiger herrschaft hatte er. Er felbft regierte gerecht und erlaubte fich feine Bebrückungen, indem er bie Regierung, wie er felbst immer fagte, nicht felbft an fich geriffen, fonbern von Unbern übertragen erhalten; nur mar er im Auftreiben von Belbfummen, meil er viel bedurfte, unerfattlich, und fehr targ im Ausgeben, fo baß er nicht Denare, fonbern Dbole au ichenten pflegte. Seine Freigelaffenen aber ließen fich fehr viele Unbilben gu Schulden tommen, Bas bann auf feine Rechnung fam. Bei Privatleuten ift es nämlich ichon genug, wenn fle fein Un= recht thun; Machthabern aber liegt es ob, auch Undere fein Unrecht thun ju laffen: benn Demjenigen, ber Unrecht leibet, ift es gleich, von Wem es fommt. Wenn baber Galba felbit auch fich nichts Unrechtes ju Schulben tommen ließ, fo fah er boch Unberen ju viel nach, ober mußte nicht, Bas vorging und tam baburd in übeln Ruf. Gin gemiffer Mym= phibins und Capito betrugen fich unter ihm fo übermuthig, baß Letterer, ale ein Beflagter an ben Raifer appellirte, auf ben boben Chrenftuhl fprang mit ben Worten: "nun führe beine Sache vor bem Raifer felbft!" Er felbft unterfuchte bann bie Sache und ließ ihn jum Tobe führen. Doch ließ fle Balba fpater barob gur Strafe gieben.

3. Als er der Stadt nahte, famen ihm die Leibwas chen \*) des Nero mit dem Begehren entgegen, denfelben Rang im Kriegsdienste behalten zu burfen. Galba entschied

<sup>\*)</sup> Rach Reimarus mare unter Diefen nur bie Legion ber Matrofen gemeint, bie noch keinen Abler und keine Felb= geichen hatte.

fich vorerft nicht und wollte die Sache in Ueberlegung nehmen. Alls fle fich aber nicht fügen wollten und tumultuirten, fo ließ er feine Leute gegen fle anruden, fogleich gegen flebentaufend aufammenhauen und fobann von ben Uebrigen, je ben gehnten Mann mit bem Tobe bestrafen. Go bewies er benn, wenn auch Alter und Rrantheit feinen Korver geichwächt baben mochten, große Beiftesfraft, und hielt es für nicht julagig, bag ber Raifer fich Etwas abdrangen laffe. Daber gab er auch ben Leibmachen bas begehrte Gelb nicht, fondern erklärte: "Ich bin gewohnt, die Goldaten ju mahlen, nicht gu faufen. '\*) Mis bas Bolt mit Ungeftum ben Tob des Tigellinus und Underer verlangte, die fruher fich Mighandlungen ihrer Mitburger ju Schulden fommen liegen, gab er nicht nach, obgleich er fle vielleicht gerne mit bem Tobe geftraft hatte, wenn man es nicht von ihm verlangt haben murbe. Wenigstens ließ er ben Selius, ben Marciffus, ben Datrobius und die Giftmifcherin Locufta nebft eini: gen Unberen, welche unter Nero viel gegolten hatten, gefeffelt burch die gange Stadt führen und bann mit bem Tobe beftrafen. \*\*) Benn ihm bieg Lob brachte, fo machte er fich

<sup>\*)</sup> Nach einem Fragment bes Majus fprach nicht Galba, fons bern Nymphlbius die Borte: Wir find gewohnt, die Sols baten zu mablen, nicht zu kaufen.

<sup>\*\*)</sup> Bonaras führt über Galba, vielleicht aus Dio felbst, noch Folgenbes an; "Die falschen Ankläger und Beugen unter Nero bestrafte er; die Sklaven aber, die wider ihre Herr ren Etwas gethan ober gesprochen hatten, übergab er Diesen zur Bestrasung." Ein Fragment des Majus lautet folgenbermaßen: "Einige wollten ihre Sklaven nicht mehr

bagegen bochft lacherlich, bag er, ber alte, gichtbruchige Mann, auf bem gangen Buge bas Schwert umhängen batte.

- 4. Doch ich berichte nun Bas es für ein Enbe mit ihm nahm. [Berginius] Rufus tam au Galba, fand aber feine Bergeltung, man mußte benn bas bafur anfeben, baß er, obgleich mehrmals als Raifer ausgerufen, am Leben gelaffen murbe. . Bei allen ben Underen fand er burch Nichtannahme ber Raiferwurde hoch, und noch hoher in der Uchtung, als wenn er fle angenommen hatte: Die Solbaten in Deutschland aber, welche fruher unter Rufus gestauben, murben, ba fie Beine Belohnungen von Galba erhielten, noch ungufriedener, und fuchten, weil fle bas Biel ihrer Bunfche unter Jenem nicht erreichten, ihre Sabfucht unter einem Undern zu befriebigen. Dieg thaten fie, indem fle ben Aulus Bitellius, ben Statthalter in Dieberteutschland, an ihre Spipe ftellten. Dierbei faben fle blos auf feine adlige Abfunft und brachten nicht in Unichlag, baß er früher Luftenabe bes Tiberius gewefen, und ein zügellofes, ausschweifendes Leben führte; ober glaubten fle, eben begwegen in ihm ben rechten Mann gefunten gu haben. Bon feiner Richtswürdigkeit zeigte Bitellius fich felbft fo fehr überzeugt, baß er gegen bie Uftrologen

zuruderhalten, weil sie gerne auf ben Besit so ichlecheter Menschen verzichteten. Auch die Schähe und sonstigen Besitzungen, welche Nero verschenet hatte, sorberte er zur rud. Die von Diesem wegen unehrerbietigen Betragens gegen ihn Berbannten, rief er zurud, ließ die Gebeine ber Ermorbeten aus bem Kaiserhaus in die Grust des Augusstus bringen und siellte ihre Bilbnisse wieder aus."

spottweise, als Beweis anzusühren pflegte: "Sie verstehen Nichts, denn sie fagen ja sogar, daß Ich einmal Kaiser werden würde!" Anch Nero hörte davon, lachte aber darüber und machte sich so wenig aus ihm, daß er ihm Nichts zu Leide that.

- Als Galba von beffen Emporung horte, fo nahm er ben Lucius Difo, einen jungen Mann von hoher Beburt, ber fich burch Bescheibenheit und Berftanbigfeit auszeichnete, jum Cohne an und erelarte ihn jum Cafar. Marcus Galvius Otho, barüber erbost, bag er nicht ihn aboptirt hatte, gab Unlag ju einer Reihe neuer Leiben für bie Romer. Er ftand bei Balba in hoben Ghren, fo bag er an bem Tage, an welchem er umfam, ber einzige Senator mar, ber bei bem Opfer ihm gur Geite fand; und eben bieg bewirfte auch hauptfachlich feinen Entichluß. Alle nämlich ber Opferfcauer erffarte, bag man bem Balba nach bem Leben trachte, und ihn warnte, nicht auszugehen, fo eilte Jener, fobalb er bieg borte, unter einem andern Bormande hinab und murbe von einigen wenigen Solbaten, welche fid) mit ihm verfchworen hatten, in bas Lager geführt. Sier brachte er auch bie Undern, welche über Balba ungufrieden maren, auf feine Seite theils burch Ueberredung, theile burch Gelbverfpredungen und erhielt fo von ihnen bie Dbergewalt, und biefen traten bann auch bie Undern bei.
- 6. Auf die Nachricht von diesen Borfällen schiedte Galba einige [Eribunen] nach dem Lager ab, um die Soldaten auf andere Gesinnung zu bringen. Indem trat ein Soldat mit entblöstem, blutigem Schwerte vor ihn und sprach: "Getroft, Kaiser: ich habe Otho getöbtet, du hast Nichts mehr zu

befürchten." Galba glaubte bieß und fprach ju ihm: "Ber bat es bich geheißen?" Er felbft aber brach nach bem Capi: tolium auf, um ein Dankopfer ju bringen. Mitten auf bem Romermartte famen ihm aber Reiter und Rugvolt entgegen und ermordeten hier ihn, ben Greifen, ben Dberpriefter, ben Raifer por ben Augen einer Menge Genaforen, und febr Bieler von bem Bolte, mighandelten feine Leiche, hieben ben Ropf ab und ftedten ihn auf eine Stange. Man hatte icon von fern auf die Ganfte geschoffen, in ber er fich tragen ließ. Indem er fich herausbengte, mar er vermundet morben und hatte nur die Borte gefprochen: "Bas habe ich benn Unrechtes gethan?" Der Centurio Sempronius Denfus hatte ihn, fo viel er fonnte vertheidigt, ward aber endlich nach vergeblicher Begenwehr gleichfalls niebergemacht. Ich nenne feinen Ramen, weil er por Allen verbient, ber Dachwelt genannt zu werben. 3mar fielen auch Difo'und viele Andere, aber nicht in ber Bertheibigung bes Raifers. Galba lebte zweiundflebzig Jahre und herrichte neun Monate und breigehn Tage. Difo folgte ihm in bem Tobe, meil man ibm feine Ernennung jum Cafar jum Berbrechen machte.

7. Ein foldes Ende nahm Galba. Auch den Otho ließ die Bergeltung nicht lange warten, wie er fogleich ersfahren follte. Als er zum erstenmal opferte, waren ihm die Opferzeichen nichts weniger als günstig. Er bereute alsbald feine That und sprach die Worte: "Was braucht' ich auch auf der großen Pfeife zu spielen?" \*) Dieß gemeine Sprichwort

<sup>\*)</sup> Bei Opfern bebiente man fich ber großen Pfeisen und bieß wurde bann in ber nachstigenannten allgemeinern Bebeutung gefaßt.

geht auf solche, die Etwas thun, was ihnen nicht zukommf. Rurz darauf murde er Nachts im Traume so erschreckt, daß er aus dem Bette fiel und die in der Nähe Schlafenden sehr in Bestürzung septe. Sie rannten hinein und sanden ihn auf dem Boden liegend. Er konnte aber, da er einmal die Herrschaft an sich gerissen hatte, nicht mehr zurück; er behielt sie und büßte dafür, obgleich er durch viele Handlungen der Mäßigung die Zuneigung der Leute zu gewinnen suchte; nicht als ob es in seiner Natur gelegen wäre, sondern weil, er bei steigender Gefahr von Seiten des Vitellius, nicht auch die Andern sich zu Keinden machen wollte.

8. Der Senat erkannte ibm alle Auszeichnungen ber Serrichaft zu. Otho gab nämlich por, er fen gezwungen, und gegen feinen Billen in bas Lager abgeführt worben, und burch fein Biberftreben in große Gefahr getommen. Er fprach in febr gutigem Sone und fuchte burch feine Bebarben Bescheidenheit gu beucheln, marf ben Leuten Ruffe mit ber Sand ju und erfchöpfte fich in Berheifungen. Bei alle bem fah man nur ju wohl, baß er an Ausschweifungen und Graufamfeiten felbit ben Rero überbieten murbe. beffen Namen hatte er fich beigelegt. Borerft aber ließ er vielen Genatoren bie über fle verhängten Strafen nach und ermies Undern allerlei Gunftbezeigungen. Er fam baufig in bas Theater und ichmeichelte bem Bolte, beschentte Frembe mit bem Bürgerrecht und that viele andere Berfprechungen. Allein er fand, außer einigen Benigen feines Belichters, bei Diemand Bertrauen: benn daß er bie Bilbniffe ber Schulbbehafteten wieder aufftellen ließ, fein übriger Lebenswandel, baß er an Sporus geile Luft befriedigte, und bie anderen

Sunftlinge Rero's beibehielt, ließ Alle nichts Gutes von ihm erwarten.

Um meiften verhaßt aber machte ihn; bag er bie Berrichaft gur feilen Baare gemacht und bie Stadt ber Billführ ber frechften Bofewichter überlaffen, Genat und Bolt für Dichts geachtet, ben Solbaten aber in ben Rouf gefest batte, baß fie Raifer vernichten und fchaffen konnten. Die Solbaten verleitete er burch Gefchente und Schmeicheleien au folder Frechheit und Bugellofigfeit, baß fie einmal bewaffnet, wie fle waren, in ben Palaft eindrangen, wo Otho viele Genatoren bewirthete, und endlich nach Ermorbung Derer, Die ihnen ben Beg vertraten, Alles, mas barin war, ermorbet hatten, wenn fie fich nicht zuvor geflüchtet und verborgen hatten. [Die Golbaten zeigten fich bermagen frech, daß fle bie Senatoren umbringen wollten, indem fle . behaupteten, bei einem folden Genate konne Otho nicht Raifer fenn.] \*) Dafür betamen fie noch Gefchente von ihm, als hatten fie es aus Liebe ju ihm gethan. Damals mar es auch, baß Giner auftrat, ber fich fur Dero ausgab, beffen Damen aber Dio felbft nicht wußte. Um Ende warb er gur Strafe gezogen.

10. Alls Otho auf dem Weg der Gute bei Bitellius Richts richtete, obgleich er ihm wiederholt die Mitregents schaft angeboten hatte, so rustete er sich denn zum förmlichen Kriege. Er schickte Truppen gegen ihn, die er unter mehrere Anführer stellte, was hauptsächlich Beranlassung wurde, daß

<sup>\*)</sup> Un biefer Stelle ift wohl bas eingeklammerte Fragment bes Majus einzuschalten.

fein Schidsal eine unglückliche Wendung nahm. Als Otho mit seinem Heere bem Bitellius in Schlachfordnung gegenüberstand, entfernte er sich, weil er Mitburger nicht im Kampse gegen einander sehen könne und seine Entsernung ward Ursache seiner Bestegung \*) sals ob er auf rechtmäßigem Bege die Herrschaft erlangt und nicht selbst die Consuln, den Casar und den Kaiser in Rom selbst hingemordet hätte.] \*\*) In den Schlachten bei Eremona sielen auf beiden Seiten vierzigtausend Mann, wo vor der Schlacht unter andern Borzeichen sich auch ein Bogel von so außerordentslicher Größe, wie man noch nie einen gesehen hatte, viele Tage lang sehen ließ.

11. Als das Heer des Otho die Schlacht verloren hatte, brachte ihm ein Reiter die traurige Gotschaft, sand aber bei den Umstehenden (es waren gerade Viele um ihn versammelt) keinen Glauben, und die Einen schalten ihn einen Davonläuser, die Andern einen Feind. Da entgegnete Dieser: "Wollte der himmel, es ware Unwahrheit, o Kaiser! gerne wollte ich deinen Sieg mit meinem Tode erkausen! Run aber sterbe ich, damit Keiner glaube, ich sen entstohen, um mein Leben zu retten. Du aber sieh dich vor, was du zu thun hast, da die Feinde nicht mehr ferne sind!" Mit diesen Worten stürzte er sich in sein Schwert.

12. Jest glaubten ihm Alle und ichidten fich an, ben Rampf ju erneuern. Sie felbft maren noch gahlreich genug,

<sup>\*)</sup> Durch biefes Fragment bes Majus schließt sich bas Besagte beffer an bas Frubere au.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefes eingeklammerte Peiresc. Fragment icheint fich auf biefe Weise beffer anguichließen.

auch waren neue Truppen aus Pannonien eingetroffen, und, Was für ihn sehr günstig war, sie liebten Otho und waren ihm nicht nur mit Worten, sondern von Herzen zugethan. Er aber hielt sie zurück, bis auch die Andern auf diese Kunde herbeieilten. Nun sprach er eine Weile mit sich selbst und richtete sodann an die versammelten Goldaten unter Anderem solgende Worte:

13. "Benng ift Deffen, mas bereits gefchehen, genug! Gin Grauel ift mir Burgertrieg, auch wenn ich Sieger mare. Ich liebe alle Romer, wenn fle auch nicht auf meiner Seite ftehen. Es flege Bitellius, ba es ber Botter Bille ift; daß aber auch feine Rrieger am Leben bleiben, ift ber meinige. Biel beffer ift es und gerechter, baß Giner für Alle, als daß Alle für Ginen fterben. Lieber wollte ich ein Mucius, ein Decius, ein Curtius, ein Regulus fenn, als ein Marius, ein Cinna, ein Golla und wie die Unbern alle beißen. Go zwingt mich benn nicht, Diefen zu gleichen, bie mir ein Abicheu find, und miggonnt mir nicht, Jenen nachzueifern, bie ich bewundere. Behet ihr bin ju bem Sieger und unterwerft euch ihm! 3ch mabre meine Freiheit mir, um burch die That der Welt ju zeigen, bag ihr in mir einen Raifer mahltet, ber nicht euch für fich, fonbern fich fur euch aufopferte."

14. So fprach Otho. Die Soldaten aber bewunderten ihn, als fie diese Neußerungen hörten, bedauerten sein Schickfal, vergoßen Thränen und wehklagten laut, indem fle ihn ihren Bater nannten, und inniger zu lieben erklärten, als Kinder und Eltern. "Mit dir," sprachen fie, "sind auch

Dio Caffius. 128 Bbdn.

wir gerettet, für dich sind wir bereit, in den Tod zu gehen."
Unter solchen Betheurungen versioß der größte Theil des Tages, Otho aber begehrte zu sterben, und als sie's ihm nicht zulassen wollten, so schwieg er eine Weile und ließ sich dann solgendermaßen vernehmen: "Ich will mich nicht schlechter zeigen, als der Soldat, den ihr blos deßhalb sterben sabet, weil er seinem Kaiser die Niederlage melben mußte. Ich solge ihm, um nie etwas Aehnliches wieder zu sehen oder zu hören. Ihr aber, wenn ihr mich wahrhaft liebet, laßt mich sterben, wie ich will, und begehrt nicht, daß ich länger lebe; geht vielmehr zu dem Sieger und such ihn durch Schmeichelworte zu versöhnen!"

15. Mit diesen Worten trat er in sein 3immer, ergriff einen Dolch und brachte sich ums Leben. Seine Soldaten huben seine Leiche auf und begruben ihn, Einige gaben sich über seiner Leiche selbst den Tod. Ein solches Ende nahm Otho, nachdem er eilf Tage weniger als siebenunddreißig Jahre gesebt und neunzig Tage regiert hatte. Nach einem schändlichen Leben starb er des schönsten Todes. [Otho wußte in der kurzen Zeit seiner Herrschaft seinen schlimmen Lebenswandel zu verdecken.] Er hatte auf die frevelhafteste Weise die Herrschaft an sich gerissen, und trat auf die edelste Weise davon ab. \*)

<sup>\*)</sup> So lautet ein Fragment bes Majus und Aehnliches, nur mit andern Worten bemerkt auch Jonaras, und fügt noch Folgendes bei: Seine Solbaten zerfielen zwar Anfangs unter sich selbst, so daß Biele in Folge der Unruhen erlagen; dann aber wurden sie wieder eines Sinnes und unterwarfen sich dem Sieger.

16. Balens war so gelbgierig und suchte auf so fchandsliche Beise Schäpe zusammenzuscharren, daß er benselben Rriegstribun, der ihn bei sich verborgen und ihm so bas Leben gerettet hatte, wegen taufend Drachmen, die er ihm aus seinen Geräthschaften entwendet haben sollte, umbringen tieß.

### Inhalt des fünfundfechzigften Buchs.

Im Auszuge bes Ziphilinus nebft vollständigen Brudftuden von Dio's Befdichte.

Bitellius wirb als Raifer ausgerufen. Er weibet feine Mu= gen an Fechterfpielen und Sinrichtungen. Er verweist bie Sterns beuter aus Italien. Cap. 1. Gein Aufwand bei Gaftmalern, in feinem Saufe, Sausgerath. Gein faft lacherlicher Prunt. Cap. 2-5. Seine guten Seiten. Cap. 6. 7. Ungunftige Borgeichen. Die Golbaten rufen ben Befpaffan jum Raifer aus. Cap. 8. Mucianus wird von Befpafianus gegen Bitellius gefenbet; Primus thut bas Gleiche aus freien Studen. Cap. 9. Alienus wirb von Bitellius jum-Felbheren gewählt, verleitet bie Unbern gum Abfall und wird von ben Solbaten, die fich eines Beffern befin: nen, gefangen genommen. Cap. 10. Die Bitellianer berlieren eine Schlacht. Cap. 11-14. Trauriges Schickfal Eremona's. Cap. 15. Unentichloffenheit bes Bitellius. Das Capitol brennt ab. Cap. 16. 17. Rom wird von ben Seerführern bes Befpafia: nus eingenommen. Cap. 18. 19. Bitellius wirb gefangen genommen und umgebracht, Cav. 20, 21. Gin gleiches Schickfal trifft ben Bruber und ben Gobn bes Bitellius, Cap. 22.

Der Beitraum begreift etwa ein Sabr, in welchem Folgenbe

Confuln maren: Mach Mach

Erb. b. Stabt. Cbr.

Galba gum zweitenmal und Titus Binius. 69. 822. Um erften Marg: Titus Berginius Rufus und Bopiscus Pompejus.

Um erften Mai: Calius Sabinus und Tis

tue Flavius Sabinus.

Nach . Mach Chr. Erb. b. Stabt.

69. 822. Am erften Juli: Titus Arrius Antonis nus und Publius Marius Cellus jum zweistenmal.

Am ersten September: Cajus Fabius Balens und Aulus Atienus Eğcinna (und nach feiner Verurtheilung am ersten Novemsber Roscius Regulus.)

# Funfundsechzigstes Buch.

1. In Rom trat, wie Dieg ju geschehen pflegte, auf bie Radricht von Otho's Tobe eine plogliche Sinnesanberung ein. Otho, bem man früher lob gefpenbet und ben Sieg gewünscht hatte, fcmahte man jest als Beind, erhob bagegen ben turg noch vermunfchten Bitellius und rief ibn jum Raifer aus. So wenig Bestand hat bas Schidfal ber Sterblichen. Der Sochfte wie ber Diebrigfte ift gleich febr. ein Spiel bes Ungefährs und je nach ihrem Gluck ober Unglud ift Lob ober Tabel, Ghre ober Schande ihr Theil. Bis tellius wohnte in Lugdunum [Lyon] und in Cremona Gladia: torenfpielen bei, als ob nicht Menfchenblut genug icon in ben Schlachten vergoffen worben mare. Roch lagen bie auf bem Schlachtfelbe Befallenen unbeerbigt und Bitellius felbft fah es mit an. Denn er ging burch bie gange Babiftatt, auf ber fle lagen, bin, weibete feine Augen an bem Unblick, ale ob er eben jest erft ben Sieg erfochte, und bieß auch jest noch nicht, die Leiden begraben. Als er in Rom ankam, gab' er, unter andern Berfügungen ber Willkuft, auch burch öffentlichen Anschlag ben Befehl, baß die Sternbeuter innerhalb einer bestimmten Frist sich aus ganz Italien entfernt haben mußten. Sie selbst aber schlugen bei Nacht einen Gegenbefehl an, daß er innerhalb der Zeit, in der er auch wirklich starb, das Leben verlassen muffe. So genau wußten diese Leute die Zukunft voraus.

Er felbft aber gab fich gang bem Boblieben und ben Ansichweifungen bin, ohne fich weiter um gottliche ober menschliche Dinge, ju befummern. Go mar er von Anfang an gemefen: er lag ben gangen Tag in ben Rneipen unb Spielhäufern und gog ben Schauspielen und Wettrennen nach. Darauf verwandte er unermegliche Summen und hatte beg! halb auch Schaaren von Glaubigern. Aber jett, im Befite fo großer Macht, trieb er feine Musschweifungen noch weiter, prafte ben größten Theil bes Tage und ber Nacht, überlub fich im Ueberfluffe, fpie aber Alles wieber von fich, fo baß er vom blogen Bufichnehmen ber Epeifen fich nahren mußte. So allein tounte er biefe Lebeneart aushalten, ba alle feine fonftige Schmausbruder fchlecht dabei megtamen. Er lub' nämlich riele und gmar immer die angefebenften Manner an feine Tafel oder schmauste bei ihnen; daber Giner, berfelben, Bibius Crifund, \*) einen berrlichen Ginfall hatte. Er mar frant gewesen und beghalb einige Tage nicht bei Safel erfchienen, weghalb er nun meinte: "war' ich nicht frant gemefen, fo mare ich barauf gegangen."

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ber nachmalige Minister Befpafians.

- 3. Seine gange Regierungszeit mar eine aufammenhangenbe Reihe von Raufch und Belagen. Die toftbarften Lecterbiffen murben um nur menig ju fagen aus bem Dcean felbit, aus Land und Deer aufammengeführt und mit fo großem Aufwande gubereitet, bag noch jest von jenen Beiten ber einige Arten von Ruchen und andere Speisen Bitellia: nifche beifen. Bas follte ich Alles im Gingelnen anführen, Da einstimmig berichtet wirb, bag er mahrend feiner Regierungszeit zweimalbundert und fünfundzwanzig Millionen Denare auf Mahlgeiten verwendet habe. Natürlich mußten biefe Lederbiffen bald bochft felten werden und boch mußten fie gur Stelle gefchafft merben. Ließ er boch einmal eine einzige Schuffel, in ber er Bungen, Behirn und Lebern von besondern Urten von Rifden und Bogeln auftischen ließ für ameimalbundert und fünfzigtaufend Denare bereiten, und ba fle von Thou fo groß nicht gefertigt werben fonnte, fo marb fie von Gilber gemacht, und noch lange nach ihm ale Mertmurbigfeit aufbemahrt, bis biefelbe Sadrian fab und einfcmelgen ließ.
- 4. Da ich aber auf biese Dinge zu sprechen komme, so muß ich noch erwähnen, daß ihm selbst Nero's goldenes Saus nicht gut genug war: denn so sehr er auch Deffen Namen, Lebensart und Benehmen lieb gewann und erhob, so tabelte er boch an ihm, daß er so schlecht gewohnt und so weniges, so gemeines Hausgeräth gehabt habe. Er ward einmal frank und suchte sich eine andere Wohnung ans, so wenig fand er hierin Etwas von Nero nach seinem Seschmack. Auch seine Gemahlin Galeria machte sich darüber lustig, daß sich in dem Kaiserpalaste so wenig Schmuck gefunden hätte.

Sie, die ihren Aufwand aus Anderer Beuteln bestritten, berechneten ihn nicht lange. Wer ihn aber bei fich bemirthete. war bart angelegt: benn nur Benigen gab er Erfan; ob er gleich nicht ben gangen Tag bei Ginem blieb. Die Ginen hatten ibn jum Frühftuck, Unbere über Mittag, Unbere gur Abendmahlgeit, wieber Undere tilchten ihm in ber Racht noch Berichte auf, die feinen Baumen reigen mußten. Ber nur fonnte, fuchte bie Ghre, ihn an bemirthen. foll über eine Million Denare auf eine Mablgeit verwendet Sein Beburtstag murbe zwei Tage lang gefeiert unb viele Thiere und Menfchen mußten bas Leben babei laffen. Da Bitellius fich fo aufführte, fo hielten fich auch die Golbaten nicht in ben Schranken ber Mäßigung : überall maren Mighandlungen und Musichweifungen an ber Tagesordnung.

5. Indeffen machte fich - Bitellius in Bieler Mugen facherlich. Wenn man fah, wie er mit gravitätischer Miene burch die Strafen ber Stadt jog, er, ber bisher fonft liebers lichen Weibebilbern nachgeftrichen; wie er auf faiferlichem Roffe im Purpurgemande ftropte, er, ber, wie man fich noch wohl erinnerte, in gruner Ruticherlivree bie Rennpferbe geftriegelt; wie er mit einer Schaar von Golbaten nach bem Capitolium jog, ber fich fonft vor feinen gablreichen Glaubigern gar nicht öffentlich feben ließ; wie man ihm jest Eniefällige Ehrfurcht bewies, ihm, bem man fonft Unftand nahm, auch nur einen Ruß auf den Mund ju geben; fo tonnte man fich bes Lachens nicht erwehren. Seine Glaubis ger aber, welche ihn früher, ale er nach Germanien abgeben wollte, verhaften und erft gegen Burgichaft gieben ließen, waren jest fo weit entfernt, bie Sache lacherlich ju finden,

daß sie Thranen vergoßen und sich in Schlupswinkel verkroschen. Er aber ließ sie aufsuchen und erklarte, daß er sie hins länglich bezahlt mache, wenn er ihnen das Leben lasse, und verlangte von ihnen die Schulbscheine zuruck. \*)

- 6. Bei all biesen Lastern hatte er doch auch seine guten Seiten. Er ließ das unter Nero, Galba und Otho geprägte Gelb in seinem Werth und stieß sich nicht an ihren Bildenissen. Alle früheren Schenkungen bestätigte er ohne sie Jemand zu entziehen. Auch die rückständigen Abgaben ließ er nicht einsordern, noch die Güter eines Bürgers einziehen. Bon Otho's Anhängern ließ er nur wenige hinrichten, und nahm ihren Berwandten ihr Erbe nicht. Den Angehörigen der früher Hingerichteten gab er Alles zurück, was sich noch davon in dem Staatsschape vorsand. Auch die Vermächtnisse Derer, die wider ihn zu Felde zogen und in den Schlachten gefallen waren, sieß er in Gültigkeit. Er verbot auch den Senatoren und den Rittern, als Gladiatoren aufzutreten und auf der Bühne zu spielen. Darob verdiente er sich allsgemeines Lob.
- 7. Die Schauspiele besuchte er häufig, so daß er beim Bolte fich beliebt machte. Mit den angesehensten Männern speiste er auf vertraulichem Fuße, so daß er auch ihre Bueneigung immer mehr gewann. Dabei vergaß er seine früheren Gesellschafter keineswegs und erwies ihnen alle Ehre,

<sup>\*)</sup> Ein Fragment bes Majus gibt folgendes Weitere: Vitellius zog aufs Capitol und warf sich feiner Mutter in die Arme. Sie war bescheiben und sprach auf die Kunde, daß ihr Sohn jest Germanicus genannt werde: "ich habe einen Vitellius, aber keinen Germanicus geboren."

indem er es nicht, wie Undere thun, unter feiner Burbe bielt, fie ferner tennen ju wollen. Denn Biele, welche gegen Bermuthen boch geftiegen find, pflegen Diejenigen gu meiben, die um ihre frühere Diebrigteit wiffen. Alls ihm Prisens in bem Senate miberfprach, und fich auch gegen Die Soldaten ausließ, fo rief er Die Boltstribunen gu Sulfe, als ob er ihres Beiftands beburfte; that aber weber felbit bem Driecus Etwas ju Leibe, noch ließ er ihm von Jenen Etwas gefchehen, fonbern erflärte: "Laßt end nicht anfech: ten, noch befummern, Bater, wenn wir, zwei Manner aus eurer Mitte, eine Sehde miteinander ansfechten." Dieß find Bemeile feiner Milbe. Daß er ben Rero nachahmen wollte, ihm ein Todtenopfer brachte und auf Schmausereien fo große Summen verwentete, faben Biele mit Bergnugen. Die Berftanbigern aber murten barüber befummert, meil fle mohl einfahen, bag alles Belb aus bem gefammten Romerreiche hierfür nicht gureichen werbe.]

8. Während beffen zeigten sich schlimme Borbebeutungen. Gin Komet ließ sich sehen. Der Mond ward gegen die Regel zweimal, einmal am vierten, das anderemal am siebenten Tage verfinstert. Auch zwei Sonnen sah man zu gleicher Beit am himmel, die eine im Often, die andere im Besten, diese in mattem Licht und bleich, jene aber glanzerich und in voller Kraft. Auch fanden sich auf dem Capistolium viele große Fußtritte von Göttern, als ob sie von demselben herabgeschritten wären, und die Soldaten, welche selbige Nacht die Wache auf ihm hatten, sagten aus, daß sich der Jupitertempel mit großem Geräusch von selbst geöffenet habe, so daß einige Wächter vor Entsesen todt auf der

Stelle geblieben fepen. Indeffen hatte Befpafianus, welcher im Rrieg mit ben Juben begriffen war, ffeinen Gobn Die tus an Balba abgeschickt, um ihm als neuem Raifer, feine Bludwunfche bargubringen. Beil aber Titus auf Die, unterwegs erhaltene Nachricht von ber Emporung bes Otho und bes Bitellius gurudgetehrt mar, fo ging er mit fich gu Rathe, mas er unter ben gegebenen Umftanben gu thun hatte. Befpaffan mar nämlich ohnehin nicht vorschnell in feinen Ent: fchluffen und mochte fich nicht gerne in die verwirrten Sandel mifchen]. Geine allgemeine Beliebtheit bei bem Bolfe, ber Ruhm, ben er fich in Britannien, und ber Beifall, ben er fich in bem gegenwärtigen Rriege erworben, fo wie auch fein milber Charafter und feine Ginfichten machten ben Bunfc rege, ihn als Raifer ju befigen. Siergu tamen noch' bie bringenden Borftellungen bes Mucianus, welcher im Beifte ihm ben herrschertitel ließ, aber bei ber Billigfeit Befpaffan's, auf gleichen Untheil an ber Regierung hoffte. 216 bie Solbaten bavon Wind bekamen, umflanden fie fein Belt und riefen ihn als Raifer aus.

9. Schon früher hatte Bespasianus Borzeichen und Traume gehabt, die ihm längst die Oberherrschaft anstündigten, Was in seinem Leben noch besonders erwähnt werben soll. Jeht nun sandte er den Mucianus nach Italien gegen Bitellius, er selbst bereiste Sprien, überließ den Krieg gegen die Juden Andern und suhr nach Aegypten. Hier brachte er Gelder, deren er jeht besonders bedurfte und Getreide auf, um einen möglichst großen Borrath davon nach Rom abgehen zu lassen. Die Legionen in Mossen erwarteten auf die Nachricht von den Borgängen in Asien die Andunft

des Mucianus, ber, wie sie hörten, schon im Anzuge war, nicht, sondern stellten den Antonius Primus, der unter Nero zur Berbannung verurtheilt, von Galba aber zurückgerusen worden war, und nun das Heer in Pannonien befehligte, an ihre Spipe. Dieser behauptete, weder vom Kaiser, noch Römischen Senate gewählt, eine selbstständige Stellung: denn die Soldaten waren erbittert auf Bitellius und nur auf Raub bedacht. Sie hatten es auf nichts Anderes, als auf die Plünderung Italiens abgesehen, und dieß sollte ihnen später auch nur zu sehr gelingen.

10. Auf die Runde von biefen Borgangen blieb Bitellins für feine Derfon in Rom, wo er fich ben gewohnten Unsschweifungen überließ und Gladiatorenspiele gab. (hier mar es auch, mo Sporus ale entführtes Madchen auf ber Buhne ericheinen follte, diefe Schmach aber unerträglich fand, und fich felbit bas Leben nahm.) Die Führung bes Kriegs übertrug Bitellius bem Alienus und Unberen. Mienns aber tam amar nach Cremona und befette noch vorher bie Stadt, ba er aber fah, baß feine Solbaten burch bas Bohlleben in Rom verweichlicht und burch ben Mangel an Uebung entnervt, die Begner bagegen abgehartet und voll Muthes waren, fo bekam er Furcht. Alls ihm hierauf auch Primus Borfchlage jur Bute machte, fo rief er feine Solbaten gu= fammen, ftellte ihnen bes Bitellius Schwäche, bes Befpaffanus Thattraft, und ben verschiedenen Charafter Beiber por und vermochte fie, auf Jenes Geite gu treten. Gie riffen auch wirklich die Bruftbilber bes Bitellius von ihren gahnen berab, und ichworen Gehorfam bem Befpaffanus. Als fle aber auseinander gegangen waren und fich in ihre Belte begeben hatten, fühlten fie Rene, rotteten fich ploglich unter großem Belarm gusammen, riefen ben Bitellius wieber als Raifer aus und legten bem Alienus als Berrather Feffeln an, ohne fich an feine confularische Burbe zu kehren, wie es benn bei Burgerfriegen zu geschehen pflegt.

- Die Bermirrung, welche hierburch in bem Lager bes Bitellius entstand, marb noch vermehrt burch eine Monds: finfterniß. Aber nicht fowohl bie Berfinfterung bes Mondes, obgleich fle an fich ichon beunruhigte Gemuther in gurcht feben fonnte, ale vielmehr ber Umftand, bag er balb eine blutrothe, balb eine ichwarze, balb andere ichrechafte Fari ben annahm, erregte Beforgniffe. Dennoch ließen fle fich baburch nicht abwendig oder muthlos machen, fondern forberten ben Primus, ber fle Zags barauf burch Unterhanbler aum Uebertritte bewegen mollte, vielmehr auf, Die Dartei bes Bitellius zu ergreifen. Als es zum Sandgemenge tam, fo fampften fle muthig mit ben Truppen ihres Gegners. Es mar jeboch teine formliche Schlacht; wenige Reiter griffen, wie bieß ju geschehen pflegt, wenn feindliche Seere einander im Lager gegenüber feben, einen Trupp Butterholender an. Bon beiden Seiten fam man, wie man es gerade horte, ber betreffenden Mannichaft, balb Reiter, balb Rugvolt, wie fich's eben traf, ju Sulfe, man fioh, man verfolgte, bis ber Rampf, endlich allgemein murbe. Jest fellten bie Bitellianet fich, wie auf ein gegebenes Beichen in formliche Schlachtordnung auf und tampften, obgleich fie bes eigentlichen Gubrers entbehrten; benn Alienus lag noch immer in Eremona gefangen.
  - 12. Dieß madite, baß bas Glud ber Schlacht nicht nur

ben Zag über, fonbern auch in ber folgenden Racht bin : und ber fcmantte und fich fur feinen Theil entichieb. Die Racht überfiel bie Rampfenben und vermochte fie nicht au trennen; fo groß mar ihre Sige, ihr Muth, obgleich fie einander tannten und felbft mit einander fprachen. Richt Sunger, nicht Ermudung, nicht Froft, nicht Finfterniß, nicht Bermunbung, nicht Blutbab, nicht ber Unblid ber Gerippe ber früher auf biefem Schlachtfelbe Befallenen, nicht bas Unbenten an die frubere Dieberlage, nicht ber Schmers über bie Ungahl ber nuplos Singeopferten befanftigte fie. Gleiche Buth hatte beibe Beere ergriffen, und felbft ber Bedante an die Bahlftatt fteigerte die Erbitterung, fo daß die Ginen flegen, bie Unbern nicht besiegt werben wollten, als ftritten fle gegen Frembe und nicht gegen Burger; als follte ber Augenblick entscheiben, ob fle fterben ober für bie Bufunft ber Stlaverei verfallen mußten. Auch die tommenbe Racht ließ fle vom Rampfe nicht abstehen; erschöpft und ber Erho= lung bedürftig, ruhten fie ben einen Augenblid, und fpraden fogar mit einander, im andern fchlugen fie von Reuem auf einander los.

13. Sobald der Mond wieder jum Vorschein kam, — viele, bald große, bald kleine Wolken liesen am himmel hin und bedeckten ihn oft, — konnte man sehen, wie sie bald mit einander kampften, bald da standen und sich auf ihre Lanzen stütten, bald auf dem Boden saßen. Bald schrieen beide Heere zusammen auf, hier hörte man den Namen Bespasian, dort den Namen Vitellius. Bald sorderzten sie sich mit Schmähungen oder Lobsprüchen auf den Einen oder den Andern heraus; bald sprachen sie einzeln mit

einander: "Rameraden! Mitburger! mas thun mir boch! Bas befampfen wir und? Romm ber ju mir! Rein' boch. tomm bu ju mir!" Bas mar bieg auch ju vermunbern! tamen boch Beiber aus ber Stadt und brachten bei Racht ben Bitellianern Speise und Trant. Die aber afen und tranten nicht nur felbit, fondern boten felbit ihren Begnern bavon an. Da rief Giner bem Undern mit Namen au (benn beinahe Alle fannten und erfannten einander): "Da, nimm, Ramerad! und if! Rein Schwert ift's, fonbern Brod! Da nimm und trint, fein Schild ift's, fonbern ber Becher, ben ich bir vorhalte; auf baß, wenn bu mich tobteft, ober ich bich, wir leichter flerben, und wir nicht, mit matter Prafts lofer Sand einander ben Garaus machen! Golden Tobten: fcmaus geben und Bitellius und Befpaffan, beror fle uns für bie ichon Befallenen als Tobtenopfer ichlachten." So fprachen fle bin und wieder mit einander, ruhten bann eine Beile aus, und mit bem letten Biffen griffen fle mieber nach bem Schwert, rubten wieder, und fampften baun von Meuem.

14. So ging es die ganze Nacht hindurch, bis der Tag anbrach. Da führten zwei Bespassanische folgendes Wagesstück aus. Sie hatten von einer Bursmaschine viel zu leisden: sie nahmen daher gefallenen Bitellianern ihre Schilde weg, mischten sich unter die Gegenüberstehenden, gelangten so undemerkt, als wären sie ihresgleichen, die zu der Maschine und schnitten die Seile ab, so daß sie keine Geschobe mehr abschießen konnte. Als aber die Sonne aufsging und die Soldaten der dritten, der sogenannten Gallisschen Legion, welche in Sprien überwinterte, jest aber

Jufällig unter Bespassanus focht, plötlich, wie sie es gewohnt waren, dieselbe [die Sonne] begrüßten, \*) so entsiel den Bitellianern, welche wähnten Mucianus sen eingetroffen, mit einemmal der Muth, sie erschracken von dem Geschrei und ergriffen die Flucht. So können oft geringfügige Dinge die erschöpften Geister in Schrecken sehen. Jene wandten sich nach der Stadt und hoben siehentlich die Hände gen himmel. Als aber Niemand auf sie hören wollte, so lösten sie dem Consul die Bande, schmückten ihn mit dem Umtsgewand und den Fascen und schiekten ihn an die Feinde ab, damit erden Fürsprecher sür sie machen sollte; und erhielten so die gewünschten Bedingungen: denn Alienus vermochte durch seine Umtswürde und das ihm widersahrene Mißgeschick den Primus mit leichter Mühe, auf ihre Forderungen einzugehen.

15. Als aber die Stadtthore sich öffneten, und Niemand Etwas besorgte, stürzten plöplich die Soldaten von allen Seiten zumal herein, raubten, sengten und brennten überall, und nicht leicht hat wohl eine Stadt ein größeres Unheil betroffen. Denn sie war durch Größe und Schönheit der Häuser ausgezeichnet; und große Schähe waren von Bürzgern und Fremden dahin gebracht worden. Am meisten Schazden thaten die Vitellianer, da sie die Häuser ber reichsten Bürger und die Durchgänge der Gassen genau kannten; und sie trugen kein Bedenken, dieselben Bürger, für die sie eben noch gekämpst hatten, zu Grunde zu richten. Alls wären

<sup>\*)</sup> Sie brehten sich ploglich unter großem Freudengeschrei nach ber Sonne und warsen ihr mit ber rechten hand Ruffe zu. Die Feinde aber meinten, sie begrußten auf solche Weise ben Mucian.

fie felbst bie Beleibigten und die Sieger schlugen und hieben fie Alles nieder, so bag mit Denen, die in ber Schlacht gesblieben waren, funfzigtausend Menschen das Leben verloren.

16. Auf Die Rachricht von ber Nieberlage erschrack Bitelline gewaltig. Beunruhigt mar er ichen burch Schreckgeichen worben : bei einem Opfer, bas er brachte, bielt er eine Unrebe an feine Goldaten und mabrend beffen tam ein Schwarm Beier berbeigeflogen, gerfleifchte bie gefchlachteten Opferthiere und hatte beinahe ibn felbft von ber Tribune vertrieben. Den größten Ginbrud auf fein Bemuth machte jeboch die Botichaft über Die Rieberlage [ber Seinigen]. In aller Gile fantte er feinen Bruder nach Terracina und ließ Diefe fefte Stadt befegen. Der Mumarich ber Seerführer bes Befpaffanus auf Rom felbit feste ibn aber in folden Schrecken, bag er alle Befinnung verlor. Er mußte nichts Bestimmtes mehr gu thun noch gu benten, wie ein Schifflein auf ben Meereswogen war er bath oben, balb unten. Balb wollte er burchaus bie herrschaft behaupten und ruftete fich gur Begenmehr; balb verzichtete er wieder freiwillig berauf und ichidte fich an, in ben Privatftand gurudgutreten. Batb geigte er fid) im Purpurgewande, mit bem Schwerte umgurtet, balb im ichlichten bunteln Burgerfleit. Gine Rete an bas Bott folgte ber anbern, bath vom Palafte aus, bath auf bem Romermartte; in ber einen rief er jum Biber-Rand, in ber andern fchlug er gntliche Uebereinkunft por. Bath wollte er fich felbft bem Bemeinwohle jum Dofer brin: gen, balb erichien er mit feinem Gohnchen an ber Sant, Bufte es und ftellte es ben Berfammelten vor, als wollte er sie badurch zum Mitleid für ihn anregen. Er entließ seine Leidwachen und schickte bann wieder nach ihnen; er verließ ben Palast und zog in das Haus seines Bruders, dann kam er wieder zurück, so daß durch dieses sein Betragen auch bei den meisten seiner Anhänger der Eiser für ihn erkaltete. Sie mußten mit ansehen, mie er wahnwipig umhersuhr, achteten selbst nicht weiter auf seine Besehle und sorgten nun mehr für sich als für ihn. Wenn schon dieses ihren Spott erregte, so war es noch mehr der Kall, als er in den Verssammlungen den Consuln und den andern Senatoren sein Schwert überreichte, als wollte er sich damit seiner Herrschers würde begeben. Wenn es auch Keiner anzunehmen wagte, so spotteten doch die Umstehenden darüber um so lauter.

17. Alls bereits Primus ber Stadt fich näherte, traten die Confuln Cajus Quintius Atticus und Eneus Cacilius Simpler, \*) und Sabiuns (ein Berwandfer des Bespasiasnus) sowie die ersten Männer Roms zusammen, beriethen sich und zogen dann mit den ihnen gleichgesinnten Solzdaten nach dem Palaste, um den Bitellius zur Niederles legung der Perrschaft entweder zu bereden oder zu zwingen. Dier aber wurden sie mit den deutschen Leibwachen handgemein und kamen übel weg, worauf sie sich auf das Capitolium stückteten und dahin auch Domitian, den Sohn des Bespassan, und bessen Berwandte kommen ließen und sich versschanzten. Um solgenden Tage wurden sie von ihren Gegnern angegriffen und hielten sich einige Zeit; als aber die Gebäude

Diese Namen filmmen mit ber alten Inhaltsauzeige nicht fiberein.

um das Capitol in Brand geriethen und fie dadurch behindert wurden, erstiegen die Leute des Vitellius die Burg, tödtesten viele von Jenen und raubten alle Weihgeschenke. Sie brannten den großen Tempel nieder, nahmen den Sabinus und den Atticus gefangen und sandten fie an den Vitellius. Domitian aber und des Sabinus Sohn, Sabinus, entkamen aus dem Capitol und hielten sich in Privathäusern verborgen.

Die Leute bes Befpaffanus maren jest in ber Mabe ber Stadt und fanden (Mucianus mar immer noch nicht angelangt) unter ben Befehlen bes Quintus Detiline Cereas tis, eines ber erften Genatoren und mit Befpafian burch Beirath verwandt, und bes Untonins Primus. Des Bitel: line Angft mar jest auf's Sochfte gestiegen. Buerft hatten Jene burch eigene Boten, indem fie ihre Briefe in Tobtenfarge, in Riften mit Dbft ober Bogelftellergerathichaften bergen, von Allem, mas in ber Stadt vorging, Runte erhalten und ihre Magregeln barnach genommen. Alls fie icht bas Tener auf bem Capitolium gemahrten, hielten fie bies für ein gleichsam rom Bachtthurme aus gegebenes Beichen und eilten berbei. Gerealis mar ber erfte, ber mit ber Reis terei vor ber Stadt erfcbien. 3mar murbe er vor ben Thoren. beffegt, ba er mit feinen Reitern in einen engen Beg gebrangt ward, hielt aber ben Ungriff ter Reinde boch in fo weit auf, baß er von ihnen feinen Schaben litt. Bitellius hoffte wegen biefer fleinen Bortheile einen gutliden Bergleich gu Stande gu bringen und gog feine Truppen jurnd. Dann verfammelte er ben Genat und ichidte aus feiner Mitte Befandte nebft Bestalinnen an Cerealis ab.

- Mis aber Diemand auf fie horen wollte und fle beinahe bas Leben verloren hatten, begaben fie fich ju Dris mus, ber bereits auch im Unjuge mar und murben gwar por ibn gelaffen, vermochten aber Dichte auszurichten. Deun Die Sotbaten rudten voll Erbitterung gegen ihn heran und gerftreuten ben gur Bebedung ber Tiberbrude aufgeftellten Erupp mit leichter Mithe. , 216 man ihnen ben Uebergang wehrte, fcmammen bie Reiter über ben gluß und griffen fe im Ruden an. Gobann brangen die Ginen ju biefem, . Die Undern ju jenem Thore ein und verübten die abscheulich: ften Grauel. Alles, mas man bem Bitellins und feinen Leuten Schuld gab, und worüber man vorgeblich ben Rrieg angefangen hatte, erlaubten fie fich felbft und brachten viele Menfchen ums Leben. Doch murben auch Biele von ihnen burch Biegel von ben Dachern getobtet ober in engen Stra-Ben im Bedrange von ben fich mehrenben Wegnern erfchlagen, fo baf an jenen Zagen gegen fünfzigtaufend Menfchen bas Leben verloren.
- 20. Während nun die Stadt geplündert wurde, und die Ginen kämpsten, die Anderen flohen und selbst diese, um sich durch den Schein, als wären sie mit in die Stadt gedrungen, zu retten, plünderten und mordeten, hatte Bitellius in der Angst sich in ein zerlumptes, schmutziges Gemand gehüllt und in ein dunkles Loch, in dem man Hunde zu füttern pflegte, verkrochen, mit der Absicht, in der Nacht zu seinem Bruder nach Terracina zu entsliehen. Die Soldaten aber suchten und fanden ihn: denn wer einmal Kaiser war, der konnte nicht lange unerkannt bleiben. Mit Schmut und Blut bedeckt (die Hunde hatten ihn gediffen) zogen sie ihn

45

hervor, zerriffen ihm das Gewand, banben ihm bie Sande auf den Rücken und führten ihn mit einem Strick um ben Halb, ihn, den Kaiser, von dem Palaste, in dem er immer nur geschweigt hatte, herab, schleppten ihn, den Alleinherrscher, durch die heilige Straße, durch die er auf dem Prachtwagen so oft einhergepruntt hatte, nach dem Markte, wo er, der Angustus, so oft zum versammelten Botte gesprochen. Die Einen gaben ihm Backenstreiche, die andern zupften ihn am Barte, Alle aber verhöhnten, Alle mißkandelten ihn, indem ste unter anderen Schmähungen über seine Schwelges veien sich auch über seine Beleibtheit lustig machten.

- 21. Als er, beschämt über alles dieß, die Angen zu Boben sching, stachen ihn die Soldaten mit Dolchen unter bas
  Kinn und zwangen ihn auswärts zu bliden. Diesen Anblid
  konnte ein Deutscher nicht länger ertragen; mit den Worten:
  "ich will dir helsen, so weit ich, Ginzelner, es kann," verwündete er ihn und flürzte sich dann in sein eigenes Schwert.
  Bitellius starb aber nicht an der Wunde, sondern wurde in
  das Gefängniß geschleppt, so wie man auch seine Bildfäusen
  unter Hohn und allertei Schmähreden umberschleiste. Ueberwältigt von Schmerz über Das, was er sitt und hören mußte,
  sprach er endlich: "Bedenkt, daß ich einmal euer Kaiser
  war!" Die Soldaten aber darüber nur noch mehr erbittert,
  führten ihn nach den Gemonischen Treppen, hieben ihn nies
  der und trugen sein abgehauenes Haupt in der ganzen Stabt
  umber.
- 22. Bitellius ward fpater von feiner Gemahlin ber graben. Er hatte ein Ulter von vierundfunfzig Jahren und neunundachtzig Tagen erreicht, und bie Regierung gehn

## 1526 Cassius Dio's Römische Geschichte zc.

Tage weniger als ein Jahr bekleibet. Sein Bruder eilte zwar von Terracina herbei ihm zu Huse, ersuhr aber unterwegs seinen Tod, stieß dann gleich auf die wider ihn ausgessandten Truppen und ergab sich an dieselben unter der Bedingung, daß sie ihn am Leben ließen. Er wurde aber dessenungeachtet bald darauf umgebracht, und mit ihm mußte auch der Sohn des Bitellius sterben, obgleich Bitellius selbst keinen Berwandten des Otho oder Bespassanus hatte umbringen lassen. Alles dieß war vorbei, als Mucianus ankam; und Dieser traf nun mit Domitianus die nöthigen Borkehrungen, stellte ihn den Soldaten vor und ließ ihn, so jung er war, eine Rede an sie halten. Jeder Soldat bekam fünfs undzwanzig Denare.

### Inhalt bes fecheundsechzigsten Buche.

Im Auszuge bes Riphilinus mit einigen Bruchftuden bes vollftanbigen Dio.

Bespasianus wird Kaiser. Cap. 1. Mucianus und Domitianus erlauben sich viel Ungebühr. Cap. 2. Die Deutschen empörten sich. Cap. 3. Titus erobert Jerusalem. Cap. 4—7. Bespassianus treibt in Aegypten Gelber ein. Cap. 8. Er ist gelinde gegen die Römer, verweist aber die Philosophen aus Rom. Cap. 9—13. Er und seine Buhlin Canis verstehen es, sich Geld zu machen. Cap. 14. Der Friedenstempel wird aufgebaut und der Kolof wieder ausgerichtet. Berenice wird entlassen: einige Cynister werden bestraft. Cap. 15. Julius Sabinus, und die Bersschwörer Altenus und Marcellus werden hingerichtet. Cap. 16. Bespasianus sirbt. Cap. 17. Milbe des Kaisers Titus. Cap. 18. 19. In Britannien wird Krieg gesührt und das Land jest erstals Insel erkannt. Cap. 20. Der Besu speit Feuer. In Rom entsteht ein Brand. Schauspiele. Tob des Titus. Cap. 25. 26.

Der Beitraum begreift awolf Sahre, in welchen Folgende

Confuln maren:

Nach Nach Ebr. Erb. b. Stadt.

70. 823. Flavius Befrafianus jum zweitenmal und Titus Cafar.

71. 824. Flavius Befrafianus jum brittenmal und Marcus Coccejus Nerva.

72. 825. Flavius Befpafianus gum viertenmal und Litus Elfar gum zweitenmal.

|  | 1528 | Cassius | Dio's | Romifche | Geschichte. |
|--|------|---------|-------|----------|-------------|
|--|------|---------|-------|----------|-------------|

| Nach | Nach         |                                                                          |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chr. | Erb. b. Stab | t. '                                                                     |
| 73.  | 826.         | Domitianus Cafar jum zweitenmal und Mars : cus Balerius Meffalinus,      |
| 74.  | 827.         | Flavius Bespasianus guin fünftenmal und<br>Titus Cafar gum brittenmal.   |
| 75.  | 828.         | Flavius Befrafianus jum fechstenmal und<br>Titus Cafar jum viertenmal.   |
| 76.  | 829.         | Flavins Befp, fianus jum fiebentenmal und<br>Titus Effar jum fünftenmal. |
| 77.  | 830.         | Flavius Befpaffamus gum achtenmal und Tistus Cafar gum fechstenmal.      |
| 78.  | 831.         | Lucius Cefonius Commobus und Decimus No-                                 |
| 79.  | 832.         | Flavius Befpafianus jum neuntenmal und<br>Titus Cafar jum fiebentenmal.  |
| 80.  | 833.         | Titus Befrafianus jum achtenmal und Dos mitianus jum fiebentenmal.       |
| 81.  | 834.         | Lucius Flavins Silva Nonius Baffus und Afinius Pollio Berrucofus.        |

## Gedeundsechzigstes Buch.

1. Nach diefen Borgangen ward Befpasianus nun auch vom Senate als Kaifer anerkannt; Titus und Domitianus aber wurden zu Cafaren ernannt. Das Consulat übernahmen Bespasianus und Titus, von benen Jener in Megopten, Dieser aber in Pataftina war. Schon längst hatte Bespassanus Borzeichen und Traume gehabt, die ihm die Alleins berrschaft vorbedeuteten. Ein Stier kam auf dem Landgute,

auf tem er fich gemohnlich aufhielt, mabrend ber Dablgeit gie ibm beran , beugte Die Rniee und legte ibm ben Ropf unter Die Buge. Gin anbermal warf ein Sund, mahrend er gleich. falls fpeiste, eine Menichenhand unter feinen Tifch. Gine Enpreffe murte von einem beftigen Sturme mit ber Burget ausgeriffen, fant aber Tags barauf wieder bon fetbit auf und gedieh weiter. Im Traume erfuhr er, er murte Raifer werben, wenn Rero einen Babn verlore; und Diefer verlor auch wirtlich am nachften Tag einen Bahn. Dem Mero feibit traumte, bag ber Drachtmagen bes Jupiter in bas Saus bes Befpaffanus fahre. Doch bieg bedurfte noch rich: tiger Deutung. Josephus, ein Jubifder Mann, \*) murbe von ihm gefangen genommen und in Beffeln gelegt, fprach aber ladelnd an ihm: "Du legft mich jest in Teffeln, nacheinem Jahre aber lofeft bu fle mir als Raifer wieder."

2. So war benn Bespasianus, wie auch Andere, gum herrscher geboren. Während er noch in Aegopten verweitte, besorgte Mucianus mit Domitianus die Regierungsgeschäfte. Er rühmte sich in hohem Tone, bem Bespasianus die Oberzgewalt verschafft zu haben, zumal da er pon ihm Bruder genannt ward und die Bollmacht hatte, Ales selbst ohne Berhaltungsbesehle zu verfügen und nur seinen Namen zu unterschreiben. Bu dem Ende trug er auch ben ihm übersandten Ring, um den Besehlen das kaiserliche Bappen aufzudrücken. Bielen verlieh er und Domitianus Staatsanter und Chreustellen, und Beide wählten immer einen Statthalter, einen Consul nach dem andern. Ueberhaupt

<sup>\*)</sup> Der befannte Befchichtschreiber.

benahmen fie fich gang als Gelbfiberifcher, fo baß Befpafianus einmal bem Domitianus fdrieb: "ich bante bir, mein Sohn, bag bu mich noch berifchen laffeft und nicht fcon abgefest haft." Mucianus wollte von Jedermann vor Allen ausgezeichnet werben, und mar fehr empfindlich, wenn ihm Jemand, ich fage nicht, ju nahe trat, fondern ihn auch nur nicht boch genng fellte. Er fam es benn, bag er Jeben, ber ihm auch nur ben geringften Dienft erwies, im Uebers maße belohnte, auf ber andern Seite aber auch Denjenigen, ber Dieß nicht that, mit bem bitterften Saffe verfolgte. Auf jebe erbenfliche Beife mußte er mit bem größten Gifer uns ermeßliche Eummen in ben Staatsichat ju fammeln, und ließ bas bem Befpaffanus Schulbgegebene gerne auf fich felbit übertragen, indem er gu fagen pflegte: Belb fen ber Rerb ber Regierung. Und biefem Brundfate ju Folge rieth er ihm auch, alle Belbquellen ju öffnen, und ließ es von Unfang feine angelegentlichfte Sorge fenn, überall Belbfummen aufzutreiben, füllte auch balb bie Raffen bes Staates ohne jeboch fich babei ju vergeffen.

3. In Deutschland hatten indessen mehrere Empörungen Statt gehabt, die ich jedoch nicht näher beschreiben will;
nur einer sehr wunderbaren Geschichte muß ich erwähnen.
Ein gewisser Julius Sabinus, einer der ersten Männer
unter den Lingonen, sammelte ein kleines Heer und ließ sich Eafar nennen, indem er vorgab, von Julius Easar abzuflammen. In einigen Schlachten bestegt, entstoh er auf
einen Landsis, und verbarg sich in eine unterirdische Gruft,
indem er das darüber stehende Gebände vorher in Brand
gesteckt hatte. Jedermann hielt ihn für todt; er hielt sich aber neun Jahre lang mit seiner Gattin verstedt und zeugte baselbst zwei Knaben mit ihr. \*) Nach vielen Schlachten brachte endlich Cerealis Dentschland zur Ruhe; in einer berselben wurden so viele Römer und Deutsche erschlagen, daß ber vorbeiströmende Fluß baburch in seinem Laufe geshemmt ward. Domitian, welcher wegen Dessen, was er that, und noch meht wegen Dessen, was er vorhatte (denn er hatte hochstrebende Plane) seinen Bater fürchtete, hielt sich meist am Albanerberge auf und lebte in Liebesverhältnissen mit Domitia, der Lockter des [Domitius] Corbulo. Er hatte sie ihrem Gatten Lucius Lamia Aemilianus abgesührt und lebte mit ihr in wilder Ehe; nachher aber vermählte er sich förmlich mit ihr.

4. Titus erhielt die Führung des Kitegs gegen die Juden. Nachdem er sie anfangs durch Gesandtschaften und Bersprechungen zur Unterwerfung zu vermögen gesucht, aber Richts gerichtet hatte, beschloß er, sie förmlich zu betriegen. In ben ersten Schlachten wurde Nichts entschieden, dann aber besiegte er sie und belagerte Jerusalem. Die Stadt hatte drei Mauern, die um den Tempel mitgerechnet. Die Römer warsen nun Erdwälle gegen die Mauer auf, und besetzen sie mit Maschinen. Wenn sie Ausfälle machten, so gingen sie ihnen zu Leibe und trieben sie zurück, von den Mauern aber entsernten sie bieselben mit Schleudern und Geschoßen: denn auch von den auswärtigen Königen waren ihnen viele Hüsselber gesendet worden. Aber auch die Juden bekamen nicht blos aus dem Lande selbst, sondern auch von ihren

<sup>\*)</sup> Bergl. Cap. 16,

Religioneverwandten nicht nur and ben Romifchen Provingen, fonbern auch weit über ben Guphrat ber, Unterftugungen; und marfen ihrerfeits Gefchofe und Steine theils aus ber Sand, theils ans Mafchinen, die von der Sohe herab, um fo mirtfamer maren. Sobald fie tie geeignete Beit erfaben, machten fle bei Zag ober Racht Ansfälle, ftedten bie Das fchinen in Brand, hieben Biele nieber, untergruben bie Erbwalle und marfen bie Erbe bavon an bie eigene Mauer. Die Mauerbrecher gogen fie mit Schleifen berauf, ober riffen . fie mit Saten in bie Sobe, oter fie fuchten burch bide, mit Gifen beschlagene Bretter, bie fie bor bie Maner hinabließen, bie Stofe Derfelben unfcablich ju machen. Um meiften aber litten bie Romer burch Mangel an Baffer, bas nur folecht mar und aus ber Ferne berbeigeschafft merten mußte. Juben bagegen tamen unterirbifche Bange, bie fie von innen unter ber Maner weg nach entfernten Begenden führten, fehr ju Statten. Mus ihnen fturgten fle bervor auf tie Bafferholenden und thaten ben Bereinzelten großen Schaden. Titus ließ baber alle biefe Muegange verfdutten.

5. Bei biefen Rampfen mußten natürtich auf beiben Seiten Biele verwundet, Biele getöbtet werden. Titus felbft wurde von einem Stein an die linke Schulter getroffen und behielt davon eine Schwäche in der Hand. Endlich erstiegen die Römer die äußere Mauer, bezogen zwischen den beiden Mauern ihr Lager und berannten nun die zweite, hatten hier aber eine ungleich hartere Arbeit. Da fich Alle hinter diese zurückzogen, so konnten fie fich, in einen engern Kreis der Bertheidigung zusammengedrängt, ihrer Feinde leichter erwehren. Titus ließ ihnen daher von Neuem durch herolde

Berzeihung andieten. Sie aber beharrten auch jest auf ihrem Widerstande. Die Gefangenen und die Ueberläuser verderbten den Römern heimlich das Wasser und mordeten Jeden, ben sie einzeln trafen, so daß Titus keinen mehr annehmen ließ. Mittlerweile entstel auch auf Seiten der Römer Einigen der Muth, wie dieß wohl bei einer langeren Belagerung zu geschehen pflegt, zumal da sie dem Gerüchte von der Unbezwingbarkeit der Stadt ansingen Glauben zu schenen, und sie gingen zu Jenen über. Die Juden nahmen sie, so sehr sie auch Maugel an Lebensmitteln hatten, sehr gut auf, um den Feinden zu zeigen, daß man sogar zu ihnen übergehe.

6. Alis aber auch bie Mauer burchbrochen mar, fo waren fie boch noch nicht bezwungen, fonbern bieben eine Menge ber Gindringenten gufammen. Auch flecten fle einige ber nabegelegenen Bebaube in Brand, um die Romer, wenn fle auch ber Ringmaner Meifter murben, vom ferneren Borbringen abzuhalten. Allein fle beschädigten bamit auch bie Mauer, und festen baburch, mas nicht ihre Abficht mar, auch die Festungswerte um ben Tempel in Brand. Go marb benn ben Romern ber Beg ju bem Tempel felbft eröffnet; fle brangen aus religiofer Schen nicht fogleich ein. Erft fpat vermochte fle Titus in bas Junere vorzuruden. Die Juden erachteten es für ein großes Blud, um und für ihren Tempel tampfend bas Leben ju laffen. Die vom Bolte batten fich unten im Borbofe, Die vom boben Rathe auf ben Treppen, Die Driefter aber im Tempel felber aufgestellt. Go gering auch ihre Bahl gegen bie Uebergahl ter Feinde mar, fo murben fle boch nicht eber bezwungen, als bis ein Theil

bes Tempels in Brand gerieth. Jest fturzten fie fich freiswillig in die Schwerter ber Feinde, ober mordeten einander fetbit, oder brachten fich felbit um's Leben, oder fprangen in's Feuer. Allen erschien es tein Tod, sonbern Sieg, heit und Seligkeit, unter ten Trümmern ihres Tempels fich zu begraben.

- 7. Gleichwohl machte man Gefangene und unter ihnen ihren Anführer Bargioras, welcher allein bei dem Triumphe am Leben gestraft ward. So wurde benn Jerusalem gerade am Tage bes Saturn [Sabbath], der auch ben jepigen Insben noch heilig ist, erobert. Seit dieser Beit mußte Jeder, der der Sitte seiner Bater getren blieb, jährlich dem Capistolinischen Jupiter zwei Denare entrichten. Zwar erhielten Beide den Titel Imperator, Keiner aber führte den Namen Indaicus, obgleich ihnen alle bei einem so großen Siege hergebrachten Ehrenbezeigungen und so denn auch Triumphsbogen zuerkannt wurden.
- 8. Bei ber Antunft bes Bespassanns in Alexandrien stieg der Ril, was früher nur einmal vorgekommen war, an einem Tage vier Finger breit über sein geröhnliches Maß. Sier heilte Bespassants einen Blinden und einen mit einer Schwäche in der hand behafteten Mann, die sich auf die Beisung eines Traumgesichts an ihn gewendet hatten, indem er dem Einen auf die Hand trat, dem Andern aber auf die Augen spuckte. So ehrwürdig ihn auch badurch die Gottheit erscheinen ließ, so freuten sich seiner die Alexandriner dennsnoch nicht, sie wurden sehr bose auf ihn und schmähten und verhöhnten ihn nicht nur im Stillen, sondern öffentlich. Sie erwarteten von ihm große Belohnung bafür, daß sie zueist

ibn als Raifer ausgerufen, und batten nicht nur nichts bafür betommen, fontern mußten noch baju große Summen ablen. Er legte nicht nur ben Gingelnen viele Abgaben auf, die Jeber, felbit ber Bettler begahlen mußte, fondern beutete auch alle Raffen und Tempel aus. Biele abgefoms mene Steuern ernenerte er wieber, erhöhte bie bestebenten und führte manche neue ein. Daffelbe that er fobann auch in ben andern Provingen, in Italien und felbft in Rom. Defhalb und weil er ben größten Theil bes toniglichen Dalaftes vertaufte, über ihn aufgebracht, erlaubten fich bie Allerandriner allerlei Schmähungen wider ihn und ichalten ibn unter Underem einen Sechepfennigbettler. Go mild auch fonft Befpaffanus mar, fo murbe er barüber boch fo bofe, baß er mirtlich feche Pfennige von jedem Ropfe eintreiben ließ und bamit umging fie ernftlich ju guchtigen. Ihre Spottereien enthielten eine empfindliche Befdimpfung und erregten, ba fie jum Gaffenliebe murben, feine Balle in bochftem Grabe. Auf Fürbitte bes Titus ließ er ihnen ieboch Onabe angebeiben. Doch auch nachber ließen fie ibn noch nicht in Rube, fonbern riefen bei einer Berfammlung wie mit einer Stimme bem Titus ju: "Wir verzeihen ibm: benn er weiß noch nicht, mas einem Raifer giemt!" So unbesonnen handelten fle, indem fle ihre Laftergunge gemahren ließen und bie Milbe bes Raifers migbrauchten.

9. Befpaffanus fragte Nichts nach ihnen; dagegen schrieb er nach Rom, man follte die über Solche, welche wegen Majeflatsbeleidigungen von Nero und feinen Nachfolgern verurtheilt worden waren, verhängte Chrlofigkeit aufheben, fle mochten noch am Leben, oder schon gestorben senn, und

Bunftig teine folche Untlagen weiter annehmen. Die Sternbeuter aber verwies er aus Rom, obgleich er fetbit bie Geichidteften unter ihnen an Rathe gog, tind megen bes Mftrologen Barbillus ben Ephefern bie Abhattung beiliger Bett: tampfe gestattete, eine Andzeichnung, Die er fonft feiner Stadt ju Theil werben ließ. Sierauf begab er fich nach Mucianus mar ihm mit andern Großen nach Brunbuffum entgegen gefommen, ben Domitianus aber traf er erft in Benevent. Im Bewußtfepn Deffen, mas er gethan und vorgehabt batte, getraute er fich nicht berbei und ftellte fich bisweilen, als ob er bes Berftanbes nicht recht machtig ware. Er hielt fich besmegen meift auf ber Albanifchen Billa auf und beschäftigte fich unter andern Lacherlichfeiten auch bamit, bag er Bliegen mit bem Schreibariffel fpieste. Benn tiefe Bemertung auch nicht an bem Ernfte bes Be-Schichtschreibers fimmen will, fo hielt ich fie boch für noth: wendig, weil fie feinen Charafter am beften zu bezeichnen vermag, jumal, ba er auch als Raifer folche Rurgweil trieb, weßbalb benn auch Giner auf Die Frage : "was macht Domi: tian?" bie minige Untwort gab: "er ift gang allein, teine Fliege ift bei ibm."

10. Befpaffanus warf ihn von feiner flolgen Sohe bersab, alle Anderen aber empfing er, eingedent feiner früheren Stellung, nicht als Raifer, fondern wie Giner ihres Gleichen. Sogleich begann er ben Biederaufbau bes Inpitertempels auf dem Capitolium, indem er fethst zuerst Etwas von dem Schutte hinwegtrug und die angesehensten Männer das Bleiche thun ließ, damit sich das übrige Bott diefer Arbeit um so weniger entziehen könnte. Während er für das

allgemeine Befte ben großgrtigften Aufwand machte, und Die öffentlichen Spiele aufe Drachtvollfte beging, lebte er felbft außerft eingezogen, und befchrantte fich auf bie nothig= ften Bedürfniffe. Defhalb verbot er auch, in ben Birthebaufern etwas Unberes Gefochtes als Sulfenfruchte ju per-Faufen. Daraus ergab fich auf's Augenfälligfte, bag er fo vieles Gelb nicht au feinem Bergnugen, fondern jum Bebarfe bes Staates beigetrieben hatte. Seine Lebensmeife mar folaende: Er wohnte wenig in bem Palaft, fondern meiftens in ben fogenannten Salluftifchen Garten, ") mo er Jeben nicht nur vom Genate, fonbern felbit vom Bolte bei fich empfing. Mit feinen vertrauteften Freunden unterhielt er fich pom fruben Morgen an, felbft vom Bette aus, und fprach mit ben Undern auf offener Strafe. Die Thuren feines Raifersiges fanden ben gangen Zag über offen und feine Bache mar bavor aufgestellt. In bem Genate ericbien er immer und jog ihn über Alles ju Rath; auch fprach er oft Recht auf bem Martte. Bas er felbft megen Altersichmache nicht ablefen fonnte, ober mas er abmefend bem Genate mittheilen wollte, bas ließ er meift burch feine Sohne vorlefen, um bemfelben auch bierin feine Ghre gu geben. Un feine Tafel lub er jeden Tag viele vom Senate und vom Bolte und fpeiste auch oft bei feinen vertrauteren Freunden.

11. In Allem, mas die Fürforge für ben Staat betraf, war er Raifer; in allem Undern aber ftellte er fich ben

<sup>\*)</sup> Die Garten, die der Gefchichtschreiber Salluft bem Julius Cafar vermacht hatte.

Unbern gleich und lebte auf gleichem guße mit ihnen. Er liebte über Undere ju ichergen, und nahm es nicht übel, wenn man ihn mit gleicher Munge bezahlte. Benn Schmahungen obne Ramen auch gegen ibn, wie fonft gegen Raifer ange= fcblagen murben, fo ließ auch er, ohne Empfindlichfeit barüber au außern, anichlagen, Bas er bagegen gu fagen batte. Gin gemiffer Phobus fam ju ihm und wollte fich entschuldi= gen, baß er unter Mero, wie er ihn einmal im Theater in Griedenland über bas unanftandige Betragen bes Raifers bie Stirne rungeln fah, ibn fich fortpacen bieg und auf bie Frage: "wohin?" antwortete: "Bum Senter!" Als fich Dhobus nun hierüber entschuldigen wollte, fo that er ibm nichts weiter ju Leid, fondern fprach nur biefelben Borte: "pad' bich jum Benter!" Bologafus überfchrieb einmal einen Brief folgendermaßen: "Arfaces, ber Konig ber Ronige ent= bietet bem Flavius Befpaffanus feinen Gruß." Diefer nahm es ihm nicht übel, fondern fdrieb ihm auf biefelbe Beife gurud, ohne einen feiner faiferlichen Titel beigufeben.

12. Helvidius Priscus, ber Schwiegersohn bes Thrasea, in stoischen Grundsähen erzogen, ahmte bessen Freimuthige keit recht zur Unzeit nach. Er war bamals Prätor und erwies bem Kaiser nicht nur die gebührende Shre nicht, sondern schmähte auch unaushörlich auf ihn. Als ihn deshalb einmal die Bolkstribunen festnehmen ließen, und den Gerichtsdienern überantworteten, ward Bespasianus ganz betroffen und verließ unter Thränen den Senat, indem er nur die Borte sprach: "Entweder bekomme ich meinen Sohn zum Nachsolger, oder Keinen mehr." [hieraus erhellt, daß er dem Helvidius Priscus nicht sowohl wegen seiner

Schmahungen auf ihn ober feine Freunde, als vielmehr beg: halb gram mar, weil er ein unruhiger Ropf mar und bie Menge für fich zu gewinnen fuchte, auf die Alleinherrichaft fchalt und bagegen bie Boltsherrichaft erhob, bemgemäß auch handelte, und fich einen Unhang machte, ale ob es bie Aufgabe des Beifen mare, die Regenten gu verhöhnen, die Menge aufzuwiegeln, bas Bestehende über ben Saufen gu werfen und Reues an feine Stelle ju fegen. Er mar Thra: fea's Schwiegersohn und nahm fich ihn jum Borbitbe, blieb aber weit hinter Diefem gurud. Thrafea lebte unter einem Dero und fand ihn nicht nach feinem Ginne, erlaubte fich aber weber burch Borte noch burch bie That eine Befchimpfnng beffelben und wollte nur feinen Theil an Dem haben, mas er that. Diefer aber feindete einen Befpaffanus an und fconte ihn weber in Gefellichaft noch vor bem Bolte. Durch Diefes Benehmen flurgte er fich felbft in bas Berberben und follte fpater wegen vieler Sandlungen die verbiente Strafe finben.]

13. Beil sowohl viele Andere, von stoischen Grundssähen geleitet, als auch der Eyniker Demetrius ganz öffentslich viele mit den bestehenden Berhältnissen unverträgliche Lehren mit der Miene der Philosophen vorzutragen pflegten und dadurch Mehreren die Köpse verrückten, so überredete Mucianus den Bespassan, alle diese Leute, den einzigen Musonius ausgenommen, aus der Stadt zu verweisen — ein Rath, den ihm mehr Erbitterung, als Liebe zur Bissenschaft einzugeben schien. Mucianus that vor Bespassanus gegen die Stoiker in einer langen Rede merkwürdige Leußerungen,

gum Beispiel: "Gie find voll eitler Prablerei: wenn fich Giner ben Bart machfen läßt, die Angbrauen binaufzieht, ben Lumpenmantel umwirft und baarfuß geht, fo will er gleich ein Philosoph, ein Seld, ein Tugendmufter fenn, und tragt bie Rafe boch, wenn er auch, wie bas Sprichwort fagt, fich meder auf die Feber noch auf die Runtel verfteht; fle feben Jebermann über die Uchfel an: ber Bornehme ift ihnen ein Ginfaltspinfel, ber Diebere ein feiger Wicht, ber Schone ein Buftling, ber Sagliche ein Mufter von Schonbeit, ber Reiche ein Gelbftfüchtler, ber Urme eine Stlavenfeele. \*)" Den Demetrins und ben Softilius verbannte er fogar auf Infeln. Softilius fprach gerade mit einem Unbern, als er bie Radricht von feiner Berbannung erhielt, und verftummte gwar nicht, fonbern gog vielmehr noch viel farfer über bie Alleinherrichaft los, machte fich aber boch alsbalb aus bem Staub. Dem Demetrius, welcher fich immer noch nicht gur Rube gab, ließ Befpaffanus fagen: "Du legft es zwar gang barauf an, bag ich bich am Leben ftrafen foll, aber einen Sund, ber mich anbellt, tobte ich nicht."

14. Um diese Beit ftarb auch Bespassans Buhlin Canis. Ich ermähne ihrer beswegen, weil sie bei bem trefflichsten Gedachtniffe die größte Berschwiegenheit beobachtete. Als ihre Gebieterin Antonia, die Mutter des Claudius, dem Tiberius einmal etwas über Sejan durch sie schreiben ließ und das Concept, damit es nicht in unrechte hande kame, sogleich zu vernichten befahl, so verseste sie: "der Befehl hilft dir Nichts Gebieterin. Jedes Wort dieses Briefs, und

<sup>\*)</sup> Gin Fragment bes Majus.

Alles, mas bu mir anvertrauft, ift fo tief in mein Berg geschrieben, bag teine Beit es baraus vertilgen tann." Dief und bes Befpaffan's Umgang mit ihr ichien mir bemerkens= werth. Bon allen Seiten bekam fle ansehnliche Befchente; um Belb tonnte man von ihr Memter, Statthalterichaften, Befehlshaberftellen, Driefterwurden, ja fogar gunftige Unt= worten bes Raifers erhalten. Des Belbes megen ließ Befpaffanus Diemand totten, wohl aber ließ er Biele ihr Leben mit Belb erfaufen, und fie mar es, welche es einzunehmen pflegte. Man hatte aber ben Befvaffanus im Berbachte. baß es mit feinem Bormiffen geschab. Bon ben vielen Kalfen führe ich nur einige beisvielshalber an. Man hatte irgendwo bie Errichtung einer Bilbfaule fur zweimalhundert fünfzigtaufend Denare beschloffen, ba bielt er feine Sand bin und fagte: "Gebt mir bas Geld, bie ba foll bas Bußaestell fenn." Alls Titus einmal über bie Sarnftener, welche außer anderen ahnlichen Abgaben, auferlegt murbe, fich miffallig angerte, fo nahm er einige Bolbftude, bie aus Diefer Quelle flogen, und zeigte fle ihm mit ben Worten: "Sieh, Rind, man riecht's ihnen nicht an."

15. In dem Jahre, in welchem Befpasian jum sechstenund Titus jum viertenmal Consul waren, wurde der Tempel der Friedensgöttin eingeweiht, auch der Koloß in der
heiligen Straße aufgestellt. Er soll hundert Juß hoch gewesen sehn und nach den Ginen im Gesichte den Nero, nach Andern den Titus vorgestellt haben. Bespasianus gab zwar Thierheben in den Umphitheatern, fand aber an Kämpsen
zwischen Menschen kein Gefallen, obgleich Titus bei einem

Lufttampfe, ben er in feiner Geburteftabt ben jungen Leuten gab, als Fechter gegen Alienus im Scheinkampf in Die Schranten trat. 216 bie Darther mit einigen Bolterichaften in Rrieg geriethen und ihn um Sulfe baten, fo verweigerte er fie ihnen, ba es ihm, wie er fagte, nicht gezieme, fich in frembe Sandel zu mifchen. Berenice fbie Subifche Rurftin] fant in ber Bluthe ihrer Schonheit und fam beghalb mit ihrem Bruber Ugrippa nach Rom. Sier erhielt Diefer Die Pratorwurde, fle felbft aber burfte in bem Dalafte mobnen und fam in verfraulichen Umgang mit Titue. Man erwartete fogar, bag fle fich mit ibm vermählen murbe und fle benahm fich fcon gang als feine Gemablin, fo baß er fie, weil, fich in Rom barüber allgemeine Ungufriebenheit außerte, entlaffen mußte. Es maren nämlich ohne bieß viele Berüchte im Umlaufe, auch hatten fich einige Epnische Philoforben in die Stadt geschlichen. Buerft erschien Diogenes im Theater in voller Berfammlung, fließ viele Schmähungen über fle [ben Befpaffan und Titus] aus und murbe bafür ausgeveitscht. Rach ihm marb Beras, welcher ebenfo gelinde wegzutommen hoffte, und beghalb mit hundischer Unvericamtheit bie unfinnigften Schmähungen ausgegeifert batte, barob mit bem Tobe bestraft.

16. Bur felben Beit, ba Dieß geschah, strömte in einer Schenke ein Weinfaß so mächtig über, baß ber Bein auf bie Straße floß. Auch wurbe ber Gallier Sabinus, welcher sich ben Casartitel beigelegt, bie Baffen ergriffen und nach seiner Bestegung in eine Tobtengruft verborgen hatte, ente bect und nach Rom gebracht. Er wurde hingerichtet und

mit ihm feine Gattin Peponila, \*) bie fo lange mit ihm ihr Leben gefriftet batte. \*\*) 3mar hatte fie ihre Rinder bem Befvaffanus zu Rugen gelegt und mit ben fläglichen Borten: "bie, Cafar, gebar und erzog ich in ber Gruft, um auch burch ihren Mund beine Gnabe anzufichen," fein Mitleid ju rubren gesucht, und bamit ihm und ben Undern Thranen entlocht; fie fanden aber feine Begnadigung. Auch verfchworen fich gegen ihn Alienus und Marcellus, die er fonft für feine freueften Freunde gehalten und mit Ghren überhauft hatte. Doch entging er ihren Sanden. Sie murben berrathen: Alienus murbe im Palafte felbft, fo wie er von ber, Tafel aufftanb, auf Befehl bes Titus niebergemacht, bamit er nicht in der Racht noch feine verratherifden Plane ausführen möchte. Er hatte nämlich einen Theil ber Solbaten für fich gewonnen. Marcellus murbe vom Senate felbit in Untersuchung genommen, verurtheilt, und schnitt fich baselbft mit bem Schermeffer bie Rehle ab. Go merben von Natur fchlechte Menfchen burch teine Bohlthaten ju befferen Befinnungen gebracht: fle, bie ihm fo viel zu verbanten hatten, tonnten ihm noch nach bem Leben fteben.

17. Ein folches Ende nahm die Berschwörung; Befpaflanus aber ftarb gleichwohl in ben sogenannten Cutilischen Bädern im Sabinerlande nicht an bem Podagra, an dem er gewöhnlich litt, sondern an einem Fieber. Nach Undern aber und felbst nach dem Kaifer hadrian hätte ihm Titus

<sup>\*)</sup> Tacitus nennt fie Epponina ober Eponina, Plutarch Empona.

<sup>\*\*)</sup> Entweder ist hier bei διεσέσωστο αυτόν etwas ausgefallen, ober διεσέσωστο μετ' αυτού zu lefen.

bei einem Bastmable mit Bift vergeben, mas jeboch eine reine Erbichtung ift. Un Borgeichen, welche babin beuteten, fehlte es nicht. Go batte fich lange Beit ein Romet ober Saarftern feben laffen, und die Gruft bes Augustus fich von felbit geöffnet. Als ihm bie Merste Borftellungen machten, baß er bei feiner gewohnten Lebensweise verbleibe, und fich fortwährend mit Staatsgeschäften befaßte, fo fprach er: "ber Raifer foll ftehend fterben!" Als Ginige überben Rometen fprachen, bemertte er: "Richt mich geht ber Saarftern an, fondern ben Barthertonig : ber bat ein Lockenhaar, und ich bin ein Rablfopf." Alls er fühlte, bag er balb fterben murbe, fprach er: "Dun werb' ich balb jum Gotte werben." Er hatte neununbfechaig Jahre, acht Monate gelebt und feche Tage weniger als geben die Regierung befleibet. hieraus ergibt fich, bag amifchen Rero's Tob und bem Regierungsantritte bes Befpaffan's ein Jahr und zweiundzwanzig Tage verfloffen. 3ch führe bieg begwegen an, baß man fich nicht verleiten laffe, bie Berechnung ber Beit nach ben jeweiligen Regierungen anzustellen: benn biefe Raifer maren nicht gerabe Rachfolger von einander, fonbern Reber glaubte, wenn auch ber Undere noch lebte und regierte, fo balb er einmal aufgetreten mar, Raifer gu fenn. barf alfo bie Lage nicht alle aufgablen, ale ob fie genan auf einander folgten, fondern muß bie Beitpuntte im Bangen fo auffaffen, wie ich angegeben habe.

18. Titus ließ fich, fo lange er Alleinherricher mar, teinen Mord, teine Liebesgeschichten ju Schulden fommen, sondern blieb milbe, obgleich man ihm nach dem Leben fand, und enthaltsam, obgleich Berenice jum zweitenmale nach

Rom tam. Bielleicht mar es wirkliche Ginnesanberung: benn gang verschieden benehmen fich Manche, wenn fie bie Bewalt mit Undern theilen und wenn fle folde allein befinen. Im erftern Kalle ift es ihnen nicht um ben Ruhm bes herrichers zu thun, fle migbrauchen vielmehr feine Bewalt ohne Unterlag, und thun Bieles, um benfelben verhaßt au maden und in Diffredit au bringen. Liegt aber die gange Berantwortlichkeit auf ihnen, fo ift es ihnen um Ruhm au thun: wie benn auch Titus gegen Ginen, ben er fruber begunftigt hatte, außerte : "es ift nicht einerlei, ob man bie Sulfe eines Undern bedarf, ober felber Richter ift; noch ob man einen Driften bitten muß, ober felber geben tann." Bielleicht lag es auch in ber Rurge feiner Regierung, baß er fich noch nicht von feiner ichlimmen Geite zeigen tonnte: benn er lebte nur noch zwei Jahre, zwei Monate und gwansig Tage, nachbem er por feiner Alleinherrschaft neununds breißig Jahre, fünf Monate und fünfundzwanzig Tage alt geworben mar. Man ftellt befihalb zwifden ihm und bee Muguftus vieljähriger Regierung bie Bergleichung an, baß man behauptet; Gener murte nicht folde Liebe genoffen haben, wenn er langer, Diefer, wenn er fürger gelebt hatte. Augustus mußte anfangs wegen feiner Reinde und ber Unruben ftrenge fenn, und fonnte fich mit ber Beit burch Boblthaten beliebt machen. Titus aber herrschte fogleich mild und farb in der Bluthe feines Ruhms; und vielleicht hatte er bei langerem Leben gezeigt, bag bei ihm mehr auf Rech: nung bes Blude als bes Berbienftes fomme.

19. Gen bem, wie ihm wolle, fo viel ift gewiß, bag Titus mahrend feiner Berrichaft feinen Genator binrichten,

noch sonst Jemand am Leben strafen ließ. Anklage wegen beleidigter Majestät ließ er weder bei sich, noch vor anderen Richtern andringen. "Ich kann," sprach er, "von Niemand beleidigt oder beschimpst werden: denn ich thue nichts Tas delnswerthes und kehre mich nicht an Das, was man über mich lügt. Berstorbene Kaiser werden, wenn sie in Wahrsheit Halbgötter sind und dienieden noch Gewalt besiben, sich schon selbst an denen rächen, die ihnen Etwas zu Leide thun." Biese Berordnungen erließ er, um den Menschen ihr Dasenn gefahrlos und angenehm zu machen. So bestätigte er zum Beispiel in einem öffentlichen Anschlag allen Denen, welche von den früheren Kaisern Schenkungen ershalten hatten, den Fortgenuß derselben, so daß nicht jeder Einzelne besonders darum anzuhalten brauchte. Die Angeber vertrieb er aus der Stadt.

20. Um biese Zeit brach ein neuer Krieg in Britannien aus. Eneus Julius Agricola verwüstete das ganze seindliche Land und war der erste Römer, der die Entdeckung machte, daß Britannien eine Insel sep. Es empörten sich nämlich einige Soldaten und flüchteten sich nach Ermordung der Eenturionen und des Tribuns auf Schiffe. Auf diesen suhren steinmer weiter nach Westen, wohin sie Wind und Westen trieben. So kamen sie unverhofft auf die andere Seite, wo sie gleichfalls ein Römisches Lager trasen. Agricola nahm davon Gelegenheit die Umschiffung auch durch Andere versuchen zu lassen und ersuhr nun auch durch sie, daß es eine Insel sen. Dieß geschah in Britannien und Titus erhielt zum fünszehntenmal den Imperatortitel. Aber Agricola verlebte den Rest seiner Tage in Dunkelheit und Dürstigkeit, weil

er Thaten verrichtet hatte, die über die Stellung eines Prators gingen. Um Ende ward er barob sogar von Domistianus hingerichtet, obgleich er von ihm die Triumphinsigenien erhalten hatte.

- 21. In Campanien ereignete fich eine furchtbare und mundervolle Raturericeinung. Dionlich brach gegen ben Berbit ein machtiges Reuer aus. Der Berg Befuv, welcher unweit bem Meere Deavel zu liegt, enthalt unverflegbare Reuerquellen. Früher mar berfelbe überall gleich boch und Die Rlamme ftromte mitten aus ihm bervor. Dur bier ift das Reuer in Thatigkeit und die Außenseiten find bis jest unberührt von ihm geblieben Defmegen haben, ba Bene unverbrannt blieben, bie Mitte aber einschrumpfte und ju Afche murbe, die Bergfpipen umber ihre urfprungliche Sohe behalten, ber gange vom Feuer berührte Theil aber ift burch die Lange ber Beit aufgegehrt, gu einer Sohlung jufammengefunten, fo baf er, wenn man Rleines mit Großem vergleichen barf, einem Umphitheater nicht unahnlich fleht. Un ber Spipe beffelben fleht man Baume und Beinftode in Menge, mabrend ber innere Reffel ber Seerd bes Feuers ift und bei Tag Rauch, bei Racht aber Flammen ausflößt, fo bag in ibm viel und mancherlei Raucherwert aufzudampfen icheint. Diefe Ausbruche geben ununterbro: den balb ftarter, balb ichmacher fort. Dit mirft er, wenn ein großes Stud gufammenfintt, Afche, und, wenn fich ber Wind barin verfängt, felbft Steine aus. Es brohnt und brult in ihm, ba er feine bichte, fondern nur lodere und perborgene Luftguge bat.
  - 22. Gine folche Bewandtniß hat es mit dem Befuv,

und folde Musbruche wiederholen fich faft jebes Jahr. Die anderen Ericheinungen aber, Die fich um jene Beit ergaben, maren, fo großartig fle auch im Bergleich mit bem Bewöhn= lichen dem Befchauer vortommen mochten, felbft gufammen= genommen, Richts im Bergleiche mit Demjenigen, mas fich Biele Manner von übermenschlicher Große, wie jest begab. man die Biganten gu malen pflegt, zeigten fich und mandelten bald auf bem Berge, bald in ber Gbene umber, bald in ben Stadten bei Zag und bei Racht, ober ichwebten burch Dierauf folgte eine brudenbe Schwale und wie-Die Luft. berholtes heftiges Beben ber Erbe, fo baf bie gange Gbene in wallende Bewegung gerieth und die Bergipipen hupften. Damit mar ichredliches, bonnerahnliches Bebrohn unter ber Erde, und Gebrull über ber Erde verbunden. Das Meer braudte auf, ber Simmel ertonte, und auf einmal fing es fo fürchterlich ju frachen an, ale ob die Berge jufammenfturgten. Erft flogen ungeheure Steinmaffen empor, fo bag fle felbit über bie Spigen bes Berges binausflogen, bann folgte eine Daffe Rener und Bolten von Rauch, Die ben Simmel verschatteten und bie Conne, wie bei einer Connen: finfterniß unfichtbar machten.

23. Nacht ward aus Tag und Finsterniß aus Licht. Die Ginen glaubten, die Giganten erstünden wieder: denn nicht nur schienen an vielen Punkten ihre luftigen Gestalten durch den Rand, sondern es ließ sich auch Trompetenschall vernehmen. Undere meinten, die gange Welt flürze in ihr altes Chaos oder in Feuer zusammen. Daher flohen die Ginen aus den häusern auf die Straßen, die Andern von außen herein in die häuser. Die Ginen eilten bestürzt von

bem Meere an's Land, bie Undern vom Lande auf bas Meer, indem fie Alle mahnten anderemo ficherer ju fenn, ale ba, mo fie maren. Babrend beffen wurde eine unermegliche Menge Ufde vom Binbe aufgetrieben, bie Land, Meer und Luft bededte. Meniden, Felber und Berben famen, wie es der Bufall wollfe, ju Schaben; Fifche im Meere und Bogel in ber Luft farben bavon; fogar zwei gange Stabte, herculanum und Pompeji murben, mahrend eben bas Bolt bei einem Schauspiele faß, verschüttet. So gewaltig mar ber Afchenregen, bag bavon fogar nach Africa, Sprien und Megnoten fam , auch in Rom bermagen bie Luft erfüllte, baß er bie Sonne verdunkelte. Auch hier mar mehrere Tage bie Ungft nicht gering, ba bie Leute nicht wußten woher Dieß fam und Bas es ju bedeuten habe. Auch in ber Stadt glaubte man, daß Alles brunter und barüber gehe, bag bie Sonne auf die Erde falle, und bie Erde in ben Simmel flurge. Doch that die Afche fur jest feinen Schaben, fpater aber erzeugte fle eine Seuche, von welcher Biele hingerafft murben.

24. Ein anderes Feuer über der Erde fraß im folgens den Jahre, während Titus wegen des über Campanien gekommenen Unheils dahin abgereist war, einen großen Theil Roms. Der Tempel des Serapis, der der Ist, die Septa, der Tempel des Meptun, das Bad des Agrippa, das Pantheon, Das Deribitorium, das Balbische Theater, die Scene des Pompejus, die Oktavischen Gebäude mit den Bibliotheken, und der Tempel des Jupiter auf dem Capitol mit den Rebentempeln wurden ein Raub der Flammen. Dieß Unglick rührte wohl nicht von Menschen her, sondern war von Götkern verhängt, und die Größe des Schadens

wird Jeber aus Dem, mas ich bereits erwähnte, von selbst ermessen. Titus schickte den Campanern zwei Consularen, welche die Wiederherstellung des Beschädigten besorgen mußzten, und schenkte ihnen unter anderen Geldern auch die Berzlassenschaften der ohne Erben Berstorbenen. Er selbst nahm von keinem Privatmanne, keiner Stadt, keinem Könige Etwas an, obgleich ihm Biele Geld brachten oder versprazchen, vielmehr ließ er Alles aus eigenen Mitteln, so weit diese reichten, wieder ausbauen.

25. Bei ber Ginweibung ber Bebaube griff er fich im Allgemeinen nicht besonders an, besto größer und prachtvoller aber maren die Feierlichkeiten bei ber Ginmeihung bes Um= phitheaters und bes Babes, Die nachher feinen Ramen erhielten. Rraniche mußten mit einander fampfen, und vier Glephanten, und an neuntausend gahme und milbe Thiere murben ju Tobe gebest, mobei felbit Frauen, jeboch feine pornehme Sand anlegten. Biele Manner traten als Gladiatoren auf, ober mußten in Schaaren Borftellungen von Land: und Seefchlachten geben. Er hatte in ber Befchwindigfeit Baffer in baffelbe laufen laffen, und nun murden Pferde, Stiere und andere gahme Thiere hineingetrieben, die abgerichtet maren, Alles, mas fie fonft auf bem Lande thaten, auch in bem Baffer zu thun. Much Menichen fuhren auf Schiffen beran und tampften bie Ginen als Corcnraer, Die Underen ale Corinthier, mit einander; noch Andere auf gleiche Beise außerhalb ber Stadt in bem Saine bes Cajus und bes Lucine, wo Auguftus ju biefem 3mede ein Beden hatte graben laffen. Dier murbe am erften Zage ein Gla-Diatorenspiel und eine Thierhebe gegeben, mobei ber Gee

gegen bie Bilbfaulen bin mit Brettern überlegt und ringe: um mit Beruften umgeben mar. Um zweiten Sage maren Circenfifche Spiele, am britten Tage ein Geetampf pon breitaufend Rriegern aufgeführt, und bann mard noch ein Landfampf gehalten. Die Athener hatten bie Spracufaner beflegt (benn unter biefen Ramen batten fie gefampft), lanbeten auf einer fleinen Infel, griffen eine Schange nicht weit von bem Monumente an, und nahmen fie ein. Dieje Mugen= weibe bauerte hundert Zage lang. Doch auch etwas aufzuhe: ben hatte dabei das Bolt: er ließ hölzerne Rugelden bergb auf bas Theater werfen, welche Bettelchen enthielten, auf melden Egwaaren, Rleibungeftude, Befage von Silber, von Bold, Pferbe, Rinber, Biegen ober Schafe, felbit Stlaven geschrieben fanten. Ber ein foldes erhaschte, mußte es ben bafür aufgestellten Perfonen bringen und erhielt, Bas darauf gefdrieben ftanb.

26. Nach Beendigung dieser Lustbarkeiten weinte er am letten Tage im Angesichte bes gauzen Bolks, und that sonst nichts Denkwürdiges mehr, sondern starb auf die schon erwähnten Sinweihungen im folgenden Jahre unter den Consuln Flavius und Pollio in benselben Badern, in denen auch sein Bater gestorben war, wie die Sage ging, durch die Tücke seines Bruders, welcher ihm schon früher nach dem Leben getrachtet hatte, oder an einer Krankheit, wie andere berichten. Als er noch athmete und vielleicht noch gerettet werden konnte, ließ ihn nämlich Domitian in einen mit vielem Schee gefüllten Behälter bringen, um, [wie er vorgab, seine Fieberhipe abzukühlen, in der That aber um] \*)

<sup>\*)</sup> Das Eingeklammerte ift aus Bonoras aufgenommen.

#### 1552 Caffius Dio's Romische Geschichte zc.

feinen Tob ju beschleunigen. Dhne ben Tob feines Brubers pollends abzumarten, fprengte er nach Rom, und ins Lager, ließ fich ben Titel und bie Bewalt bes Raifers von ben Leibmachen übertragen, und gab ihr fo viel, als fle von feinem Bruder erhalten batten. 216 Titus am Berfcheiben mar, fprach er: "Dur Gines habe ich verbrochen." Das bieß mare, bezeichnete er nicht naber, und auch fonft mußte es niemand. Die Ginen riethen auf Dieg, Die Underen auf Jenes. Allgemein verbreitet mar, wie Ginige berichten, Die Deutung, bag er mit Domitia, ber Gattin feines Brubers. verbotenen Umgang gepflogen; Unbere aber, benen auch ich beipflichte, glauben, er habe barauf hingebeutet, bag er ben Domitian, ber offentunbig ihm nach bem Leben geftanben batte, nicht binrichten ließ, und nun felbft ben Tob von ibm erlitt, und bie Berrichaft über Rom in Die Sande eines Mannes fommen ließ, wie ihn ber Berlauf meiner Beschichte ichildern wird. Er hatte, wie ich icon berichtete, zwei Jahre, zwei Monate und zwanzig Tage bie Berrichaft betleibet.

#### Inhalt des fiebenundsechzigften Buche.

Im Auszuge bes Tiphilinus und mit einzelnen Bruchftuden bes vollftandigen Dio.

Domitians natürlicher hang zur Graufamkeit; fein haß gegen Bater und Bruber. Cap. 1. 2. Er verstoßt die Domitia, liebt Julia, läst einige Bestalinnen hinrichten. Cap. 3. Krieg in Deutschland. Cap. 4. 5. Krieg in Dacien mit Decebalus. Cap. 6. 7. Domitians Schauspiele und nachtliche Gelage. Cap. 8. 9. Fortsetzung bes Kriegs in Dacien. Cap. 10. Untonius, Statzbatter in Germanien, emport sich. Biele vertieren dabei das Leben. Cap. 11—14. Berschwörung gegen Domitian, sein Tod. Cap. 15—18.

Der Zeitraum begreift fünfzehn Sahre, in welchen Folgenbe Confuln waren: Rach Rach Domitian's

| Mach | Mady           |                                | Domitian's     |
|------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Chr. | Erb. b. Stabt. | . 9                            | Regier.=Jahre. |
| 81.  | 834.           | Lucius Flavius Silva Monius    |                |
| 11.0 |                | Baffus und Afinius Pollio Ber: | _              |
|      |                | rucofus.                       | 13. Sept.      |
| 82.  | 835.           | Domitianus jum achtenmal unb   |                |
|      |                | Titus Flavius Sabinus.         | II.            |
| 83.  |                | Domitianus jum neuntenmal      |                |
|      |                | und Quintus Petiline Rufus     |                |
|      |                | gum gweitenmal.                | III.           |
| 84.  | 837.           | Domitianus jum gehntenmal unb  |                |
|      |                | Titus Aurelius Sabinus.        | IV.            |
|      |                |                                |                |

Dio Caffins. 128 Bbchn.

8

| Mady | Mach           |                                 | Domitian's     |
|------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Chr. | Erb. b. Stabt. | ,                               | Regier.=Jahre. |
| 85.  |                | Domitianus jum eilftenmal unt   |                |
|      |                | Titus Murelius Fulvus.          | V.             |
| 86.  | 839.           | Domitianus jum zwolftenma       | ľ              |
|      |                | und Gervius Cornelius Dolabella |                |
| 87.  | 840.           | Domitianus jum breigehnten      |                |
|      |                | mal und Aulus Volusius Sa       |                |
|      | 1              | turninus.                       | VII.           |
| 88.  | 841.           | Domitianus zum vierzehntenma    |                |
|      | ,              | und Lucius Minucius Rufus.      | VIII.          |
| 89.  | 842.           | Titus Murelius Fulvus gum zwei  |                |
|      |                | tenmal und Aulus Sempronius     | 3              |
|      |                | Atratinus.                      | IX.            |
| 90.  | 843.           | Domitianus jum funfzehntenma    |                |
|      |                | und Marcus Coccejus Nerve       |                |
|      |                | gum zweitenmal.                 | X.             |
| 91.  | 844.           | Marcus Ulpius Trajanus un       |                |
|      |                | Manius Acilius Glabrio.         | XI.            |
| 92,  | 845.           | Domitianus jum fechzehntenma    |                |
|      |                | und Quintus Bolufius Satur      | * WII          |
|      |                | ninus.                          | XII.           |
| 93.  | 846.           | Sertus Pompejus Collega uni     | XIII.          |
|      |                | Cornelius Priscus.              |                |
| 94.  | 847.           | Incius Monius Afprenas un       |                |
|      |                | Marcus Arricinius Clemens.      | XIV.           |
| 95.  | 848.           | Domitianus jum fiebzehnten      |                |
|      | -              | mal und Titus Flavius Clemens   |                |
| 96.  | 849.           | Manlius Balens und Antifiius    | + 18 Sout      |

### Siebenundsechzigstes Buch.

Domitianus mar rafch und jahgornig, aber auch beimtudifch und binterliftig. Die eine Gigenschaft ließ ibn oft vorschnell, die andere tudisch handeln. Oft fturate er fich mit Blipesichnelle auf ben Begenftand feines Unwillens und brachte ibn ju Fall, oft nahm er lang bedachte Rache. Die Göttin Minerva verehrte er vor allen, beging ihr Seft, mit größter Pracht und ftellte an bemfelben faft jebes Sahr Bettftreite amifden Dichtern und Rednern und Gladiatoren= fampfe auf feinem Albanischen Gute an. Diefes Landaut, welches er am Rufe bes Albanerbergs befaß, und bas pon ihm feinen Namen hatte, mar gemiffermaßen fein Lieblings= fclog. Die liebte er einen Menschen aufrichtig, einige Beiber ausgenommen, und wenn er fich ftellte Jemand zu lieben, fo hatte er ihn fich gewiß ichon jum Opfer auderfeben. Gelbit gegen Solche, bie ihm ju Billen maren, und ihm bei feinen abschenlichsten Graufamteiten an bie Sand gingen, mar er fo treulos, bag er fe, mochten fle auch feine Raffen noch fo reichlich gefüllt, noch fo viele Unschuldige unter bas Beil geliefert haben, bennoch gleichfalls umbrachte, am meiften aber bie Stlaven, welche gegen ihre herren ausgesagt hatten. So geschah es benn, bag auch fle, welche mit ihm Gelb,

Burben und Shrenstellen erhielten, um nichts geehrter ober gesicherter als Jene lebten. Gben Das, mas sie, von Domistianns aufgestiftet, thaten, wurde jest Grund zu ihrer hinzrichtung, damit es den Schein hätte, als waren sie allein die Thäter gewesen. In diesem Sinne erklärte er denn auch in einem Edikt, daß der Kaiser, wenn er die falschen Angeber nicht strafe, selbst solche ziehe.

Benn er fich mabrend feiner gangen Regierung gegen Rebermann fo ermies, fo übertraf er fich boch felbft in ber verächtlichen und graufamen Behandlung ber Freunde feines Batere und feines Brubers. [3war hatte auch er in einem öffentlichen Anfchlag erklart, bag alle ihre und ber anderen Raifer Schenkungen bestätigt fenn follten; aber all bieß mar nur Blendwert.] Er haßte fie, weil fle ihm nicht Alles, um was er bat und welches oft gang ungebührlich mar, gemahrten, und fie boch einigermaßen in Ghren gehalten Mle, welche von ihnen vor Andern geliebt und erhoben murben, galten ihm als Reinde.] Mus feinem anbern Grunde gefchah es, daß er, trop feiner Liebe ju bem Berichnittenen Garinos, jur Berhöhnung bes Titus, melder gegen die Berichnittenen große Buneigung fühlte, im gangen Römifchen Reiche bie Entmannung verbieten ließ. Ueber: baupt pflegte er ju außern, bag ein Rurft, ber nicht viel frafe, fein guter, nur ein glücklicher Regent fen. fer fehrte fich nicht an Diejenigen, welche ben Titus barüber lobten, baß er teinen Senator hinrichten ließ, noch an bie mieberbolten Untrage bes Genats, jum Gefete ju erheben, bag fein Raifer einen ber ihm Gbenburtigen follte am Leben ftrafen burfen. Gie ichienten einen großen Unterschied gu machen,

ob ber Raifer Ginen für fich, ober burch fle umbringen ließe, als ob fle ihm miderfprechen ober ein Berbammungburtheil verweigern fonnten! Man lobte ben Titus freilich nicht in Begenwart bes Domitianus; benn bieg hatte er ebenfo angefeben, als ob fie ibn in's Geficht geläftert batten; er fannte aber Alle, Die es ingeheim thaten, und fvielte bann eine mabre Buhnenrolle, indem er fich ftellte, als ob er felbft feinen Bruber auf's Berglichfte liebe und betraure, und ergoß fich unter Thranen in Lobfpruche über ihn fund that, als ob man ihn nicht ichnell genng unter bie Gotter verfenen fonnte]. Alles bas gerade Begentheil von feiner mahren Gefinnung; benn er bob bie Gircenfifchen Spiele auf, die man an feinem Geburtstage ju feiern pflegte. Die Unberen aber wußten nicht mit Sicherheit, ob fie Theilnahme an feiner Betrübnif ober Freude bezeigen follten : benn burch bas Gine hatten fle gegen feine mahre Befinnung verftoßen, burch bas Undere ihn ber Senchelei begüchtigt.

3. Seine Gemalin Domitia wollte er wegen Chebruchs hinrichten laffen, ließ es jedoch, auf die Fürsprache des Ursus, bei der bloßen Chescheidung bewenden, ihren Liebhaber, den Schauspieler Paris, aber, auf offener Straße niedermachen. Als Bicle jene Stelle mit Blumen bestreuten und mit Salböl begoßen, so mußten sie mit dem Leben dafür büßen. Seitzdem machte er aus einem zu vertrausichen Umgange mit seiner Nichte Julia wenig Geheimniß mehr. [3war verschinte er sich auf die Bitten des Boltes wieder mit Domitia, ohne jedoch den Umgang mit Julien aufzugeben.] [Biele versbannte er an verschiedene Orte und brachte sie basethst um. Nicht Wenige derselben mußten sich irgendwie selbst das Leben

nehmen, damit es scheine, als ob fle freiwillig und nicht gezwungen stürben.] Biele ber ersten Manner Roms wußte er unter mancherlei Borwand durch Ermordung oder Berbannung aus dem Wege zu schaffen und verschonte selbst die Bestalinnen nicht, sondern ließ sie wegen vorgeblichen Umsgangs mit Männern zur Strafe ziehen. Die strenge und grausame Untersuchungsweise, wobei Biele angeklagt und mit dem Tode bestraft wurden, soll auf den Oberpriester Delvius Ugrippa einen so erschütternden Eindruck gemacht haben, daß er in seinem Umtsgewande mitten im Senate todt zu Boden sank. [Er selbst aber that sich Etwas darauf zu gut, daß er die des Umgangs mit Männern überwiesenen Bestalinnen nicht lebendig begraben, sondern eines minder harten Todes sterben ließ.]

4. Jest unternahm er einen Feldzug nach Dentschlind und kam zurück, ohne bort einen Krieg vorgesunden zu haben. Es versteht fich von selbst, daß ihm deßhalb, so wie es auch bei allen ihm gleichdenkenden Caifern immer gehalten ward, solche Ehrenbezeigungen zuerkannt wurden, daß er sie nicht wegen ihrer geringen Jahl oder Unbedentsamskeit als Borwurf nehmen und darob zürnen kounte. Das Schlimmste dabei war aber, daß er geschmeichelt senn wollte, und doch auf Den, der es that, wie auf Den, der es nicht that, bose war, indem er es bei den Ginen für Berstellung, bei den Andern sir Berachtung hielt. Doch gab er dem Senate sein Wohlgefallen über die ihm zuerkannten Ehrens bezeigungen zu erkennen. Den Ursus, welcher seine Thaten nicht so groß sinden wollte, hätte er beinahe am Leben gestraft, ernannte ihn aber nichts desto weniger, auf die

Burbitte Julia's, jum Conful. Diefe Lobeserbebungen berrudten ihm fo ben Ropf, daß er fich auf gehn Jahre hinter einander jum Conful und - bas erfte Beifpiel unter Burgern und Raifern - jum Cenfor auf Lebenszeit ernennen ließ. Auch erhielt er vom Senate, daß er von vierundamans gig Lictoren betleibet im Triumphgewande in ber Eurie erscheinen durfte. Den Monat Oftober nannte er Domitianus, weil er in ihm geboren mar. Die Banben ber Bettfahrer vermehrte er mit zwei neuen, bie er bie golbene und Die purpurne nannte. Den Bufchauern fpenbete er Biel mittelft ber Rugelchen, und fpeiste fie auch juweilen auf ben Theaterbanken, auch ließ er bei Racht oft an vielen' Dlaten Wein für fle rinnen. Was aber ber Menge, mie fich benten läßt, Bergnugen machte, bas brachte ben Großen Berderben. Da ihm bie Mittel gu biefen Ausgaben nicht reichten, fo ließ er Biele hinrichten, indem er fle entweber por ben Genat ftellte, ober in ihrer Abmefenheit antlagen ließ. Ginigen ließ er auch burch heimliche Zude mit Bift pergeben.

5. [Der Cheruskerkönig Chariomerus, wegen seiner Freundschaft mit den Römern von den Chatten aus dem Lande vertrieben, sammelte sich einigen Unhang und slegte bei seiner Rückkehr in einer Schlacht. Nachher aber von seinen Leuten im Stiche gelassen, sandte er Geißel an die Römer und bat den Domitian siehentlich um Hülse, erhielt jedoch keine Unterstützung an Maunschaft, sondern blos an Geld. Maspos, der König der Semnonen, und die Jungfrau Ganna, welche nach Beleda im Eeltenlande Beissagerin war, kamen zu Domitian, wurden von ihm ehrenvoll

aufgenommen und tehrten bann wieber zurud. In Moffen geriethen die Lygier mit Sueven in einen Krieg, ließen burch Gefandte Domitian um Hilfe bitten und erhielten folche, mehr durch Burde als burch Bahl gewichtig: benn fie bestand blos in hundert Rittern. hierüber \*) aufgebracht nahmen die Sueven die Jappgen zu Hulfe und rufteten sich, mit ihnen über die Donau zu geben.

6. Der wichtigfte Rrieg ber Romer aber anr bamaligen Beit mar ber Dacifche. In Dacien berrichte bamals ber Ronig Decebalus. Duras, welcher eigentlich Ronig mar, überließ bie Berrichaft freiwillig bem Decebalus, weil er in ber Rriegskunft, fo wie in ber Rriegführung erfahren, Die Reinde in taufend Kallen lodte, Meifter in formlicher Schlacht mar, ben Sieg gut ju benüben und bie Rieberlage möglichft unfchablich ju machen mußte, weghalb er benn lange Beit ein gefährlicher Begner ber Romer mar. 3ch nenne bie Lanbes: bewohner Dacier, wie fie fich felbit nennen und auch bei ben Romern beifen, obgleich mir nicht unbefannt ift, bag fle bie Griechen, fen es mit Recht ober Unrecht, Beten gu nennen pflegen. Denn ich weiß, bag bie Beten biejenigen find, welche über bem Samus ber Donan entlang wohnen. Domitianns jog nun gmar gegen fie ju Belbe, befaßte fich aber nicht mit bem Rriege, [fonbern blieb in einer Stadt in Moffen und frohnte bort feinen Luften auf bie gewohnte Beife]. Er mar nämlich nicht nur trag und feige, fonbern auch in Bezug auf Weiber und Luftenaben im bochften Grad

<sup>\*)</sup> Daß ben Lygiern Sulfe von ben Romern gefandt worden war.

ausschweisend und liederlich. Er schiedte andere Felbherrn in den Krieg und zog meist den Kürzern. [Bei Berlusten schob er die Schuld auf die Besehlshaber, sobald er jesdoch irgendwo glücklich war, obgleich er nichts dazu beis getragen hatte, das Berdienst davon auf seine Rechnung; alle Unfälle aber, und wenn sie auch Folge seiner Besehle waren, schrieb er Undern zu. Siegte Einer, so haßte er ihn; vertor er, so wurde er getadelt.]

7. Bahrend beffen wollte er an ben Quaben und Dar: comannen Rache nehmen; weil fie ihm feine Sulfevolter gegen bie Dacier gefendet hatten, und jog nach Pannonien, um fie ju befriegen, ließ fogar ihre Befandten, bie fle jum zweitenmal um Frieden an ihn ichidten, umbringen. Aber von ben Marcomannen bestegt und in die Blucht geworfen, ließ er eiligft Decebalus, bem Ronige ber Dacier Frieden anbieten, ben er ihm fruber ju wiederholtenmalen abgefchla: gen hatte. Diefer nahm ihn an, weil er fehr im Bebrange war, wollte aber nicht perfonlich mit ihm unterhandeln, fontern ichidte ben Diegis mit einem Befolge, um ihm Baffen mit einigen Gefangenen, ben einzigen, Die er batte, als Befchent ju übergeben. Domitianus feste, als mare er wirtlich Sieger und fonnte ben Dacieru einen Konig geben, bem Diegis ein Diabem auf bas Saupt. Geine Golbaten aber belohnte er mit Dienstauszeichnungen und Belb. - Rach Rom ichidte er, als hatte er wirtlich geffegt, unter Unberen Befandte von Decebalus, nebft einem vorgeblichen Briefe beffetben, ben 'er aber felbft gefdrieben haben foll. Seinen Triumph fdmudte er mit vielem Pruntgerathe, bas er jeboch nicht erbeutet batte: vielmehr toftete ihn ber Frieben noch fein gutes Gelb, indem er dem Decebalus nicht nur fogleich große Summen nebst geschickten Arbeitern in den Runften des Rriegs und des Friedens zukommen ließ, sondern ihm auch für die Bukunft noch viele Geschente aus dem Geräthe des kaiserlichen Palastes versprach. Dieß sah er nämlich stets wie vom Feinde erobertes Gut an, und glaubte mit dem ganzen Reiche nach Willkühr schalten und walten zu burfen.

- S. Go viel Chrenbezeigungen murben ihm querfannt, baß faft ber gange unter feinem Bepter ftebende Erdfreis voll von feinen filbernen und golbenen Bruftbilbern und Bilbfaulen ftanb. Er gab auch ein fehr toftfpieliges Schaufviel, von dem wir jedoch nichte fur die Gefchichte Dentmurbigee erfahren, ale bag babei Jungfrauen im Wettlaufe ftritten. Sierauf ftellte er ein befonderes Seft gur Feier feiner porgeblichen Siege an, und ließ babei mancherlei Bettfampfe aufführen. Bald murbe au Rug oder au Dferd in bem Circus, bald in einem befonders hierzu neugegrabenen Beden ju Schiffe getampft. Es farben fast Alle, Die an bem Fefte Theil nahmen, und felbft viele ber Bufchauer. Dloslich erhob fich nämlich ein gräßlicher Regen, von einem bef. tigen Sturme begleitet, und Diemand burfte ben Schauplat verlaffen, um fich umgutleiben, mabrent er felbit einen Regenmantel nach bem andern wechselte. Biele erfrantten an ber Erfaltung und farben. Um bie Leute barüber ju froften, gab er bie gange Dacht hindurch einen öffentlichen Schmaus. Dft gab er fogar Bettkampfe bei Racht und ließ jumeilen 3merge mit Beibern fampfen.
- 9. So fpeiste er das Bolt, die Erften aber vom Senate und vom Ritterftande fpater auf folgende Beife. Er hatte

in einem Bimmer Dede, Wanbe und Bufboben gang fcmarg ausschlagen und mit Banten von gleicher Rarbe und ohne Polfter verfeben laffen. Test murben fie bei Racht gang allein, ohne alles Befolge hereingeführt. Dann murben neben Jeben eine Gaule, wie bei Grabern, auf ber eines Reben Rame ftand, mit einer Bleinen Lamve bingeftellt, wie man bergleichen in Gruften aufzuhängen pflegt. Sierauf erschienen wohlgestaltete nacte Rnaben, auch fcmarg angefrichen, wie Befpenfter, umgogen Diefelben in ichquerli: dem Zang und ftellten fich dann gu ben Fugen ber Gingelnen auf. Run murbe Alles, wie es bei Tobtenmalen gebrauchlich ift, gleichfalls ichwarz in ichwarzen Befäffen aufgetragen. Alle gitterten und bebten, und erwartefen jeben Alugenblick ben Tobesftreich; jumal ba Tobtenftille herrichte und Domitian allein und auch nur von Dingen fprach, die auf Mord und Tobichlag Beziehung hatten. Endlich entließ er fle zwar, batte aber porber ihre Diener, die im Borhofe ftanden, meggefchickt, und ließ fie bon gang unbekannten Menfchen in Bagen fortfahren, ober in Sanften bavon tragen, woburch ihre Kurcht noch gesteigert murbe. Endlich mar Jeber gu Saufe angetommen, und fing an fich von feinem Schrecken au erholen, ba melbete man Botichaft vom Raifer an. Dun bachte Jeber wieber, es ichluge feine Todesftunde; ba brachte Giner eine filberne Gaule, ein Underer Dieg ober Jenes, ein Dritter eines ber beim Baftmahl aufgestellten Befdirre, pon bobem Werth und im feinften Gefchmade gearbeitet, berein, und gulet noch ben Anaben, ber als Benins figurirte, fauberlich gewaschen und geputt. Go bekamen fle benn Gefchente fur bie Tobesangft, bie fie bie gange Dacht

über ausgestanden hatten. Solche Festlichkeiten beging Domitian, wie er selbst fagte, seiner Siege wegen, oder viele niehr, wie das Bolk meinte, als Todtenmable für die in Dacien Gefallenen und für Diejenigen, die in Rom ihren Tod gefunden hatten. Um dieselbe Beit ließ er einige der ersten Männer hinrichten, und demjenigen, der einen derselben, weil er anf seinem Landgute starb, hatte begraben taffen, sein Bermögen einziehen.

10. In bem Dacifden Rriege ergab fich auch Folgen= bes, bas berichtet ju werben verbient. Julianns, bem von bem Raifer die Führung bes Rrieges übertragen worben mar, traf unter anbern zwechmäßigen Bortehrungen auch bie, bag bie Solbaten ihre und ihrer Centurionen Ramen auf ihre Schilbe ichreiben mußten, bamit, wer fich tapfer ober ichlecht gehalten hatte, um fo bemertlicher murbe. Bei Tapa murbe er mit ben Reinden handgemein, und rieb fie faft ganglich auf. Beginas, ber nachfte nach Decebalus, ftredte fich, ba er fab, bag er nicht mehr entfliehen tonnte, gu Boben, als ob er tobt mare, rettete fich baburch auch wirtlich und entfam bann in ber Racht. Decebalus befürche tete, Die flegreichen Romer mochten bis gu feiner Roniges burg vorbringen, ließ beghalb bie Baume um biefelbe oben abhauen, und die Stamme mit Baffen betleiben, um bie Romer glauben ju laffen, es maren Golbaten, und jum Rudguge ju bewegen, mas benn auch wirtlich gefchah.

11. Um biefe Beit emporte fich Untonius, Statthalter in Deutschland, wider Domitian, wurde aber von Lucius Maximus besiegt und getotet. Wenn Diefer auch wegen bes Sieges tein besonderes Lob verdient, ba auch viele Andere fcon unerwartete Siege erfochten hatten und diefelben jum Theil ihren Soldaten verdantten, fo fann ich ihn boch barob nicht murbig genug preifen, bag er bie Briefichaften, welche fich in bes Untonius Roffern fanden, mit Gefahr ber eigenen Sicherheit verbrennen ließ, bamit fie nicht ju falchen Untlagen benütt merben konnten. Indeffen fand Domitian boch hierin eine ermunichte Belegenheit, auch ohne biefe Briefichaften fo viele hinrichtungen vorzunehmen, daß fich ihre Bahl nicht leicht bestimmen lagt. Co febr mar er felbit feines Unrechts fich bewußt, bag er, um teine Nachricht über bie Bahl ber Ermorbeten auf die Rachwelt fommen gu laffen, perbot, ihre Damen in die öffentlichen Sahrbucher einzutragen. Auch an ben Genat ichrieb er Richte über ihre Sinrichtung, obgleich er ihre Ropfe, g. B. den des Untonius nach Rom ichicte, und auf tem Forum ausstellen ließ.] Gin junger Mann, Julius Calvafter, ber, um in ben Genat gu tommen, Tribunendienfte that, rettete auf eine eigene Urt fein Leben. Er mar übermiefen, mit Untonine allein gemefen gu fenn und konnte fich vom Berbachte ber Theilnahme an ber Berichwörung nicht reinigen; ba gab er vor, fein Bertehr mit ihm fen fleischlicher Ratur gemefen, und murbe fo freigesprochen. Diefer Ergablung will ich nur noch eine Gin alter Senator Lucianus Proclus, ber einzige beifügen. meift auf dem Lande lebte, murbe von Domitian genothigt, ben Relbzug mitzumachen, um nicht ben Schein zu geben, als wollte er ihn in ber Befahr verlaffen. Mis Die Gieges: botschaft tam, sprach er: "Du haft geflegt, Raifer, wie ich [von ben' Göttern] es erfieht habe; fo gib mich benn bem Lande gurud!" Er verließ ibn gur Stunde und ging wieder

auf sein Landgut, wo er noch lange lebte, ohne fich weiter vor ihm sehen zu laffen. Um diese Zeit kamen Ginige auf ben Einfall, Nabeln mit Gist zu bestreichen, und, Wen ste wollten, damit zu stechen. So starben Viele, ohne daß ste stoff versahen. Biese wurden aber auch augegeben und zur Strafe gezogen. Dieß geschah nicht blos in Rom, sondern sast überall.

12. Ulpins Trajanus und Acilius Glabrio, welche bamale Confuln waren, follen bie gleichen Borgeichen gehabt baben, die jedoch bem Ginen ben Tob, bem Trajanus aber Die Raifermurbe vorbedeuteten. [Biele Manner und Rrauen aus ber Bahl ber Reichen murben megen Chebruchs gur Strafe gezogen und unter Erfteren fogar folche, bie es mit ibm felbit au thun gehabt batten. Much anderer Urfachen megen murben Biele bestraft und um's Leben gebracht. ] Gine Frau murbe angeflagt und verlor bas Leben, meil fie fich por einer Bitbfaule bes Domitianus enteleibet; fein Mann. weil er mit Sternbentern verfehrt hatte]. Unter ber großen Babl ber Singerichteten befand fic auch Metius Dompuffanus, bem Befvaffanus, auf bas Gerebe, bag er einft gur Regierung tommen werbe, nicht nur Nichts ju Leibe gethan, fondern noch Ehre erwiesen hatte, indem er bemertte: "er wird mir's gebenten und auch mir wieder Ghre erweisen." Domitianus aber verbannte ihn fruber nach Enrnus \*) und ließ ibn jest binrichten, indem er ibm unter anderm Schuld gab,

<sup>\*)</sup> Eirno, jest Corftca, von feinen Gornern ( , cornu,

negas) ober Borgebirgen fo benannt.

daß er an den Wänden seines Schlasgemachs den Erbereis abgemalt besite, und die Reden der Könige und anderer angesehener Männer, die bei Livius vorkommen, ausgezogen habe und zu lesen pflege. Den Sophisten Maternus ließ er tödten, weil er einmal zur Uebung im Bortrage eine Rede gegen die Aprannen hielt. Er besprach sich selbst mit den salschen Anklägern und Zeugen, ersann mit ihnen Anklagepunkte und gab ihnen an, Was sie sagen sollten. Oft sprach er selbst mit Gesangenen allein, indem er ihre Fesseln in die Hand nahm, weil er dem von Andern Hinterbrachten nicht traute, und fürchtete sie noch gefesselt.

15. Alle Cenfor that er feboch Etwas, bas ber Rebe werth ift: ben Cacilius Rufinus verfließ er aus bem Senate, weil er als Tanger auftrat. Den Claudius Pacatus gab er, obgleich er es bis jum Centurio gebracht hatte, feinem Berrn gurud, weil er übermiefen murbe, baffer Stlave mar. Bas ich jest berichte, flicht gegen bas Borige fehr ab, ba er hier als Defpot handelte. Den Rufticus Urulenns ließ er tobten, weil er Philosophie trieb, und ben Thrafea einen beiligen Mann nannte, befigleichen ben Berennius Senecio, weil er fich in feinem langen Leben nach ber Quaftur nicht weiter um ein Umt beworben, und bas leben bes Belvidius Priscus beschrieben. Auch viele Undere verloren ihrer philofophischen Studien megen bas leben: Die Underen aber murben beghalb mieter aus Rom vertrieben. Inbentius Celfus, einer der hauptfächlichften Theilnehmer einer Berfcmorung gegen ihn, murbe beghalb angeflagt, rettete fich aber auf eine munberbare Beife bas geben. Alls er auf bem Duntte mar, bag er übermiefen merben follte, bat er um geheimes

Gehör bei dem Kaifer. Sier that er einen Fußfall vor ihm, nannte ihn (wie dieß bereits auch von den Andern geschah) zu wiederholtenmalen Herr und Gott und betheuerte: "Richts dergleichen habe ich gegen dich verbrochen, werde aber, wenn du mir das Leben fristest, Allem aufdieten und dir Biele angeben und als schuldig überführen." Man ließ ihn unter dieser Bedingung frei; er aber gab keinen Einzigen an und wußte den Domitian unter allerhand Vorspiegelungen so lange hinzuhalten, bis derselbe umgebracht wurde.

14. Damals murbe auch Die Strafe von Sinueffa nach Duteoli gepflaftert. In bemfelben Jahre ließ Domitianus unter vielen Undern auch ben Conful Rlavius Clemens hinrichten, obgleich er Befdwifterfind mit ihm mar, und eine Bermandte von ihm, Rlavia Domitilla gur Gemablin batte. Beiden murbe Berachtung gegen bie Gotter Schuld gegeben, ein Bergeben, wegen beffen auch viele Undere, Die fich gum Judenthum neigten, verurtheilt murden. Die Ginen verloren bas geben, Die Unbern wenigstens ihr Bermogen; Domitilla aber marb blos nach Danbateria ver: bannt. Auch ben Glabrio, ber mit Trajanus Conful gemefen mar, ließ er, theile in Folge anderer gewöhnlicher Befoulbigungen, theils weil er mit Thieren fampfe, um's Leben bringen. Der Sag gegen ihn mar eigentlich Wirkung bes Reibes, weil er ihn als Conful gu fich auf feinen Alba: nifchen gandfis ju ben fogenannten Juvenalien gelaben und gezwungen hatte, mit einem großen Lowen ju fampfen. Glabrio aber nahm nicht nur feinen Schaben, fonbern erlegte ihn .mit leichter Mube. Wegen Diefer Grauelthaten mißtraute er Jebermann, fo bag er fich weber auf feine

Freigelaffenen, noch auf die Dbriften ber Leibmachen, Die er felbft noch im Umte vor Bericht forbern ließ, vertaffen gu Bonnen glaubte. Dero's Freigelaffenen Epaphrobitus batte er Unfangs blos aus ber Stadt gewiefen, jest aber ließ er ihn umbringen, indem er ihm jum Berbrechen machte, baß er bem Rero nicht beigeftanden hatte; um burch feine Beftrafung feine eigenen Freigelaffenen von ahnlichem Unterfangen gurudgufdreden. Allein bieg half ihm Dichts: im folgenden Jahre verfchwor man fich unter bem Confulate bes Cajus Balens (ber noch in feinem neunzigften Sabre biefes Umt betleibete und mahrend beffelben ftarb) und bes Cajus Untiftius wider ihn, und er murbe umgebracht.

In Die Berichwörung traten gufammen fein Rammerer Parthenius, obgleich er bei ihm fo gut angefdrieben war, baß er bas Schwert tragen burfte, Sigerius, gleichfalls Rammerer, und ber Staatsfefretar Entellus mit bem Freigelaffenen Stephanus. Much follen feine Bemahlin Dos mitia, ber Dbrift ber Leibmachen Norbanus und fein Umtsgenoffe Petronius Secundus barum gewußt haben. Domitia wurde von ihm gehaßt und mußte befürchten ein Opfer feines Saffes au werben; Die Unbern liebten ihn auch nicht mehr, theils weil er ihnen unverdiente Bormurfe machte, theils weil fie folche ju erwarten hatten. Huch finde ich noch weis ter berichtet, bag Domitian fle alle im Berbachte hatte und umbringen laffen wollte, weghalb er ihre Ramen auf ein gebrochenes Lindentafelchen fchrieb und baffelbe unter feinem Ropftiffen liegen hatte. Als er bei Tage ichlief, nahm es Giner ber nachten plauderhaften Rnaben, Die er um fich Dio Caffius. 128 Bbon.

hatte, meg und fpielte bamit unbefangen. Domitia traf ibn, las bas Gefdriebene und theilte es auch ben Unbern Dief bemog fle, bie Ausführung bes bereits gefaßten Planes zu beschleunigen. Jedoch schritten fie nicht eber an's Bert, ale bis fie über feinen Nachfolger im Reinen maren. Mis fich Reiner barauf einlaffen wollte, weil Alle fürchteten, man wolle ihnen nur eine Schlinge legen, fo manbten fie fich an Merva, einen Mann, ber von hober Geburt unb ebelfter Denkungeart mar: auch fab er fich in Befahr, weil Sternbeuter ausgefagt hatten, baf er gur Regierung tommen murbe, Bas ihn um fo geneigter machte, biefelbe angunehmen. Domitian hatte nämlich die Geburtstage und Beburtoftunden ber erften Manner erfundet und viele berfelben bereits aus bem Bege geschafft und hatte auch Rerva umgebracht, wenn nicht ein Sterndeuter, ber Genem wohle wollte, bemertt batte, bag terfelbe in wenig Sagen ferben wurde. [Er glaubte es und wollte nicht anch ihn noch tobten. ba er ja boch nur noch wenige Tage ju leben hatte.]

16. Wie aber Nichts bergleichen ohne Borbebeutung geschieht, so hatte auch Domitian unter andern Borzeichen dieß, daß ihm träumte, Rusticus komme mit einem Schwert auf ihn zu und die in seinem Bimmer stehende Minerva stürze sich mit Wegwerfung der Waffen auf einem mit schwarzen Rosen bespannten Wagen in einen Abgrund. Um wunderbarsten aber war, daß ein gewisser Larginus Proclus in Deutschland öffentlich voransgesagt hatte, daß er an jenem Tage, an welchem er wirklich starb, sterben würde. Der Statthalter schickte ihn nach Rom; er wurde vor Domitian geführt und wiederholte seine Aussage. Er wurde zum Tode

verurtheilt, feine hinrichtung aber aufgeschoben, bis ber Raiser ber Gefahr entronnen wäre. Als der Raiser in dieser Beit wirklich ermordet wurde, ward er freigelassen und ershielt noch von Nerva hunderttausend Drachmen zum Geschenk. Ein Anderer hatte ihm Beit und Art seines Todes vorausgefagt und auf die Frage, Was er selbst für ein Ende nehmen würde, geantwortet, daß er von Hunden würde zerrissen werden. Der Kaiser befahl, ihn lebendig zu verbrennen und schon wurde das Feuer umber angezündet; plöstlich aber erzobs sich ein heftiger Regenstrom, löschte den brennenden Scheiterhausen aus und Hunde, welchen den Mann mit auf den Rücken gebundenen Händen darauf liegend fanden, rissenihm in Stücken.

17. Roch einen andern fehr fonderbaren Borfall habe ich au berichten, verfpare ihn aber bis nach ber Ergablung feines Tobes. Domitian hatte ben Richterstuhl verlaffen und wollte fein Mittagefdlafden, wie gewöhnlich, machen; Parthenius aber hatte die Rlinge bes Schwertes, bas immer unter feinem Ropftiffen lag, bamit er fich beffen nicht bedienen fonnte, meggenommen. Run fanbte er ben Stephanus, ber ftarfer mar, ale die Underen, binein, und Diefer verfeste bem Domitianns eine Bunde, die nicht tobtlich mar, murbe aber von ihm ju Boben geworfen. Alls er nun befürchtete, Gener mochte enteommen, fprang er noch felbst herbei, ober schickte nach Unberen ben Freigelaffenen Maximus. Go murbe benn Domitianus ermordet; Stephanus aber von Denen, welche, ber Berichwörung nicht theilhaftig, berbeieilten, nieber: gemacht.

#### 1572 Cassins Dio's Romifche Geschichte zc.

18. Die oben ermähnte Bundergeschichte verhält sich folgendermaßen. Ein gewisser Apollonius ans Thana stieg an demselben Tage und zur selben Stunde, da Domitian ermorde ward (dieß wurde später genau erhoben), in Ephesus oder sonst wo auf einen hohen Ort, rief das Bolt zussammen und sprach folgende Borte: "recht so, Stephanus, vortresslich Stephanus! Los auf den Menschenmörder! So ist's recht! du hast ihn getrossen, berwundet, getöbtet! Dieß ist ein Borfall, der sich wirklich begeben hat, und sollte er anch tausendmal bezweiselt werden. Domitian lebte vierzundvierzig Jahre, zehn Monate und sechsundzwanzig Tage; regiert hat er sünfzehn Jahr und fünf Monate. Seine Leiche ward von seiner Amme Phyllis heimlich auf die Seite geschafft und beerdigt.

## Cassius Dio's

# Romische Geschichte,

überfest

pon

D. Leonharb Zafel, Oberreallehrer an bom Gymnasium ju Ulm.

Dreizehentes Banbden.

Berlag ber J. B. Mepler'schen Buchhandlung.

4 8 3 9.

Inhalt des achtundsechzigsten Buchs.

Im Auszuge bes Eiphilinus mit einigen Bruch: ftuden bes vollständigen Dio.

Die meiften Bilbfaulen bes Domitianus werben umgefioken. Cap. 1. Merva's Berbienfte; Dilbe gegen Berginius, Cap. 2. Berfchworung bes Eraffus; Aufftand ber Leibwachen; Trajan's Aboptirung. Cap. 3. Trajan's Baterland und Lob; Merva's Tob. Cap. 5. Trajan's Regierungeantritt, Cap. 6. Er befriegt Decebalus und macht fich biefem furchtbar, bei ben Geinigen beliebt. Cav. 6. 7. Er beffegt bie Dacier und balt einen Tri= umph über fie. Cap. 8-10. Bweiter Rrieg mit ben Daciern. Cav. 11. 12. Trajanus ichlagt eine fleinerne Brucke über bie Donau. Cap. 13. Dach bes Decebalus Tob wird Dacien Romi: fche Proving, Arabien erobert, Cap. 14. Gefanbtichaften; Mustrodnung ber Pontinifchen Gumpfe; verbienten Mannern werben Bilbfaulen errichtet, Gaule bes Trajan. Cap. 15. 16. Felbaug gegen bie Parther megen ber Bertreibung bes Erebares aus Mr: menien und ber Ginfepung bes Parthamagris als Ronig. Cap. 17. 18. Parthamafiris tommt ju Trajanus, muß aber Urme: nien abtreten. Cap. 19. 20. Der Deroener Mugarus wirb von Trajanus begnabigt. Car. 21. Manus und Manifarus Schicken Befanbte an Trajan. Cap. 22. Trajanus erhalt ben Ehrennamen ber Beffe und nach ber Eroberung von Rifibis und Batand ber Parthifche, Cap. 23. Großes Erbbeben in Untiochien, Cap.

24. 25. Er schlägt eine Brücke über ben Tigris und erobert Abiabene, Mesopotamien, Stesiphon. Cap. 26—28. Berliert und gewinnt wieber bas Meiste und gibt ben Parthern einen König. Cap. 39. 30. Ein Angriff auf die Atrener mislingt. Cap. 31. Die Juden empören sich in Cyrene, Aegypten und Cypern, werden aber von Lusius unterworfen. Cap. 32. Die Parther versagen ben ihnen gegebenen König. Trajanus sirbt. Cap. 33.

Der Zeitraum begreift zweiundzwanzig Sahre, in welchen Rolaenbe Confuln maren:

| 0 4.9 4.1 |          |                                                                |                |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Mach      | Mach     | 4                                                              | Merva's        |
| Chr.      | Erb. Rom | 18.                                                            | legier.=Jahre. |
| 96.       | 849.     | Cajus Manlius Balens und Ca:                                   |                |
|           |          | jus Antiflius Beter.                                           | I.             |
| 97.       | 850,     | Merva gum brittenmal unb Lus                                   |                |
|           |          | cius Berginius Rufus jum brit:                                 |                |
|           |          | tenmal.                                                        | II.            |
| 98.       | 851.     | Merva zum viertenmal und Merva                                 | III.           |
|           |          | Trajanus jum zweitenmal.                                       | † 27. Jan.     |
|           |          |                                                                | Trajan's       |
|           |          |                                                                | Regier.=Jahre. |
| 99.       | 852.     | Cajus Sofins Senecio jum zweis                                 |                |
|           |          | tenmal und Aulus Cornelius                                     | **             |
| 100       |          | Palma,                                                         | II.            |
| 100.      | 853.     | Nerva Trajanus jum brittenmal                                  |                |
|           |          | und Sextus Julius Frontinus                                    | ***            |
| 101.      | 854.     | zum brittenmal.                                                | III.           |
| 101.      | 034.     | Nerva Trajanus zum viertenmal                                  | IWY            |
| 102.      | 855.     | und Sertus Articulejus Patus.                                  | 1 <b>V</b> .   |
| 102.      | 633.     | Cajus Sofius Senecio jum brit: tenmal und Lucius Licinius Sura |                |
|           |          | jum ziveitenmal.                                               | V.             |
| 103.      | 856.     | Nerva Trajanus jum fünftenmal                                  | ٧.             |
| 200.      | 000.     | und Quintus Meffins Maximus                                    |                |
| 1         |          | jum zweitenmal.                                                | VI.            |
| 104.      | 857.     | Suburanus jum zweitenmal und                                   | 7              |
|           |          | Publius Neratius Marcellus.                                    | VII.           |
|           |          | 4                                                              |                |

|   | Nach<br>Chr. | Nach<br>Erb. Roms | . 9                                                               | Merva's<br>Legier.=Jahre. |
|---|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   | 105.         | 858               | Tiberius Julius Canbibus zum zweitenmal und Aulus Julius          |                           |
|   | 400          | 0.00              | Quabratus jum zweitenmal.                                         | VIII.                     |
|   | 106.         | 859.              | Lucius Cejonius Commodus Be:<br>rus und Lucius Cerealis.          | IX.                       |
|   | 107.         | 860.              | Cajus Sofins Senecio jum viers<br>tenmal und Lucius Licinius Sura |                           |
|   | 108.         | 861.              | gum brittenmal.<br>Appius Trebonius Gallus und                    | X.                        |
|   | 100.         | 801.              | Appius Trebonius Gallus und Marcus Atilius Brabua.                | XI.                       |
|   | 109.         | 862.              | Mulus Cornelius Palma jum zweitenmal und Cajus Calvifius          | 74.1                      |
|   |              |                   | Tullus jum zweitenmal.                                            | XII.                      |
|   | 110.         | 863.              | Clobius Priscinus und Solenus Orfitus.                            | XIII                      |
|   | 111.         | 864.              | Cajus Calpurnius Pifo und Mar: cus Bettius Bolanus.               | XIV.                      |
|   | 112.         | 865.              | Merva Trajanus jnm fechstenmal und Cajus Julius Africanus.        | XV.                       |
|   | 113.         | 866.              | Lucius Celfus und Clobins Eris                                    | XVI.                      |
|   | 114.         | 867.              | Duintus Ninnius Hafia und Pub-<br>lius Manilius Bopiscus.         | XVII.                     |
|   | 115.         | 868.              | Lucius Bipfianus Meffala und<br>Marcus Pedo Birgilianus.          | XVIII.                    |
|   | 116.         | 869.              | Licius Aelius Lamia und Aelia:                                    | -                         |
| : | 117.         | 870.              | Numerius Niger und Cajus Bip:<br>ftanus Apronianus.               | XIX.<br>XX.<br>† 11. Aug. |

## Achtundsechzigstes Buch.

1. Rach Domitian mahlten bie Romer ben Cocceins Rerva jum Raifer. Mus Saß gegen Domitian murben bie Bilbfaulen beffelben, von benen viele von Gilber, ja fogar von Bolb maren, eingeschmolzen und große Summen baburch gewonnen; auch murben feine Triumphbogen, beren fo viele bem einen Manne gu Ghren errichtet worben maren, niebergeriffen. Merva ließ bie wegen beleidigter Majeftat Un= getlagten in Freiheit feben, Die Berbannten ins Baterland gurudtehren, bie Stlapen und bie Freigelaffenen aber, welche an ihren herren zu Berrathern geworben, allefammt am Leben ftrafen. Solche Leute Durften auch überhaupt teine Antlage mehr gegen ihre herren porbringen, auch von ben Undern burfte Reiner megen Majeflateverbrechen ober Rubifcher Lebensweise von irgend Jemand por Bericht gestellt merben. Much murben Biele wegen falfchlicher Ungebereien mit bem Tobe bestraft. Unter ihnen befand fich auch ber Philosoph Geras. Als eine gewaltige Unruhe barüber entstand, baß nun Jedermann angeklagt wurde, fo foll ber Conful Fronto geaußert haben: "fchlimm ift es, wenn man einen Raifer hat, unter bem man Richts thun barf, noch fchlimmer aber, einen folden, unter bem man Alles thun barf." Rerva

borte diese Aeußerung und ließ für die Aukunst dergleichen untersagen. Er war von Alter und Kränklichkeit so geschwächt, daß er, mas er genoß, nicht bei sich behalten konnte.

2. Bolbene Bilbfaulen ließ er fich nicht errichten. Benn Giner unter Domitian obne rechtlichen Grund fein Bermo: gen perloren batte, fo ließ er mieber Alles guruderftatten, mas fich noch bavon in bem taiferlichen Schape fand. Den gang armen Romern feste er eine Summe von fünfgehn Millionen Drachmen jum Untauf von Landereien aus, und übertrug biefen, fo wie bie Bertheilung einigen Genatoren. Alle er in Belbnoth tam, ließ er viele Rleibungen, Bolb : unb Silbergefdirr und anderes Sausgerath, fomohl eigenes, als im taiferlichen Dalafte befindliches, viele ganbereien und Saufer, turz Alles, bis auf bas Rothwenbigfte, vertaufen. Doch kniderte er nicht im Preise berfelben, fonbern erwies fich auch hierin gegen Biele gefällig. Biele Opfer, Bettrennen und andere Schauspiele Schaffte er ab, inbem er feinen Aufwand moglichft zu beidranten fuchte. Er ichmur auch in bem Senate, feinen Genator am Leben ftrafen ju wollen und hielt feinen Gib, obgleich man ihm nach bem Leben trachtete. Er that Richts, ohne die angesehenften Manner beizugieben. Unter anbern gefeslichen Bestimmungen mar auch bie, baß Reiner entmannt werben, Reiner feines Brubers Tochter beirathen follte. Den Berginius Rufus trug er fein Bebenten jum Mitconful angunehmen, obgleich er mehrmals als Raifer ausgerufen worben mar, weßhalb auch auf fein Grabmal bie Infdrift gefest ward:

1582

"Er, als Besteger bes Binber, behielt bie Obergewalt nicht für fich, fondern gab fie bem Baterland gurud." \*)

3. Nerva regierte fo loblich, bag er einmal außerte: "3d habe Richts gethan, bas mich hindern tonnte, bie Regierung niebergulegen und ungefährdet als Privatmann gu leben. Calpurnius Craffus, ein Nachtomme ber alten Eraffus, verfcmor fich mit Unbern miber fein Leben; er aber ließ fie, ebe fie noch mußten, baß fie verrathen maren, neben fich im Theater figen und gab ihnen bie Schwerter, um fle, wie gewöhnlich mar, ju befehen, ob fle icharf genug fepen, im Grunde aber, um ihnen ju zeigen, baß ihm gleichgültig fen, wenn fle ihn auch im Augenblick umbringen murben. Cafperins Metianus, ber unter ibm, wie unter Domitian bie Leibmachen befehligte, brachte bie Golbaten miber ibn in Aufftand und reigte fle an, die hinrichtung einiger Manner ju verlangen. , Nerva that ihnen aber fo muthigen Bider= ftand, baß er fogar bie Reble entblößte, und fle gubauen Er richtete jedoch Dichts, und bie Manner, auf beren Tod Melianus bestand, murben bingerichtet. Diefer Borgang veranlaßte jeboch ben Rerva, ber fich feines hohen Alters wegen verachtet fab, auf bas Capitolium ju gieben und mit lauter Stimme folgende Borte ju fprechen: "jum Blude, wie ich hoffe, fur ben Genat, für bas Romifche Bolt und für mich nehme ich ben Marcus Ulvius Nerva Trajanus an Sohnes Statt an!" Sierauf ernannte er ihn im Senate jum

<sup>\*)</sup> Hic situs est Rusus, pulso qui Vindice quondam Imperium adseruit, non sibi, sed patriae. Diese Inschrift hatte nach bem jungern Plinius Rusus selbst versertigt. S. oben.

Eafar und ichrieb ihm (er war namlich) Statthalter in Deutschland) eigenhandig:

"Laß meine Thranen bie Danaer bugen mit beinen Gefchofen! \*)

- 4. So wurde Trajan Cafar und sodann Kaifer, obgleich Merva selbst Berwandte hatte. Er war aber nicht der Mann, ber das Gemeinwohl Berwandtschaftsrücksichten geopsert hätte. Auch daß Trajanus ein Hispanier, und kein Italiener, nicht einmal in Italien anfäßig war, hinderte ihn nicht, ihn an Sohnes Statt anzunehmen, da bisher noch kein Ausländer die Herrschaft über Rom bekleidet hatte. Berdienst, meinte er, nicht Baterland müßte hier in Anschlag kommen. Hierauf starb er, nach einer Regierung von einem Jahr, vier Monaten, und neun Tagen, nachdem er sein Alter auf fünsundsechzig Jahre, zehen Monate, zehen Tage gebracht hatte.
- 5. Trajan hatte, noch ehe er zur Regierung kam, folsgenden Traum: es kam ihm vor, ein ältlicher Mann im purpurverbrämten Ober und Unterkleid, und mit einem Kranze geziert, wie man die Senatoren malt, brücke ihm mit einem Siegelringe erst auf die linke, dann auf die rechte Seite der Rehle. Alls er wirklicher Kaifer war, schrieb er eigenhändig unter Anderem an den Senat, daß er keinen rechtschaffenen Mann am Leben oder Ehre strasen werde. Dieß bekräftigte er nicht nur durch einen Sid, sondern hielt es auch in der That, obgleich man ihm mehrmals nach dem Leben trachtete. Sein Charakter hatte keine Spur von Falschheit, Tücke oder Harte; die guten Bürger liebte er,

<sup>\*)</sup> Iliabe I, 42. Τίσειαν Δαναοί έμα δάκρυα σοΐοι βέλεσσιν.

behandelte fie mit Achtung und zeichnete fle aus, um bie Unbern aber fummerte er fich nicht. Auch pericaffte ibm fein gereifteres Ulter Uchtung.] Den Melianus entbot er mit ben Leibmachen, bie fich gegen Nerva emport batten, au fich, ale ob er ihrer Dienfte bedurfte, und ließ fle niebermachen. Rach feinem Gingug in Rom traf er viele Ginrichtungen jum allgemeinen Beften, und um die Gunft ber Butgefinnten ju geminnen. Indem er auf Jenes besonders Bebacht nahm, wies er ben Stabten in Italien große Gummen gur Ergiehung ber Rinder an und murbe fo Wohlthater berfelben. Seine Gemablin Plotina manbte fich, als fle que erft ben Palaft betrat, auf ben Treppen nach ber Menge um und fprach: "Co trete ich in biefes Saus, wie ich es mieber verlaffen will." Und in ber That führte fie mahrend ber gangen Regierung bas untabelhaftefte Leben.

6. Rachbem er einige Beit in Rom verweilt hatte, jog er gegen die Dacier, indem er bedachte, Bas fie fich gu Schuld tommen liegen, und bag fie mit ben Belbern, Die man ihnen jahrlich fchimpflicher Weife entrichtete, ihre Streitfrafte vermehrten, und einen boberen Ton anstimmten. 2118 Decebalus von feinem Unjuge horte, gerieth er in Furcht, ba er fich wohl bewußt mar, bag er fruher nicht bie Romer, fonbern ben Domitian beffegt hatte und es jent mit ben Romern und dem Raifer Trajan ju thun bekomme: benn Diefer war burch Gerechtigteitsliebe, Zapferfeit und Ginfachheit ber Sitten gleich ausgezeichnet. Er fand in voller Mannestraft, ba er erft zweinndvierzig Jahre alt mar, [und fich allen Beschwerben bes Krieges gleich ben Undern untergogl und eben fo fraftig mar auch fein Beift, fo bag er

weber durch jugendliche Sipe sich hinreißen ließ noch durch die Schwäche des Alters unthätig ward. Keinen beneidete, Reinen entzog er der Bahn des Ruhmes, sondern ehrte und hob jedes Berdienst; und brauchte so Keinen zu fürchten, Keinen mit Haß zu verfolgen. Berleumdern traute er nicht, und ließ sich nicht durch Leidenschaften hinreißen. An fremsbem Gute vergriff er sich eben so wenig, als er Unschuldige hinrichten ließ.

7. Große Summen verwendete er auf die Rriege, große auf bie Werte bes Friedens, wenn er aber auch an Strafen, Seehafen und öffentlichen Bebauben fehr viele nothig gewordene Ausbefferungen vornehmen ließ, fo durfte boch Reiner fterben, um fein Bermogen hierfur aufzumenden. Er mar fo hochfinnig und großbergig, bag er an ben Gircue, ber, baufällig geworden, von ihm größer und prachtvoller wieder aufgeführt worden war, die Infdrift fegen ließ: "baß er ihm die dem Romervolle gebührende Pracht gegeben habe;" barob wollte er mehr bie Liebe bes Boltes als Auszeichnung verdienen; mit bem Bolte verfehrte er herablaffend, und mußte gegen ben Genat feine Burbe gu behaupten, fo baß er von Allen geliebt, und von Niemand außer ben Reinden, gefürchtet mar. Er nahm Theil an Jagdpartien, an Bela: gen, an Entwürfen und Ausführung berfelben, an fcherge haften Redereien feiner Unterthanen; auch fuhr er oft felb: vierte mit ihnen aus, tam ju ihnen jum Theil felbft ohne Bebectung ins Saus, und mar auter Dinge. Strengwiffenfchaftliche Ausbildung in ber Beredfamfeit befaß er nicht, bas Befentliche jedoch hatte er inne und fprach gut. Ueberhaupt

zeichnete er sich in allen Studen aus. 3war weiß ich wohl, baß er Ruaben liebte und gerne Wein trank; er ware aber hierin blos zu tadeln, wenn er sich tabei zu Schändlichkeiten und Lasterthaten hätte verleiten lassen, so aber konnte er einmal viel Wein führen ohne betrunken zu werden, und brauchte in der Liebe keinen 3wang. Wenn er kriegliebend war, so begnügte er sich an dem Ruhme des Siegs, an der Vernichtung der ärgsten Feinde und der Erhöhung des Glückes der Seinigen, ohne daß er deßhalb, wie dieß sonst zu geschehen pflegt, die Soldaten übermüthig und zügellos werden ließ, sie vielmehr wohl im Zaume zu halten wußte. Decebalus hatte demnach alle Gründe, sich vor ihm zu-fürchten.

And. Alls Trajan gegen die Dacier zu Felde zog und fich Tapa, wo die Feinde im Lager standen, näherte, wurde ihm ein großer Erdschwamm gebracht, auf dem mit lateinischen Buchstaden geschrieben stand, daß sowohl die anderen Bunsdesgenossen, als auch die Burrer dem Trajanus riethen, sich zurückzuziehen und Frieden zu halten. Trajanus aber liezserte die Schlacht, und hatte zwar viele Berwundete, richtete aber unter den Feinden ein großes Blutbad an. Alls es am nöthigen Verbande sehlte, schonte er seines eigenen Gewanzbes nicht, und ließ es in Streisen schneiden, den in der Schlacht Gebliebenen zu Ehren aber einen Altar errichten, und ein jährliches Todtenopser bringen. Während er nun nach dem höheren Berglande hinzog, sich nicht ohne Gefahr einer Anhöhe nach der anderen bemächtigte, und sich bem Dacischen Königssisse näherte, griff Lusins von einer andern

Seite an, tobtete viele Feinde und nahm noch mehr gefangen, worauf Decebalus Gefanbte fchicte.

3mar hatte er vor ber Nieberlage Befanbte gefchict, allein die jegigen erfchienen nicht mehr mit blogem Saupte, fonbern waren bie angefebenften Derer, bie Sute trugen. Sie warfen ihre Baffen weg und fich felbit auf ben Boben nieder und baten ben Trajanus, bem Decebalus zu erlauben, fich ju einer perfonlichen Befprechung bei ihm einzufinden, ba er bereit fen, fich in Alles ju fugen; wo nicht, fo mochte er einen Befandten abichiden, um ben Frieden abgufcliegen. Es murben auch mirtlich Gura und ber Dbrift ber Leibmachen Claudius Livianus abgeordnet; es mard aber Richts gerichtet. Decebalus getraute auch mit Diefen fich in feine Befprechung einzulaffen, fonbern ichickte Lente an fe ab. Trajanus nahm jest bie Bergichangen ein und fand bafelbit Baffen, Rriegemafdinen, Gefangene und bas unter Buscus eingebugte Felbzeichen vor. Diefe Fortidritte und bie ju gleicher Beit erfolgte Gefangennehmung feiner Schwester durch Maximus, fo wie die Groberung eines feften Plages, machten ben Decebalus bereitwillig auf alle Briedensbedingungen einzugeben, nicht als ob er fie mirtlich batte erfullen wollen, fonbern nur um fich von ben geitigen Berluften wieder erholen ju tonnen. Er willigte ein, bie Baffen, Rriegsmafchinen und bie Mafchinenbaumeifter, fo wie auch bie Ueberlaufer auszuliefern, Die Feftungen gu fchleifen, bas eroberte Land gu raumen, und Beinde und Freunde mit ben Romern gemein ju haben; ferner feinen ber erfteren bei fich aufzunehmen, noch Golbaten

aus dem Römischen Reiche in seine Dienste zu nehmen. Er wüßte nämlich die Meisten und Besten von dorther durch Bersprechungen an sich zu ziehen.] Er fand sich selbst bei Trajanus ein, that einen Fußfall vor ihm, um ihm seine Berehrung zu bezeigen, sund warf die Wassen weg. Auch ordnete er Gesandte an den Senat ab, um den Frieden von ihm bestätigen zu lassen. Nachdem er auf solche Weise Frieden geschlossen, in Bermizegethusa ein Truppencorps und auch in andern Plägen Besapungen zurückgelassen hatte, kehrte er nach Italien zurück.

Die Befandten bes Decebalus murben in ben Genat geführt, legten bie Baffen nieber, hielten, als Rriegegefangene bie Bande über bie Bruft gefrengt, einen flebentlichen Borfrag und erhielten fo ben Frieden bewilligt, worauf ihnen ihre Baffen wieber jugestellt murben. Trajanus hielt einen Trinmph, und ward ber Dacifche genannt. Bei Diefer Belegenheit gab er im Theater Glabiatorenfpiele, an benen er großes Befallen hatte; auch führte er bie Pantomimen wieder auf die Buhne; benn Giner von ihnen, Pplades, war fein Luftenabe. Daß er aber ein Mann bes Rrieges mar, hinderte ihn nicht an ber Rurforge für andere Begenftante, und am Rechtsprechen: bald fag er auf bem Forum bes Augustus, bath in ber Livianischen Sautenhalle, balb anderewo auf bem Richterfluhl. 218 jedoch bie Runde ein= traf, bag Decebalus bie Friedensbedingungen vielfach verlebe, jum Rriege rufte, Ueberläufer aufnehme, bie Schangen wieber berftelle, an bie Nachbarn Befandtichaften ichide, und Denen, welche fruber nicht ju ihm hielten, Abbruch thue, ben Jappgen fogar Land abnehme, bas Trajan auf Die Bitte

berfelben nicht jurudgegeben, so erklärte ihm ber Senat von Neuem ben Krieg, und Trajan übernahm wieder perfonlich die Buhrung bes Kriegs und überließ ihn nicht Unterfelbherren.

11. Der Abfall vieler Dacier ju Trajan und andere Grunde veranlagten ben Decebalus, nochmals um Frieben au bitten. Beil er fich aber nicht bagu verfteben fonnte, bie Baffen ju ftreden und fich an ihn ju ergeben, fo begann er jest unverholen Streitfrafte ju fammeln und rief bie um: wohnenden Bolterichaften ju Bulfe, indem er ihnen vorstellte: wenn fle ibn im Stiche ließen, fo tamen fle felbit in Befahr; leichter und ficherer murben fie, in Berbindung mit ihm, ebe fle felbft burd Berlufte gewisigt maren, mit gewaffneter Sand ihre Freiheit behaupten, fatt baß fie, gegen feinen Untergang gleichgültig, fpater, von feinen Bundesgenoffen unterflügt, unterjocht merden murben.] \*) Decebalus hatte jeboch mit ben Baffen tein Glud, hatte aber burch Tude und Binterlift ben Trajanus beinahe um's leben gebracht. Er fdidte nämlich einige Ueberläufer nach Mpfien, welche versuchen sollten, ob fie ibn, ber auch fonft leicht juganglich' war und jest im Rriege Jeben, ber ihn fprechen wollte, por fich ließ, umbringen fonnten. Sie tonnten aber ihren Mordanschlag nicht ausführen, weil er, von ben Romern als. verdächtig aufgegriffen, auf ber Folter Alles befannte.

.12. Decebalus ließ nun ben Longinus, einen Romifchen Unterfeldheren, ber ihm viel zu ichaffen gemacht hatte, zu einer Unterredung zu fich bitten, indem er fich gang unterwürfig

<sup>\*)</sup> Statt adword lefe ich mit Sturg gerowdword.

ftellte, bieß ihn greifen und fragte ihn öffentlich über bie Plane bes Trajanus. Als er Dichts verrathen wollte, behielt er ibn, jeboch ungefeffelt, als Gefangenen und bebanbelte ihn gut, fließ bem Trajanus aber burch ben Befanbten ben Untrag machen, bas Land bis jur Donau ihm eingurau= men, und bie Kriegefoften ju verguten] mogegen er ben Longis nus wieder herausgeben wollte. Als Trajan eine zweibeutige Untwort gab, aus ber er nicht abnehmen tonnte, ob Gener großen ober nur geringen Werth auf ben Befit bes Longinus . legte, um ihn meder ju opfern, noch fein Lofegelb ju erhohen; fo abaerte Decebalus, indem er nicht recht mußte, Bas er thun follte. Longinus mußte fich inbeffen [burch feinen Frei: gelaffenen] Bift ju verschaffen und versprach, ihn mit Erajanus auszufohnen, um ihm feinen Berbacht über fein Borhaben ju geben, und fich nicht eine ftrengere Befangenichaft angugieben. Er fente auch wirklich eine Bittidrift an Ergias nus auf und ließ fie ben Freigelaffenen überbringen, um ibn in Sicherheit gu bringen. Alle er fort mar, nahm er in ber Nacht bas Gift und ftarb. [Run verlangte Decebalus ben Freigelaffenen von Trajan gurud, indem er bie Leiche bes Longinus nebft geben Befangenen bafur ju geben verfprach. fanbte auch gleich ben mit biefem gefangenen Centurio ab, um bie Sache ju betreiben. Bon ihm erfuhr Trajanus Alles, mas fich mit Longinus begeben hatte, fandte aber meber Diefen gurud, noch lieferte' er ben Freigelaffenen aus, in= bem er es ber Ghre bes Reiches ichulbig ju fenn glaubte, bem Leben beffelben bas Begrabnig Longins jum Opfer ju bringen.]

13. Trajanus ließ eine fteinerne Brude über bie Donau

bauen, worüber ich ihn nicht genng bewundern tann, 3mar. find auch feine anderen Berte bochft prachtvoll, bieg aber übertrifft boch Alles. Der Pfeiler von Quaberfteinen find es amangig; ihre Sohe über bem Grund beträgt hunbert, bie Breite fechzig Fuß. Sie fteben von einander je bunbertundfiebgig Auß ab und find burch Bogen mit einander perbunben. Ift ber Aufwand auf Diefes Wert nicht erftaunenswerth? Ift nicht bie Runft ju bewundern, wie biefelben in bem mirbelvollen Baffer und bem lehmigten Boben aufgeführt murben, ba man ben Fluß nirgends ableiten tonnte. Ich führte die Breite bes Aluffes an, nicht weil fie über: haupt fo viel beiträgt (an einigen Stellen ift er zweimal, ia. breimal fo breit), fondern weil felbft bie fcmalfte und gum Bau ber Brude bequemfte Stelle in ber Begend noch fo breit ift. Aber je fomaler bas Beet ift, in bas bie Donau aus bem breiferen ausammenläuft, und je breifer es bann wieber auseinander geht, befto reißender und tiefer ift es bier, fo bag auch baburch bie Schwierigfeit bes Baus ber Brude noch erhöht werben mußte. Der großartige Ginn bes Trajanus läßt fich hieraus abnehmen; bie Brude felbft aber ift fur und gegenwärtig von feinem Ruben mehr. 3mar fteben bie Pfeiler noch, find aber nicht mehr verbunden, und fceinen blos bafur gemacht, um ju zeigen, bag ber menfche lichen Runft nichts unmöglich fen. Trajanns ließ bie Brude fchlagen, um den llebergang über ben Bluß ju erleichtern, weil er befürchtete, Die jenfeite ftebenben Romer mochten, wenn ber Strom aufrore, ben Ungriffen ber Reinbe ausgefest fenn. Sabrian aber beforgte im Begentheile, die Beinde mochten, die Bachpoften übermaltigend, leichter in Doffen

1592 Caffine Dio's Romifche Geschichte.

eindringen tonnen, und ließ beghalb bie obere Belegung ber Brude abtragen.

14. Trajanus jog nun auf biefer Brude über bie Do: nau, führte fodann ben Rrieg mit mehr Bebachtfamteit als Gile, und unterwarf endlich nicht ohne Unftrengung Dacien, mobei er häufige Belegenheit hatte, fein Belbherrntalent und feine Tapferteit au geigen, und ben fubnen Duth feiner Leute ju erproben. Gin Ritter murbe gefährlich vermundet aus ber Schlacht getragen, weil man glaubte ibn noch retfen ju konnen. Alle er fand, bag ihm nicht mehr gu belfen fen, fprang et, ba bie Bunbe feine Rraft noch nicht ericopft batte, aus bem Belte, fellte fich wieder in bie Linie und fant bann nach Bunbern ber Tapferfeit entfeelt gu Boben. 216 Decebalus feine Burg und bas gange Land in ben Sanden ber Reinde, fich felbft aber in Befahr fah, gefangen genommen ju merben, fo entleibte er fich felbft unb fein Ropf murbe nach Rom gebracht. Dacien mard fo Romifche Proving und von Trajan mit Dfangburgern, bevolfert. Much die Schape bes Decebalus murben aufgefunden, obgleich er fle unter bem Bette bes Fluffes Sargetia, \*) ber bei feinem Ronigefite vorbeifließt, verborgen hatte. nämlich ben Bluß burch Rriegsgefangene ableiten, Bett beffelben aufgraben und viel Gilber und Bold und anbere Roftbarteiten, welche bie Raffe ertragen tonnten, bineinschaffen, Steine und Schutt barüber führen, und bann ben Blug wieder in fein altes Bett gurudleiten. In Die bort befindlichen Berghöhlen mußten fle bie Bemanber und

<sup>\*)</sup> Bei ben Ungarn Strel, bei ben Deutschen Iftrig.

andere Waaren diefer Art bringen und wurden dann umgebracht, um Richts verrathen ju können. Aber ein Bertrauter deffelben, Namens Bicilis, der darum wußte, gerieth
in Gefangenschaft und entbectte es. Um dieselbe Zeit unterwarf auch Palma, der Statthalter Spriens, den bei Petra
gelegenen Theil Arabiens und machte ihn zur Römischen
Proving.

15. Bei Trajan trafen nach feiner Untunft in Rom fehr viele Befandtichaften aus fremben gandern, felbit von Indien ein. Er gab hundert und breiundzwanzig Tage bintereinander Schauspiele, wobei gegen eilftaufend milbe und gahme Thiere barauf gingen und gehentaufend Gladiatoren auftraten. [Die von ben Konigen geschickten Befandten burften auf ben Sigen ber Senatoren ben Schauspielen anwohnen.] Um biefelbe Beit warb auch eine gepflafterte Strafe burch bie Vontinischen Gumpfe geführt, an bem Wege murben Saufer erbaut, und bie prachtvollften Bruden aufgeführt. Auch ließ er alle verblichenen Dungen einfchmelgen. Dem Licinius Gura, ber bamals farb, gestattete er ein öffentliches Leichenbegangnis, und ehrte ihn burch eine Bildfaule. Diefer Mann mar fo reich und rubmbegierig, baß er ben Romern auf eigene Roften ein Gomnaffum [Zurnhaus] [Gura begte fo treue Freundschaft gegen Trajan, und biefer gegen ibn, baß er trot allen Berleumdungen, bie man (wie bieß bei Bunftlingen ber Raifer gewöhnlich ift) gegen ihn vorbrachte, nie mißtranisch gegen ihn ward, noch ibn haßte. Als feine Reiber ihm immer in ben Ohren lagen, ging er unangemelbet ju ihm ins Saus und fpeiste mit ibm. Nachbem er alle Bachen fortgefchict batte, ließ er den Arzt besselben rusen und sich die Augen von ihm mit Salbe bestreichen, und sodann von dem Barbiere desselben ben Bart abnehmen. Alle Römer und selbst die Kaiser trusgen nämlich seit alten Zeiten das Kinn glatt, und Hadrian war der erste, der den Bart wachsen ließ. Dann ging Trasjan bei ihm ins Bad und ließ sich zur Tasel nieder; und am andern Tage saste er zu seinen Freunden, welche immer Etwas gegen ihn vorzubringen wußten: "Wenn mich Sura umbringen wollte, so-hätte er es gestern gethan."

16. Groß gebacht mar es von ihm, bag er fich in folde Befahr begab bei einem Manne, ber beschulbigt murbe, baß er ihm nach bem Leben trachte, noch größer, baß er fo fefte Uebergeugung hatte, er werbe ihm nie etwas ju Leibe thun. Alls er bas erftemal bem neuen Befehlshaber ber Leibmachen bas Schwert überreichte, bas er fich umgurten mußte, ent= blogte er baffelbe, hielt es empor, und fprach bie Worte: "Nimm biefes Schwert und gebrauche es, wenn ich gut regiere, für mich, wenn fchlecht, wiber mich!" Dem Gofflus, bem Dalma, und bem Celfus ließ er Bilbfauten errichten, fo febr mußte er ihre ausgezeichneten Berbienfte gu ichagen. Diejenigen, welche ibm nach bem Leben trachteten (und unter ihnen war auch Craffus), jog er gur Strafe, stellte fie aber vor ben Genat. Anch legte er Bibliotheten an und ftellte auf bem' Martte \*) eine fehr hohe Gaule auf, theils um einft feine Afche barunter beifegen gu laffen, theils um bas Unbenten an ben prachtvollen pon ihm angelegten Martt zu erhalten. Der gange Dlas mar nämlich urfprünglich

<sup>\*)</sup> Dem neuen Marete, forum Trajani genannt.

bergicht, und er ließ ihn in einer ber Sohe ber Saule ente fprechenden Tiefe abgraben und ju einem Martte ebnen.

17. Sierauf jog er gegen bie Urmenier und bie Parther au Relbe, vorgeblich, weil ber Ronig von Urmenien bas Diabem fich nicht von ihm, fondern von bem Parthertonige hatte überreichen laffen, im Brunde aber aus bloger Ruhm= begierbe. Alls er auf feinem Buge gegen bie Parther nach Athen tam, traf eine Befandtichaft von Deroes bei ihm ein, bat um Frieden und brachte Befchente. 216 Diefer nämlich. von feinem Unjuge horte, wodurch er feine Drohungen bethatigte, gerieth er in Furcht und bat bemuthig und fiebent= lich, ihn nicht ju befriegen, und Armenien bem Darthamafiris, ber ja auch ein Sohn bes Pacorus fen, ju geben, ihm felbft aber bas Diabem ju überfenden; ben Erebares, ber es weber mit ben Romern, noch mit ben Parthern aufrichtig meine, habe er ber Berrfchaft entfest. Trajan aber nahm bie Befchente nicht an und gab munblich und fchriftlich nur ben Befcheid: Die Freundschaft werde nach Thaten, nicht nach Worten bemeffen; wenn er nach Gyrien tomme, werbe er thun, was Rechtens fen. Dabei blieb er und jog burch Affen, Lycien und bie angrengenden Provingen nach Selencien.

48. Nach feiner Ankunft in Antiochia ließ fich ber Obroënerkonig Augarus zwar nicht feben, \*) machte aber Geschenke und Antrage zur Gute. Da er ihn und die Parther gleich sehr fürchtete, so wollte er es mit keinem von beiden verberben und hielt es defhalb nicht für rathsam, personlich zu erscheinen. Als er in Feindesland ruckte, kamen

<sup>\*)</sup> Statt Egen lefe ich ugen.

ihm bie Satrapen und die Könige in der Gegend mit Gesichenken entgegen. Unter lepteren befand fich auch ein Pferd, bas abgerichtet war, einen Fußfall zu thun: es beugte namstich seine Borderfüße und legte ben Kopf unter die Füße des Rächstehenden. Trajanus unterwarf sich Alles ohne Schwertstreich, kam nach Satala und Elegia, Städten in Armenien, und ehrte den König der Heniocher, zog aber den König Parthamastris von Armenien zur Strafe. Nach der Unterswerfung des ganzen Armenischen Landes nahm er viele der Könige, welche sich freiwillig unterwarfen, als Freunde auf, und bestrafte Andere, welche sich nicht fügen wollten, ohne daß es zu förmlichem Kampse getommen wäre.

19. [Parthamaffris that folgenden Schritt, ben ihm bie Roth abbrangte. Erft nannte er fich in einem Briefe an Trajan noch Ronig; ale er aber teine Antwort erhielt, fo ließ er in einem zweiten Briefe biefen Titel meg, und bat, ben Statthalter von Cappadocien Marcus Junius an ibn su fenden, meil er ihm eine Bitte anvertrauen wollte. Trajan fandte beffen Cobn an ihn ab, rudte felbit vor Samofata, nahm die Stadt ohne Somertftreich, von ba vor Satala, und machte bem Ronige ber Beniocher und Machetonen, Undialus, Begengefdente, in Glegia aber tief er ben Ronig von Urmenien Parthamaffris vor fich. Er felbft faß in bem Lager auf einem erhöhten Sipe. Der Ronig grußte ibn, nahm fein Diabem von bem Saupte, legte es ibm ju Rugen und erwartete, obne ein Wort ju fprechen, baftebenb es wieber gurudguempfangen. 216 bie Golbaten aber zusammenschrieen und ben Trajan wie über einem Siege als Imperator begrüßten (fie nannten es einen tampflofen

unblutigen Sieg, daß sie einen König aus dem Stamme der Arsaciden, des Pacorus Sohn, und Brudersohn des Osroes ohne Diadem wie einen Kriegsgesangenen vor ihm stehen sahen), erschrack er und meinte, es geschehe zu seiner Besschimpfung und sen das Signal zu seinem Tode. Er wandte sich um, zur Flucht, und als er sich umdrängt sah, bat er, nicht vor der Menge sprechen zu dürsen, und ward so in das Belt gesührt, erhielt aber von Dem, was er wollte, Nichts bewilliget.

20. Als er auch bier von Buth entbrannt in bas Lager entsprang, ließ ihn Trajanus gurucfführen, beflieg mieber ben Thron und bieß ihn vor Aller Ohren fagen, Bas er vorzubringen hatte, bamit man nicht, mit Dem, mas fle unter fich gefprochen hatten, unbekannt, fich mit falichen Berüchten truge. Auf biefe Beifung tonnte fich Parthamafiris nicht mehr langer halten, fonbern erflarte mit vieler Freimuthigfeit Folgendes: "weber als Beffegter, noch als Befangener, fondern aus freien Studen fen er bier erichienen, im Bertrauen, feine Unbilbe ju erfahren und bie Berricaft wieder au erhalten, wie einft von Rero Teribates." Trajan gab ihm auf bas Undere gebührenden Befcheib, erflärte aber, "Armenien werbe er nimmermehr freigeben, es gebore ben Romern und werbe von Rom aus feine Statthalter befom: men; er felbft aber tonnte geben, mobin er wollte." lich entließ er auch Parthamasiris mit ben ihn begleitenben Parthern jedoch unter Bededung von Rittern, bamit fle mit Diemand fprechen ober Unordnung anfliften fonnten. Armenier aber, die mit ihm gefommen maren, mußten bleiben, meil fie jest feine Unterthanen maren.

## 1598 Cafftus Dio's Romifche Gefchichte.

- 21. Rachbem Trajan bie nothigen Befagungen in ben betreffenden Dlagen gurudgelaffen hattte, tam er nach Cbeffa und fprach bort zum erftenmale Augarus. Bisher hatte er nämlich au wieberholtenmalen Befandte mit Befdenten an ihn geschickt, mar aber unter allerlei Bormanben noch nicht perfonlich vor ihm ericbienen, gleich bem Mannus, bem Ronige bes benachbarten Arabiens und bem Sporaces, bem Phylarchen von Unthemufien. Jest aber tam er befonbers auf Bureben feines Sohnes Arbandus, ben Erajan megen feiner Schönheit und Jugend ausnehmend liebte, und ging ibm', beforgt wegen feiner Unnaberung, auf bem Mariche entgegen, entschuldigte fich und erhielt Bergeihung, mobei er ben iconften Rurfprecher an feinem eigenen Sohne hatte. Er marb von jest an ein Freund Trajan's und bemirthete ibn. Bahrend bes Mahles mußte fein Cohn einen beimi= fchen Zang aufführen.
- 22. [Als Trajan nach Mesopotamien kam, traf er Friedensboten von Mannus und Gesandte von Manisarus an, den Ostroes mit Krieg überzogen. Manisarus erbot sich, das eroberte Mesopotamien und Armenien freiwillig zu räumen. Trajan erklärte aber; er fraue ihm nicht, die er, wie er zugesagt hätte, selbst kommen und seine Versprechungen durch die That bewähren würde. Dem Mannus traute er nicht, zumal da er dem Medarsapes, dem Könige von Abiazbene, Hüssvölker gesendet hatte, die jedoch von den Römern ausgesangen worden waren. Deshalb erwartete er ihre Anskunst nicht, sondern suche sie selbst in Abiabene auf, und Singara nehst andern Pläpen wurden ohne Widerstand durch Lussus weggenommen.] [In die Feste Abenpsträ war früher

ber Centurio Sentius als Gefandter an Mebarfapes geschickt, von Dresem aber in Fesseln gelegt worden und befand sich in jenem Plate. Als nun die Römer nahten, beredete er sich mit einigen seiner Mitgesangenen, entwich mit ihnen aus den Banden, tödtete den Befehlshaber der Besatung und öffnete seinen Landsleuten die Thore.]

- 23. Unter anderen Auszeichnungen, welche ber Senat dem Trajan zuerkannte, nannte er ihn auch Optimus ober den Besten. Er zog immer mit dem ganzen Heere zu Fuß, hielt sie mährend des ganzen Jugs in Ordnung, ließ sie bald so bald anders ziehen und septe mit ihnen zu Fuß über die Flüsse. Zuweilen ließ er durch die Kundschafter salsche Botschaft melden, um sie im Ausstellen zu üben und sie zu Allem bereit und unerschrocken zu machen. Nach der Einnahme von Nissbis und Batana ?) erhielt er auch den Ehrennamen der Parthische. Der liebste von allen war ihm jedoch Optimus, da dieser seinen Charakter, die andern blos Baffenthaten bezeichneten.
- 24. Während feines Aufenthalts in Antiochia ereignete fich ein schreckliches Erbbeben, burch welches viele Städte litten, Antiochia aber am härtesten mitgenommen wurde. Da Trajan baselbst überwinterte, und viele Goldaten und Privatleute theils in Streitsachen, theils wegen Gesandtschaften, Handels halber oder aus Neugierde von allen Seizten dahin zusammenströmten, so war keine Proving, keine Nation, die badurch nicht zu Schaden kam, und so betraf in der einzigen Stadt Antiochia dieses Unglück den gangen

<sup>\*)</sup> Jest Etbatana.

bewohnten Erdfreis, fo weit er ben Romern gehorchte. Es begann mit vielen Bligen und ungewöhnlichen Binbflogen; Diemand aber ermartete, bag fo großes Unbeil auf fle folgen murbe. Buerft ließ fich ploplich ein großes Bebrobn ber Erbe vernehmen, worauf die beftigfte Ericutterung ber Erbe folgte. Der gange Boben fprang empor, empor die Saufer, bie bann entweder aufammenfturgten und gertrummert murben, ober wie Schiffe auf bem Meere balb nach biefer, balb nach fener Seite ichmantten und große Streden freien Dla: bes mit ihren Trummern überbecten. Entfeplich mar bas Rrachen ber Balten, Biegel und Steine, welche gerbrachen nnb burcheinander flurgten, es erhob fich ein graulicher Staub, fo bag Ginem Geben, Sprechen- und Boren verging. Celbft von Denen, welche außerhalb ber Saufer maren, blieben Biele nicht unverschont; fie murben gewaltfam in die Luft geworfen, ober vielmehr geschleubert, und fielen bann wie von einem Abfturg berab und murben verftummelt ober blieben auf ber Stelle tobt. Much Baume ichnellten fammt ben Burgeln in die Bobe. Die Bahl Derer, die in ben Saufern ihren Tob fanden, geht ins Unendliche. Gehr viele murden burch ben Ginfturg ber Saufer erichlagen ober im Schutte erflicht. Um flaglichften mar bas Schickfal Derer, Die mit einem Theile ihres Rorpers gerschmettert unter Steis nen ober Balten lagen, und fo meber langer leben noch auch fogleich fterben tonnten.

25. Bei alle dem kamen jedoch Biele, wie fich bei einer fo großen Bevölkerung benken läßt, mit dem Leben davon, aber auch fle nicht alle ohne irgend eine Beschädigung. Biele hatten an ben Beinen, Schultern, Andere am Kopfe Schaben

genommen, noch Undere befamen Bluterbrechen, unter ihnen auch ber Conful Debo, ber gleich baranf fferben mußte. Rury es gab feinen gewaltfamen Schmerg, ben die Ginwohner ber Stadt nicht erleiben mußten. Da nach bem gottlichen Rathschluffe bas Erbbeben mehrere Tage und Nachte bauerte, fo wußten fich bie Leute nicht ju rathen, noch ju belfen. Die Ginen murben von den einfturgenden Bebauden verfchut: tet ober erfchlagen, die Underen famen vor Sunger um, wenn fie burch bie Reigung ber Balten in einen leeren Raum au fieben famen ober unter einer Urt von Schwibbo: gen eingeschloffen maren. 216 bas Erdbeben enblich aufge: bort hatte, magte fich einer ber Stadtbewohner unter bie Erummer hinein und bemertte eine noch lebende Frau. Diefe aber mar nicht allein, fondern hatte auch noch ein Rind, bem fle, fo wie fich felbft, mit ihrer Milch bas Leben gefris ftet batte. Man grub fie beraus und rettete fie fammt bem Man fuchte nun auch unter anderen Trummern nach, fand aber anfer einem Rinde, bas noch an ber Bruft ber tobten Mutter fog, nichts Lebendiges mehr. Ueber bem Unblicke ber nun bervorgezogenen Tobten vergaß man bie Frende über ; bie eigene Rettung. Goldes Unglud befraf bamals Untiochia. Trajanus entfioh burch ein Fenfter aus bem Saufe, in bem er fich befand. Gin Mann von mehr ale menschlicher Große war ju ihm getreten und hatte ihn hinausgeleitet, fo bag er nur mit geringen Befcabigungen bavon fam. Mis bas Erbbeben mehrere Tage andauerte, blieb er unter freiem himmel auf ber Rennbahn. Auch ber Rafifche Berg murde burch bas Erbbeben fo erschüttert, baß

feine Spipe fich neigte und borft, und auf die Stadt hers einzustürzen drohte. Auch andere Berge fentten fich. Es tam viel Waffer zum Borscheine, wo früher teines war, und versiegte ba, wo es vorher in großer Fülle floß.

26. Trajanus rudte gegen ben Fruhling in bas Bebiet ber Reinde ein. Da bie Begend am Tigris tein Schiffbauholy liefert, fo ließ er die Fahrzeuge, welche in ben Balbungen ber Umgegend von Rifibis gezimmert worden maren, auf Bagen an ben Fluß führen. Denn fie waren fo einge= richtet, baß fle außeinanbergelegt und wieder jufammengefügt werben tounten. Bei bem Carbnifchen Gebirge \*) fchlug er mit vieler Befchwerbe eine Brude über ben Blug: benn bie Beinde auf bem Begenufer fuchten es ju verhindern. aber Trajan über viele Schiffe und Golbaten gu verfügen hatte, fo murben die Schiffe mit größter Beschwindigkeit jufammengefügt, mahrend andere mit Schwerbewaffneten und Pfeilschüpen bemannt vorn die Ungriffe der Feinde abmehrten und wieder andere an verschiedenen Seiten gu landen versuchten. Dieg und ber Schreden, mit einemmal eine folche Menge Schiffe in ber holgarmen Begend zu erbliden, vermochte bie Feinde jum Rudjuge; Die Romer festen über und unterwarfen gan; Abiabene. (Dieß ift ein Theil Uffp= riens um die Stadt Minus; Arbela fo wie auch Gaugamela, mo Alexander ben Darins besiegte, liegen gleichfalls barin. Es murbe, weil bie Barbaren bas S in E veranbern, auch Atoria genannt.) hierauf jogen fie, ohne viel Wiberftand

<sup>\*)</sup> Dio nennt die Gegend felbst Corduene ober Cordyne und nannte vielleicht das Gebirg auch das Cordynische. Sonft heißt es das Gorbyaische.

ju finden bis Babylon, da die Macht der Parther burch innerliche Kriege fehr zusammengeschmolzen und gerade barmals im Aufstande begriffen war.

- 27. Sier fah Trajan auch den Afphaltfee, aus beffen Sarg die Manern von Babplon erbaut worden. Benn es Biegelfteinen ober andern fleineren Steinen beigemifcht wirb. fo gibt es ihnen eine folche Sarte, bag bie Mauern fefter werben, als wenn fle von Stein und Gifen aufgeführt murben. Much ließ er fich bie Erbfluft zeigen, aus welcher ein fo gefährlicher Dunft auffteigt, bag er jedes Thier auf bem Lande und alle Bogel tobtet, fobalb fie nur Etwas bavon au riechen bekommen. Benn er hoher fliege ober fich meiter feitwarts verbreitete, fo fonnte bas Land gar nicht bewohnt werden. Go aber malgt er fich wieber auf fich felbit gurud, und verbreitet fich nicht weiter. Etwas Aebuliches fab ich in Sierapolis in Uffen und machte felbft ben Berfuch mit Bogeln, indem ich felbit mit bem Ropfe mich barüberbeugte und ben Dunft beobachtete. Er ift in eine Gifterne eingefcoloffen und ein Beruft barüber erbaut, von bem man binabfeben fann. Er tobtet alles Belebte, nur Entmannte nicht. Die Urfache bavon tann ich mir nicht benten. berichte nur Bas ich fab und horte, und wie ich es fab und hörte.
  - 28. Trajan ging damit um, ben Guphrat burch einen Kanal in ben Tigris zu führen, um auf bemfelben Fahrzeuge zum Baue einer neuen Brude hinabführen zu können. Als er aber hörte, daß er viel höher als der Tigris fen, fo ftand er davon ab, indem er befürchtete, der Euphrat möchte,

menn er mit Bewalt in bie Nieberung berabstrome, unfchiffbar merben. Er ließ alfo feine Fahrzeuge mittelft Balgen ba, wo bie Strede gwifden beiben Rluffen am ichmalften ift (benn ber Guphrat verliert fich gang in Sumpfe und ergießt fich bann in ben Tigris), binuberschaffen, feste über ben Tigris und jog in Ctefiphon ein. Die Ginnahme biefer Stadt gab ihm von Neuem ben Titel Imperator und befta: tigte ihm ben Chrennamen bes Parthifchen. Unter anderen Chrenbezeigungen erkannte ihm auch ber Genat bas Recht au, fo viel er wollte, Triumphe ju feiern. Rach ber Ginnahme von Ctefiphon aber fam ihn die Luft an, in das rothe Deer hinabaufahren. Dieg bilbet einen Theil bes Oceans und hat feinen Ramen von einem fruberen Beberricher jener Gegend. Die Infel Meffene-auf bem Tigris, mo Uthambi= tus Ronig mar, unterwarf er ohne viel Dube. [Diefer Ronig blieb bem Trajanus treu, obgleich er Tribut bezahlen' mußte.] Durch einen Sturm, die reißende Stromung bes Tigris und die eintretende Bluth des Dceans mare feine Flotte beinahe verungluckt, wenn nicht bie Bewohner bes Spaffnerwalls, Die dem Athambilus unterthan maren, ihn freunbichaftlich aufgenommen hatten.

29. Bon hier gelangte er endlich in den Ocean und unterrichtete sich von dessen Beschaffenheit. Als er ein Schiff auf demselben nach Indien sahren sah, sprach er: "auch nach Indien wollte ich, wenn ich noch jünger wäre." Rach Indien stand ganz sein Sinn und er machte sich mit seinen Angelegenheiten zu schaffen. Den Alexander pries er glücklich und meinte, er wäre noch weiter als er vorgedrungen. Dieß schrieb er auch an den Seuat, obgleich er nicht einmal

seine zeitigen Eroberungen behaupten konnte. Deshalb besichloß der Senat unter Anderem, daß er über so viele Bölker, als er wollte, Triumph halten sollte: denn wegen der Renge neuer Eroberungen, die er immer von Neuem berichtete, konnte der Senat nicht alle merken noch namentlich ausschren. Unter vielen anderen Auszeichnungen war auch ein Triumphbogen, den man ihm auf seinem eigenen Marktplate errichten wollte und der Beschluß, ihn bei seiner Rücktunst möglichst weit einzuholen. Das Schicksal wollte aber, daß er nicht mehr nach Rom zurückkehren, keine großen Thaten mehr verrichten und die disherigen Eroberungen wieder verslieren sollte. Während der Beit, da er nach dem Ocean suhr und wieder von dort zurückkehrte, empörten sich alle von ihm eroberten Länder, und verkrieben oder vernichteten die Besahungen, die bei ihnen zurückgesassen worden waren.

50. Trajan erhielt die Nachricht noch auf seiner Seefahrt: denn er suhr dahin, theils durch die Sage verlockt, fand aber Nichts, das seiner Erwartung entsprach, nichts als Dämme, Steine und Trümmer; theils dem Alexander zu Ehren, dem er in dem Hause, in welchem er starb, ein Tobtenopser brachte. Auf die Nachricht davon schiekte er den Lusius und den Maximus gegen die Empörer. Der Lettere verlor eine Schlacht und blieb auf der Wahlstadt. Lusius aber verrichtete Großes, nahm Nistbis wieder ein, eroberte Edessa, das er plünderte und in Asche legte. Auch Seleucia ward von den Legaten Erucius Clarus und Julius Alexander eingenommen und niedergebraunt. Trajan, welcher befürchtete, daß auch die Parther sich empören möchten, beschloß ihnen einen König zu geben. Er begab sich deßhalb

nach Ctefiphon, ließ alle Romer und die in ber Nahe besfindlichen Parther in eine große Gbene gusammenkommen, und bestieg einen hoben Thron, sprach mit großer Selbstgefalsligkeit von feinen Thaten, ernannte Parthamaspates zum Könige ber Perser und sette ihm bas Diabem auf das haupt.

31. Sierauf jog er nach Arabien und griff bie Atrener an, welche gleichfalls abgefallen maren. Ihre Stabt ift meber groß noch mobifabend, Die Begend weit umber obe, auch hat fie nur weniges und ungefundes Baffer, und weber Sola noch Baiben für bas Bieb; außer biefer Dertlichkeit. welche eine Belagerung für ein gahlreiches Seer unmöglich macht, fteht fie im Schute bes Connengottes, bem fie gebeiligt ift. Auch murbe fle meber von Trajan, noch fpater von Geverus eingenommen, obgleich fie einen Theil ihrer - Mauern niederwarfen. Trajanus Schickte feine Reiterei voraus; biefe aber murbe gefchlagen und in ihr Lager gurudgeworfen. Er felbit fprengte jest berbei und mare beinahe verwundet worben, obgleich er, um nicht erkannt zu merben, fein Durpurgemand abgelegt hatte. Sein ehrwürdiger Grautopf und fein murbevolles Ausfehen ließen bie Feinde in ihm Den vermuthen, ber er mar; fle ichogen beghalb nach ihm und tobteten einen Ritter in feiner Umgebung. Go oft feine Leute aber einen Ungriff, machten, erbrohnte ber Sims mel pon Gebonner; Regenbogen zeigten fich, Betterleuchten, Sturmminde heulten, und Sagel und Blige verfolgten fle. Benn fie fich jum Effen fetten, flogen Muden in Speife und Betrant und machten, baß man alle Luft verlor, Etwas au genießen. Trajan bob enblich bie Belagerung auf unb fing balb barauf zu franteln an.

32. Bahrend ber Beit hatten bie Juden in Eprene einen gemiffen Undreas an ihre Spipe gestellt und begannen Alles, mas Romer ober Brieche bieß, niebergumachen. Sie afen ihr Fleisch, ummanben fich mit ihren Gingeweiben, beftri= den fich mit ihrem Blut und jogen bie Saut ihrer Leichen über fich her. Undere burchfagten fie vom Scheitel berab ber Lange nach ober marfen fie milben Thieren bor, ober amangen fie im Sweitampfe einander umgubringen, fo baß im Gangen zweimalhundert und zwanzigtaufend Menfchen auf biefe Beife bas Leben verloren. In Megnyten und Eppern verübten fie ahnliche Grauelthaten unter ber Unfüh: rung eines gemiffen Urtemio und auch hier fanden zweimale hundert und vierzigtaufend Menfchen ihren Job. Seit biefer Beit barf benn auch fein Jube lettere Infel betreten, und wenn je Giner burch einen Sturm babin verfchlagen wird, muß er fterben. Die Juben wurden jedoch theils von Undern, theils von Quintus Luffus, \*) ben Trajan babin abichicte, ju Daaren getrieben. [Diefer Quintus Luffus mar ein Mauritanier, mar Fürft in feinem Lande und befehligte ein Mauritanisches Reitergeschwaber. Beil er fic aber einen ichlenten Streich ju Schuld tommen ließ, warb er feiner Stelle entfest und für ehrlos erflart. Alls fpater ber Rrieg in Dacien ausbrach, und man Sulfstruppen aus Mauretanien bedurfte, stellte er fich freiwillig ein, und verrichtete große Thaten. Sierdurch fam er wieber ju Ghren und verrichtete nun in bem zweiten Rriege noch weit mehrere und glangenbere Belbenthaten. Er tampfte mit fo viel Blud

<sup>\*)</sup> Rach Unberen hieß er Lufius Duintus.

und gewann fich folden Ruhm, daß er Pratorenrang erhielt, Conful und Statthalter von Palaftina murde. Diefe Ehre zog ihm Reid, haß und endlich felbft ben Untergang zu.

Trajanus ruftete fich nun ju einem zweiten Felb= auge nach Mefopotamien, weil feine Rrantheit aber bedentlicher murbe, ichiffte er fich nach Italien ein, und ließ ben Dublius Meftus habrianus mit bem heere in Sprien gurud. So hatten benn bie Romer nach ber Eroberung von Urme: nien und bem größten Theile Mesopotamiens und ber Beflegung ber Parther vergebliche Beschwerben und Gefahren bestanden: benn bie Darther verschmabten ben Darthamas= pates, und mahlten fich einen Ronig nach ihrem Ginne. Trajanus außerte felbft ben Berbacht, bag die Urfache feiner Rrantheit Gift fen, bas er betommen habe. Rach Undern batten fich bei ihm Samorrhoiden, die fonft jedes Jahr einen Abfluß gehabt, verftopft. Dierzu fam noch ein Schlagfluß. ber ihm einen Theil bes Leibes labmte; feine Saupttrantheit mar aber Baffersucht. Alls er nach Gelinus in Cilicien, bas wir jest Trajanopel beißen, getommen, ging ihm ber Uthem ploBlich aus, nachbem er neunzehen Jahre, feche Monate und fünfzehen Tage bie Regierung betleibet hatte.

## Inhalt bes neunundsechzigsten Buche.

Im Auszuge bes Eiphilinus mit Bruchftuden bes vollständigen Dio.

Sabrianus wirb, ohne von Trajan aboptirt ju fenn, burch Begunfligung ber Ploting fein Nachfolger. Cav. 1. Sabrian lagt einige binrichten. Seine Gelehrfamteit. Seine Diffaunft. Cap. 3. 4. Seine guten Geiten: Leutfeligfeit und Freigebigfeit. Erlaffung alter Staatefculben, Cap. 5-8. Geine Reifen: Sebung ber Rriegszucht. Geine Jagbluft. Cap. 9. 10. Er lagt bem Antonius ju Ghren verschiedene Denemaler errichten. Cap. 11. Aufftand ber Juben bei Gelegenheit ber Erbauung ber Melia Capitolina. Bithynien wird wieder faiferliche Proving. Cap. 12-14. Der Aufftand ber Albaner wird unterbruckt. Pharasmanes. Ronig von Iberien, wirb boch geehrt. Cap. 15. Ginweibung bes Tempele bes Olympischen Jupiter und bes Panellenium. Cap. 16. Sabrian wird frant, aboptirt ben Commobus, lagt ben Servianus hinrichten. Lob bes Turbo, bes Fronto und bes Gi= milis, Cap. 17-19. Rad bem Tobe bes Commobus aboptirt er ben Antonin und Diefer aboptirt jugleich ben Marcus und ben Berus. Cap. 20, 21. Tob bes Sabrian, 22, 23.

Der Beitraum begreift breiundzwanzig Sahre, in welchen

Folgende Confuln maren:

Nach Nach , Habrian's , Ehr. Erb. d. Stadt. Regier.-Sahre.

117. 870. Quintus Riger und Bipftanus I. Apronianus. Traj. + 11. Aug.

| Mach   | nach         |                                | Habrian's    |
|--------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Chr.   | Erb. b. Stab | t. s                           | Regier.=Jabr |
| 118.   | 871.         | Sabrianus jum zweitenmal unb   | 1            |
|        |              | Claubius Fuscus Salinator.     | II.          |
| 119.   | 872.         | Sabrianus jum brittenmal unb   |              |
|        |              | Quintus Junius Rufticus.       | III.         |
| 120.   | 873.         | Lucius Catilius Severus unb    |              |
|        |              | Titus Aurelius Fulvus.         | IV.          |
| 121.   | 874.         | Lucius Unnius Berus und Mu-    | 44.          |
| 1210   | 0776         | relius Augurinus.              | V.           |
| 122.   | 875.         |                                | ٧.           |
| 144.   | 015.         | Acilius Aviola und Corellius   | W.E          |
| 123.   | 0.00         | Pansa.                         | VI.          |
| 123.   | 876.         | Quintus Arrius Patinus unb     |              |
|        |              | Cajus Bentidius Apronianus.    | VII.         |
| 124.   | 877.         | Manius Acilius Glabrio unb     |              |
|        |              | Cajus Bellicius Torquatus.     | VIII.        |
| 125.   | 878.         | Publius Cornelius Scipio Affa- |              |
|        |              | ticus zum zweitenmal unb       |              |
| 1      |              | Quintus Bettius Aquilinus.     | IX.          |
| 126.   | 879.         | Munius Berus jum brittenmal    |              |
|        |              | und Lucius Barius Ambibulus.   | х.           |
| 127.   | 880.         | Gallicanus und Calius Titia:   |              |
|        |              | nus.                           | XI.          |
| 128.   | 881.         | Lucius Monius Afprenas Tor:    |              |
|        | _            | quatus gum zweitenmal und      | ,            |
|        |              | Marcus Unnius Libo.            | XII.         |
| 129.   | 882.         | Juventius Celfus jum zweiten:  | 7811.        |
|        | 002.         | mal und Marcellus.             | XIII.        |
| 130.   | 883.         |                                | AIII.        |
| . 130. | 900,         | Quintus Fabius Catullinus und  | VIII         |
| 121    | 004          | Marcus Flavius Aper.           | XIV.         |
| 131.   | 884.         | Servius Octavius Lanas Pon=    |              |
|        |              | tianus und Marcus Antonius     | ****         |
|        |              | Ruffinus.                      | XV.          |
| 132.   | 885.         | Augurinus und Severianus (nach |              |
|        | 1,           | Anbern) Gergianus.             | XVI.         |

| Nach | Nach          |                               | Habrian's      |
|------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Chr. | Erb. b. Stabt |                               | Regier.=Jahre. |
| 133. | 886.          | Siberus und Junius Silanus    | 3              |
|      |               | Sifenna.                      | XVII.          |
| 134. | 887.          | Servianus jum brittenmal un!  |                |
|      |               | Bibius Barus.                 | XVIII.         |
| 135. | 888.          | Pontianus und Atilianus.      | XIX.           |
| 136. | _ 889.        | Lucius Cejonius Commobus Be:  |                |
|      |               | rus und Sertus Betulanue      | -              |
|      |               | Civica Pompejanus.            | XX.            |
| 137. | 890.          | Lucius Melius Berus Cafar und | )              |
|      |               | Publius Calius Balbinus Bi:   |                |
|      | *             | bullius.                      | XXI.           |
| 138. | 891.          | Camerinus und Niger.          | XXII.          |
|      |               | 4                             | † 10. Jul.     |

## Neunundsechzigstes Buch.

1. Habrian war von Trajan nicht adoptirt. Sie waren Landsleute, und Dieser sein Vormund gewesen. Ohnedieß mit ihm verwandt beirathete er noch eine Nichte besselben. Ueberhaupt war er immer in seiner Gesellschaft und an seiner Tasel, und hatte wegen des Kriegs gegen die Parther von Trajan die Statthalterschaft in Sprien bekommen. Er erhielt jedoch keine weitere Auszeichnung von ihm und war unter ihm nicht einmal Consul der ersten Ordnung geworden. Als aber Trajan ohne einen Sohn zu hinterlassen gestorben war, so erklärten ihn sein Landsmann und früherer Vormund Attianus und Plotina, wegen eines mehr als

freundschaftlichen Ginverständnisses mit ihm, da er in der Mahe war und zahreiche Streitkräfte befehligte, zum Kaiser. Mein Bater Apronianus, der Statthalter in Eilicien gewesen war, hatte die näheren Umstände erfahren und mehr als einmal erzählt, daß der Tod des Trajanus mehrere Tage verheimlicht wurde, damit das Gerücht seiner Aboptirung sich noch vorher verbreiten könnte. Dieß ging auch aus seinem \*) Schreiben an den Senat hervor. Er hatte es nicht selbst unterschrieden, sondern Plotina, Was sie sonst nirgends gethan hatte.

2. Sadrianus befand fich, ale er jum Raifer ausgerufen marb, gerade in ber hauptstadt von Sprien, beffen Statthalter er mar. Bor jenem Tage traumte ibm, bag bei völlig reiner Luft Feuer vom himmel auf die linke Geite feintes Salfes gefallen fen und bann auf die rechte fich gego: gen habe, ohne bag es ihn weder erichredt noch beichabigt batte. Er fcbrieb fogleich an een Genat, und bat, ibn als Raifer zu bestätigen, verbat fich aber für jest und für immer alle bisher üblichen Chrenbezeigungen, wenn er nicht felbit barum erfuchen murbe. Die Gebeine bes Trajan murben in feiner Gaule beigefest und die fogenannten Parthifchen Spiele viele Jahre gefeiert, bis fie, gleich fo vielem Unberen, in Abgang tamen. Go milbe auch habrian regierte fund in einem Schreiben unter anderen Meußerungen ber Gbelmuthauch bie eidliche Berficherung gegeben hatte, bag er bei feis nen Sandlungen immer nur bas Gemeinwohl im Muge haben, teinen Senator am Leben ftrafen, und im Falle bes Damiber-

<sup>\*)</sup> Das jeboch unterschoben mar.

handelns ben Bluch über fich felbft ausgesprochen haben wollte, ] fo tam er boch megen ber Ermorbung Giniger ber angefebenften Manner ju Unfang und gegen bas Enbe feiner Regierung in uble Nachrebe und batte fich beinghe um bie Ehre gebracht, nach feinem Tobe unter Die Bergen verfent an werben. Bu Anfang feiner Regierung murben bingerich. tet Dalma, Celfus, Digrinus und Luffus, welche ibm auf ber Jagb nach bem Leben getrachtet haben follten; Unbere unter anderen Bormanden, eigentlich aber, weil fle großen Ginfluß batten, große Reichthumer befagen und großen Rubm erworben batten. Alle Sabrian borte, bag man fich febr nachtheilig barüber außerte, fab er fich genothigt burch eibliche Berficherung fich bagegen ju vermabren, bag ihre Sinrichtung nicht auf feinen Befehl ftattgefunden habe, Rurg por feinem Tobe murben hingerichtet Gervianus und fein Reffe Fuscus.

5. Habrianus hatte, mas seine Abkunst betrifft, ben Senator und gewesenen Prator Habrianus mit dem Beinamen Afer zum Bater. Mit Borliebe hatte er die beiden Sprachen studier und hat anch verschiedene Schriften in gebundener und ungebundener Rede hinterlassen. Sein Ehrzgeiz war unersättlich und tried ihn, auf alle selbst die geringfügigsten Kächer sich zu legen. Er tried Bildnerei, malte und wollte jede Kunst des Friedens wie des Krieges, des Kürsten wie des Privatmanus verstehen. Doch hätte diese Stielseit Niemand geschadet, wenn nicht sein Neid, der jedes hervorragende Berdienst versolgte, Biele das Amt, Manche sogar das Leben gebostet hätte. Da er Allen in Allem überzlegen sen wollte, so haßte er Diesenigen, die sich hervorthaten.

Dieg mar auch ber Grund, bag er bie Cophiften Favorinus aus Gallien, und Dionnflus aus Milet auf jebe Beife, namentlich aber auch baburch berabaufeten fuchte', baß er ibre Beaner, Die fein ober nur wenig Berbienft hatten, über fle erhob. Man ergablt, Dionpflus babe ju Seliodorus, bem Bebeimichreiber bes Sabrian, ber fein Rebenbuhler mar, einmal gefagt: "ber Raifer fann bir Belb und Ghren geben, jum Rebner machen tann er bich aber nicht." Ravorinus, welcher fich barüber, baß er fich gu Betleibung eines öffent: lichen Umtes in feinem Baterlande nicht zwingen laffen wollte, vor ihm verantworten follte, und nicht ohne Grund eine ungunflige Enticheidung und felbft Berhöhnung ermartete, trat vor Bericht und gab nun folgende Menferung von fich : "mein Lehrer erschien mir beute Dacht im Traume, und bieß mich in meinem Baterlande Dienfte nehmen, weil ich ja boch bafelbft geboren fen."

4. Co argerlich er auch auf biefe Manner war, fo mußte er ihnen boch nachsehen, weil er feinen erheblichen Grund fand, ihnen an's Leben ju gehen. Den Baumeifter Apolloborus aber, ber bas Forum, bas Dbeum, bas Onm= naffum, lauter Berte Trajans in Rom, aufgeführt hatte, permies er guerft aus ber Stadt, fpater aber ließ er ihn fogar hinrichten, weil er, wie er vorgab, Etwas verbrochen hatte, im Grunde aber, weil er früher einmal, als er mit Trajan über die aufzuführende Berte fprach, und Sabrian barein reben wollte, ju ihm gefagt hatte: "Beh bu nur fort und male beine Burten: benn pon bem ba verftehft bu Dichte!" In der That hatte damale habrian eine Gurte gemalt, auf bie er fich viel ju Gute that. Mis er jur! Regierung tam, gebachte er ber Beleidigung und tonnte feine feden Meugerungen nicht verbauen. Er überichidte ibm ben Rif bes Tempels ber Benus und ber Roma, um ibm ju zeigen, bag auch ohne ibn ein großartiges Bert ausgeführt merben fonne, und ließ ihn fragen, ob er fo recht mare. Er aber ichrieb gurud in Betreff bes Tempels. man batte benfelben mehr in die Sobe bauen und unten einen leeren Raum laffen follen, bamit er gegen bie beilige Strafe bin mehr in Die Angen fiele und in Die Soblung Mafchinerien aufnehmen tonnte, um folde unvermerft ausammengufugen und unverhofft ploglich in bas Theater porgufchieben; mas aber bie Bilbfauten ber Gottinnen betreffe, fo fenen fe im Berhaltniß gur Rapelle ju groß: benn wenn die Göttinnen, fuhr er fort, einmal auffteben und berausgeben wollten, fo murben fie es nicht fonnen. Ueber biefe unverholene Meußerung mar Sadrian um fo mehr erbost und unaufgebracht, weil er fich einen Sehler hatte gu Schulben tommen laffen, ber nicht mehr gut gemacht werben tonnte. Er vermochte feinen Born und Herger fo menig gu bemeiftern, bag er ben Banmeifter wirklich umbringen ließ. Er hatte eine folde Sinnegart, baf er nicht blos bie Lebenben, fondern auch bie Tobten mit feiner Mifgunft verfolgte. Den homer fuchte er in ber öffentlichen Meinung auszuthun und feste ben Untimachus an feine Stelle, ben früher Biele nicht einmal bem Ramen nach fannten.

5. Benn er fich durch diefe Schwächen, durch ju große Punktlichkeit, Bielgeschäftigkeit und Wandelbarkeit des Charakters gerechten Tadel juzog, so machte er diese Fehler wieder gut durch seine Sorgsamkeit, Fürsorge, Ebelmuth und Gewandtheit. Nie fing er einen Krieg an, und wußte bem schon ausgebrochenen ein schnelles Ende zu machen. Reinem nahm er ungerechter Beise seine Bermögen ab, machte vielmehr vielen Bölkern und Pkivatleuten, Senatoren und Rittern große Summen zum Geschenke. Er ließ sich nicht erst lange bitten, sondern griff sogleich ein, wie das jeweilige Bedürsniß es ersorderte. Die Heere hielt er zu ftrengen Kriegsübungen an, ließ sie aber im Bewußtsenn ihrer Macht nicht unbotmäßig ober übermüthig werden. Die Städte so wohl der Berbündeten als auch der Provinzen unterstüpte er mit der edelsten Freigebigkeit. Biele besuchte er sich durch Wasserleitungen, Anlegung von Häfen, Geschenke an Korn, Aufführung öffentlicher Gebände, durch Geldgaben und Erztheilung von Borrechten verdient zu machen.

6. Dem Römischen Bolte war er mehr streng, als daß er ihm schmeichelte. Alls es einmat bei einem Gladiatorenspiel nngestäme Forderungen machte, so gab er ihm nicht nur nicht nach, sondern befahl noch, wie unter Domitian geschah, bem Herold Stille zu gebieten. Es kam jedoch nicht zu dem wirklichen Rus. Der Herold hob nur die Hand auf, und brachte damit das Bolk zur Ruhe, wie dieß zu geschehen psiegt: denn nie wird dem Ruse des Herolds zur Stille Folge geleistet. Alls sie schwiegen, sprach er nur die Borte: "das will der Kaiser." Hadrian zurnte aber dem Herolde nicht nur nicht, sondern sobte ihn noch, daß er den Besehl nach all seiner Strenge nicht verkündete. Ueberhaupt ließ er sich dergleichen wohl gefallen, und nahm es nicht übel, wenn ihm selbst der nächste Weste wider Erwarten

einen solchen Dienst erwies. Eine Frau bat ihn einmal bei'm Borübergeben auf der Strafe um Etwas, und erhielt zur Antwort: ich hab' jest nicht Zeit. Sie aber schrie ihm nach: "dann sep auch nicht Raiser!" Er kehrte fich nun um und borte sie an.

7. Bu allen wichtigeren und bringenberen Beschäften jog er ben Senat bei, und faß mit ben angefehenften Mitgliedern beffelben oft in bem Palaft, auf bem Marich, in dem Pantheum und an andern Orte ju Berichte, fo bag alle Berhandlungen öffentlich waren. Auch ben Untersuchungen ber Confuln wohnte er oft als Beifiger bei, und bei ben circenfiften Spielen zeichnete er fle aus. Benn er fich bann nach Saufe begab, fo ließ er fich in einer Ganfte tragen, um die Undern ber Begleitung ju überheben. Un beiligen Zagen ober Boltsfesten blieb er nicht ju Saufe und nahm feine Aufwartung an, wenn nicht bringende Roth mar, um bie Leute nicht zu beläftigen. Immer hatte er in Rom und ausmarts bie erften Manner bes Reichs in feiner Umgebung, schmauste bei ihnen und fuhr oft felbvierte mit ihnen aus. Auf die Sagd ging er, fo oft es feine Befdafte erlaubten, und trant bei'm grubftud teinen Bein, [genoß aber Mehreres]; bann jog er bie erften und angefehenften Manner gur Safel, und fprach bei Tifch über allerlei Begenstände. Wenn feine Freunde gefährlich ertrantten, fo befuchte er fle, und wohnte ihren Geften bei; auch fuchte er fle gerne auf bem Lande und in ber Stadt in ihren Saufern auf. Bielen ließ

<sup>\*)</sup> Aleiova eouteiro. Majo's Fragment.

Dio Caffins. 138 Bbchn.

er ju Ehren nach ihrem Tobe ober noch bei ihren Lebzeiten Bildfäulen auf bem Martte errichten. Aber feiner derfelben erlaubte fich beghalb etwas Ungebührliches, ober ließ Worte oder Berwendungen von Anderen abmartten, wie dieß sonft bei ben Umgebungen der Kaifer zu geschehen pflegt.

- Bisber wollte ich nur eine allgemeine Stigge von feinem Charafter geben, nun aber fomme ich auf bas Gin= geine, fo weit ich baffelbe ermabnen muß. Dad feiner Unfunft in Rom erließ er fogleich alle noch ber faiferlichen Raffe ober bem Staatsichape iculbigen Gummen und befimmte einen Beitraum von fechgehn Jahren, von welcher Beit an und bis zu welcher bieß gultig fenn follte. Un feinem Geburtetage gab er bem Bolte auf feine Roften Schau= fpiele und hielt Thierhenen, fo bag auf einmal bunbert Lomen und eben fo viel Lowinnen auf bem Dlage blieben. Much ließ er mittelft fleiner Rugeln im Theater und im Gircus Beschente an bas Bolt vertheilen, jedoch beiben Beichlechtern abgefondert. Ferner verordnete er, baß fie nicht mehr gemeinschaftlich baben burften. Dieß gefchab in biefem Sabr. Roch ift zu bemerten, daß ber Philosoph Guphrates eines freiwilligen Tobes farb, indem Sadrianus felbft ihm megen hohen Alters und Rranklichkeit ben Schierlingsbecher au trinten gestattete.
- 9. Jest bereiste habrian eine Proving nach ber andern, indem er Gegenden und Stadte, alle festen Plage und Schanzen besuchte, diese an die geeignetsten Punkte verlegte, oder eingehen ließ oder neu anzulegen befahl. Er felbst musterte nicht nur Alles durch, was die Legionen gemeinschaftlich anging, Waffen, Maschinen, Graben, Ringmauern, Wälle,

fonbern untersuchte und burchforschte auch Bas ieben Gingelnen anging, Lebensweise, Bohnung, Sitten fomobl ber Solbaten felbit als auch ihrer Oberen. Bieles, mas ju weichlich eingerichtet und zubereitet mar, ichuf er um ober anderte er ab. Er übte fle in jeder Urt von Rampf, geiche nete bie Ginen aus, verwies ben Unbern . Alle aber belehrte er, mas ihnen zu thun obliege. Um ihnen mit gutem Beis fpiele vorangugeben, lebte er felbft febr ftreng, und erfchien überall ju Ruß ober bochftens ju Dferbe. Die beftieg er einen zwei = ober vierraberigen Bagen und bebecte meber in ber Site noch in ber Ralte fein Saupt, felbit in bem beutschen Schnee und in ber Sonnengluth Megnytens ging er mit entblößtem Saupt einher. . Rurg er mußte mabrend feiner gangen Regierung bie Beere burch That und Befehl fo gut in Uebung und Ordnung ju erhalten, bag auch jest noch feine Unordnungen beim Seer als Regeln gelten. baburch aber gelang es ihm, mit fremben Bolfern beständig Frieden gu erhalten. Sie faben, wie gut er geruftet mar, wurden nicht beeinträchtigt, ja fle erhielten fogar noch Beichente, und bachten nicht baran, fich feindfelig zu bezeigen. Seine Lente maren fo gut eingeubt, bag feine fogenannten Batavifchen Reiter in voller Ruftung über bie Donau fcmam= men. Die Feinde faben bieß mit an, bekamen Rurcht vor ben Romern, und wenn fle fich unter einander felbft ents ameiten, fo mußte er ben Bermittler bei ihren Sanbeln machen. ")

<sup>\*)</sup> Zwifchen biefes und bas folgenbe Capitel gehort vielleicht

### 1620 Cafftus Dio's Romifche Gefcichte.

10. Er hielt Schauspiele und Lufttampfe in ben Stad ten, melde er befuchte, ericien aber nie in faiferlichem Schmude, beffen er außerhalb Roms fich nicht zu bedienen Bfleate. In feiner Baterftadt, ") fo febr er fle auszeichnete und fo große und wichtige Befdente er ihr auch machte, erfdien er boch nicht felbft. Bon Jagben foll er ein großer Rreund gemefen fenn. Auf einer berfelben brach er einmal bas Schluffelbein und mare beinabe an einem Ruge labm demorben. Gine Stadt, die er in Moffen grundete, nannte er Sabrians Jagben. Jeboch verfaumte er die Staategeichafte nicht barüber. Bie febr er am Jagen hing, beweißt auch fein Pferd Borpfthenes, bas er babei gewöhnlich ritt. Alls es nämlich farb, ließ er ihm ein eigenes Grabmabl bauen und eine Chrenfaule mit einer Infchrift errichten. Defhalb barf man fich auch nicht munbern, wenn er bie Ploting, welcher er bie Obergewalt verbantte, und bie ihn ungemein liebgewonnen batte, große Ghre erwieß, neun Tage nm fle in ichwarzem Bemande trauerte, ihr einen Tempel errichtete und ein Lobgedicht auf fle bichtete. [216 Plotina ftarb, fo lobte fie habrian und fagte: "um Bieles bat fie mich und that nie eine Fehlbitte. Damit wollte er nur fagen, baß fle allein um folche Dinge gebeten, beren Bemahring er nicht läftig fand und bie er nicht abichlagen burfte.] \*\*)

nachstehendes Fragment des Majo. Die Alexandriner emporten sich einmal und wollten sich nicht zur Ruhe geben, bis Habrian sie in einem Briefe zu Necht wies. Um so viel mehr gilt das Wort eines Kaifers als Waffengewalt:

<sup>\*)</sup> Italica in Spanien.

<sup>\*\*)</sup> Co lautet ein Fragment bes Majo.

Er war ein fo geschickter Baidmann, daß er einmal einen machtigen Gber auf Ginen Stoß erlegte.

11. Als er nach Griechenland kam, wohnte er ben Mufterien bei; bann reiste er über Judaa nach Megapten, wo er bem Pompejus ein Tobtenopfer brachte und folgende Strophe auf ihn gedichtet haben foll:

"Er, an Tempeln fo reich, entbehrt, wie ein Bettler, bes Grabes,"

Sein verfallenes Grabmal ließ er wieder berftellen. Dort ließ er auch die fogenannte Stadt bes Untinous aufbauen. Untinous fammte aus Bithynium, einer Stabt in Bithonien. Die auch Claudiopplis beißt. Er mar ber Luftenabe bes Sabrian und farb in Megnyten, fen es nun, bag er in ben Dil fiel, wie Sabrian berichtet, ober bag er ein Opfer murbe, wie's mobl richtiger ift. Wie Sabrian überhaupt fehr migbegierig mar, fo ließ er fich auch auf Bahrfagereien und magifche Runfte ein. Entweder alfo aus Liebe ju Untinous ober weil er ihm ju lieb farb (benn er bedurfte ju Dem, mas er vor hatte ber freiwilligen Aufopferung eines Undern) ehrte er ihn fo hoch, bag er an bem Orte, mo er farb, eine Stadt erbauen ließ und fie nach ihm benannte, und faft im gangen Romifden Reiche ibm gu Ghren Bilbfäulen ober pielmehr Bruftbilber aufftellen lief. Um Enbe wollte er fogar einen besonbern Stern bes Untinous am Dimmel feben und hörte es gerne, wenn feine Befellichafter ihm bas Mahrchen noch ausschmuden halfen, bag aus ber Seele bes Untinous mirtlich ein Bestirn entstanden und bamale querft fichtbar geworben fen. Darüber machte man fich nun luftig [zumal ba er feiner leiblichen Schwefter Daulina nicht fogleich nach ihrem Tobe irgend eine Ghre erzeigte.]

12. Daß er aber an bie Stelle ber gerfforten Stadt Berufalem eine andere aufbauen ließ, Die er Melia Cavito: fina nannte, und an ber Stelle, mo ber Tempel bes Gottes ftand, einen andern Tempel für den Jupiter aufführen, erregte einen ebenfo gefährlichen als langwierigen Rrieg. Juben nämlich bielten es fur einen Gräuel, bag Muslanber ihre Stadt bewohnen und ein trember Gottesdienft bafelbit eingeführt merben follte. Sie hielten fich gwar rubig, fo lange Sabrian in Alegopten und bann jum zweitenmal in Sprien fich befand, nur fertigten fie bie Baffen, Die fie als Tribut liefern mußten, absichtlich minter brauchbar, baß fie, ber Baffen, Die von ben Romern ale untauglich verworfen murben, fich felbft bedienen konnten. Cobald er fich entjernt batte, fingen fle eine offene Emporung an, \*) unb wagten es gwar nicht, fich mit ben Romern in formlicher Felbichlacht ju meffen, befetten aber geeignete Duntte, wo fie fich burch unterirbifche Gange und Berfcbangungen ju fichern fuchten, um, wenn fie gedrangt murben, barin eine Buflucht ju finben, und unbemertt mit einander verfehren au fonnen; oben gruben fle Deffnungen binein, um Luft und Licht zu erhalten.

43. Buerft nahmen die Römer keinen Bedacht auf fle; als aber ganz Inda in Aufrnhr gerührt war, und die Inden überall Unruhen anfingen und zusammenströmten, auch den Römern theils geheim, theils ganz offen vielfachen Schaben thaten, und viele Andere in Hoffnung auf Gewinn sich

<sup>\*)</sup> Dieg ift ber furchtbare Aufftand unter Barchochba.

an sie anschlossen, daß fast das ganze Römische Reich in Bewegung gerieth, schickte Sadrian seine besten Feldherren gegen sie, und übergab den Oberbefehl dem Junius Severus, den er von Britannien, wo er Statthalter war, dahin beordert hatte. Dieser wagte nun nicht, sich mit den Feinden in eine förmliche Schlacht einzulassen, weil er ihre Menge und ihren verzweiselten Muth kanute, ließ aber einzelne Sausen derselben durch seine Unterbefehlshaber angreisen, ihnen keine Lebensmittel zukommen, und sperrte sie ab, und so gelang es ihm endlich zwar laugsam, aber desto sicherer, sie zu schwächen, aufzureiben und auszurotten.

14. Dur Benige famen bavon. Runfgig ihrer fefteften Plate, neunhundert und fünfundachtzig ihrer bedeutendften Ortschaften murben gerftort. Fünfmalbundert und achtgigtaufend tamen in ben Ausfällen und Schlachten um; bie große Bahl ber burch hunger und Seuchen Umgefommenen läßt fich nicht genau angeben, fo bag beinahe gang Judaa gur Ginode murte. Schon vor bem Beginne bes Rrieges waren fie burch Borgeichen gewarnt worden. Das Grabmahl bes Salomo, ber bei ihnen hochverehrt wird, fiel von felbft aufammen; Bolfe und Spanen trangen in Menge beulend in ihre Städte ein. Aber auch bie Romer hatten in diefem Rriege bedeutende Berluffe, weghalb auch Sabrian in feinem Berichte an ben Genat, nicht die fonft bei Relbherren gewöhnlichen Gingangeworte vorfette: "wenn ihr und eure Rinder euch mohl befindet, freut es mich, ich befinde mich wohl mit bem Beere." Den Geverus fandte er jest nach Bithnnien, bas awar nicht unter ben Waffen fant, aber eines gerechten und meifen Statthalters fehr benöthigt mar,

Eigenschaften, die er beide in fich vereinigte. Er machte fich durch seine Berwaltung um Ginzelne und bas gemeine Beste so verdient, bag noch jest fein Name bei uns in rühmslichem Andenken steht. \*) [Dem Genate und dem Bolke ward statt Bithoniens Dampholien zugewiesen].

15. Ein solches Ende hatte der Krieg mit den Juden, als ein anderer bei den Albanern (einem Massagetenstamme) von Pharasmanes angeregt wurde. Medien litt badurch sehr; auch zog er sich nach Armenien und Cappadocien, wurde aber beigelegt, da die Albaner theise durch Geschenke des Bologäsus auf friedlichere Gestunungen gebracht wurden, theils sich auch vor Flavins Arrianus, dem Statthalter von Cappadocien fürchteten. Als Gesandte von Bologäsus und ben Jazygen eintrasen, von denen erstere Beschulbigungen gegen Pharasmanes vorbrachten, Leptere aber einen Frieden abschließen sollten, stellte sie Hadrian dem Senate vor. Als ihm Dieser aber überließ, Denselben den nöthigen Bescheid zu geben, versaßte er ihn schriftlich und las ihm denselben vor.]

[Als Pharasmanes, ber König ber Jberier, hierauf felbst mit seiner Gemahlin nach Rom tam, erweiterte Sabrian seine Serrschaft, erlaubte ihm, auf dem Capitolium zu zu opfern, stellte eine Bildfäule von ihm in dem Tempel der Bellona auf, und wohnte einer Waffenübung bei, die er, sein Sohn und andere Iberier zum Besten gaben.]

16. Sadrian baute ben Tempel bes Olympifchen Jupiter ju Athen, in welchem auch eine Bilbfaule von ihm felbft

<sup>\*)</sup> Dio fpricht bier ale Bithynter, nicht ale Romer.

aufgestellt murbe, aus, und ließ eine Schlange, welche aus Indien gebracht murbe, in bemfelben aufbewahren. Dionnflen aab er, als oberfter Beamter ber Stadt, in ganbestracht gefleibet, mit großer Dracht. Er erlaubte auch ben Briechen ihm eine Ravelle, Danhellenium genannt, fau erbauen, und bestellte tafur jahrliche feierliche Spiele, Bertheilungen bon Gelb und Rorn, auch ichentte er ben Uthes nern die Infel Cephalenia. Unter vielen andern gefetlichen Bestimmungen, Die er treffen ließ, mar auch bie, bag fein Senator felbit ober unter einem fremben Ramen Bollpachter fenn burfte. Ale nach feiner Buructtunft bas Bolt in bem Schausviel mit Ungeftum bie Befreiung eines Bagenlenters bom Stlavenftanbe verlangte, weigerte er fich beffen, inbem er auf einem Zafelchen die Ertfarung gab: "Guch giemt es nicht, von mir bie Freisprechung eines fremben Stlaven gu verlangen, mir nicht, ben herrn ju zwingen, ihn frei gu laffen."

17. Als er zu frankeln anfing (er litt nämlich schon früher am Nasenbluten, das jest viel heftiger murde) gab er die hoffnung auf langeres Leben auf und ernannte deße halb den Lucius Commodus, obgleich er Blut spie, zum Casar. Den Servianus aber und deffen Entel Fuscus ließ er, weil fie sich darüber aufgehalten hätten, hinrichten. Jener war neunzig, dieser achtzehn Jahre alt. Bor seiner hinrichtung ließ Servianus sich Feuer kommen und kreute Beihrauch darauf mit den Worten: "daß ich unschuldig bin, seph ihr mir Zeugen, Götter; was aber habrian betrifft, so siehe ich blos, daß er'zu flerben wünsche und nicht sterben könne." Habrian frankelte wirklich auch noch sehr lange, wünschte oft,

es möchte mit ihm ausgehen, und wollte fich oft felbst bas Leben nehmen. \*) Man hat noch jest einen Brief von ihm, worin er felbst fagt, daß es so traurig sep, wenn man zu sterben wünsche und doch nicht könne. Diesen Servianus hatte Habrian früher selbst des Raiserthrons für würdig erachtet. Er sagte bei einem Gastmahle einmal zu seinen Freunden, sie sollten ihm zehn nennen, welche Raiser sepn könnten, besann sich aber gleich darauf eines Andern und sagte: "Ich brauche nur neun, einen hab' ich schon, den Servianus."

18. Jene Beit hat noch andere vorzügliche Männer aufzuweisen: die Ausgezeichnetsten unter ihnen waren Turbo und Similis, benen zu Ehren auch Bilbfäulen aufgestellt wurden. Turbo hatte fich im Felde ausgezeichnet und wurde Obrist ber Leibwachen. Alls folder aber ließ er sich nie eine Beichlichkeit, nie eine Gewaltthätigkeit zu Schulden kommen, sondern lebte wie Giner aus dem Bolke. Den ganzen Tag war er bei dem Raifer und ging oft schon wieder vor Mitternacht zu ihm, wo Andere erst einzuschlafen pflegen.

Deife. Silvanus [Servianus?] und Fuscus ließ Habrian hinrichten. Auf die Rachricht bavon ließ sich Servilius [Servianus?] und Fuscus ließ Habrian hinrichten. Auf die Rachricht bavon ließ sich Servilius [Servianus] Weihrauch und Feuer bringen und räucherte mit den Worten: "Daß ich unschuldig bin, seyd ihr mir Zeugen, Götter, ich sierbe aber wie der größte Verbrecher. Für Jadrian siehe ich blos, daß er, wenn er zu sierben wünscht, nicht könne." Dieß traf auch wirklich ein. Hasbian sand das beständige Kränkeln und die Veklemmungen so unerträglich, daß er sich oft das Leben nehmen wollte. Er rief einmal aus: "Jupiter, welch ein Unglück ist es, wenn man sterben möchte und nicht kann!"

Beshalb benn auch Fronto, ber beste Rechtsanwalt in Rom zur bamaligen Beit, welcher einmal in später Nacht von einem Schmaus nach Hause ging und von einem, dem er Rechtsbeistand zu leisten versprochen hatte, ersuhr, daß Hardrian noch Gericht halte, sogleich, wie er war, in seinem Bechgewande in den Gerichtssaal trat, und ihn nicht mit dem gewohnten Morgengruße: "guten Tag!" sondern mit dem Abendgruße: "gute Nacht!" begrüßte. Bu Hause war Turbo bei Tag, selbst wenn er krank war, nie zu sehen, und sprach zu Habrian, als Dieser ihm zuredete, sich Ruhe zu gönnen: "der Leibwachenobrist muß stehend sterben!"

- 49. Similis, alter an Jahren, und höher im Range, ftand an Rechtlichkeit, ich bin es überzeugt, den Besten nicht nach. Hierfür nur einen kleinen Beleg. Als ihn Trajan einmal noch als Centurio vor den Obristen der Leidwachen hereinrief, sprach er: "Es ziemt sich nicht, Kaiser, daß du mit einem Centurio spricht; während die Obristen draußen stehen. Den Oberbefehl über die Leidwache übernahm er nur ungern und legte ihn, nachdem er ihn übernommen hatte, wieder nieder. Er war kanm entlassen, als er sich auf sein Landgut begab, und dort die letten sieden Jahre seines Lebens in Ruhe verledte. Auf sein Grabmahl ließ er die Worteschreiben: "Hier liegt Similis, alt geworden ist er so und so viel Jahre, gelebt hat er sieben."
- 20. Habrian zehrte von dem zu großen Blutverlufte aus und bekam noch die Baffersucht. Als nun auch Lucius Commodus an einem heftigen Blutsturze plöplich verschied, berief er die ersten und angesehensten Männer des Senats zu sich in den Palast und hielt vom Bette aus folgende

Unrebe an fie: "bie Dafur, meine Freunde, ichentte mir feinen Sohn, da gabet ihr mir einen nach ber Borichrift ber Befene. Dieß gilt aber nicht gleich: bie Rinder muß man nehmen, wie die Bottheit fle geboren merben lagt; aboptiren aber fann man uach eigener Babl. Der Bufall ber Geburt gibt uns oft folde, die gebrechlich und fdmachfinnia find; bie freie Bahl lagt und nur folche nehmen, die gefund an Leib und Geele find. Defhalb gog ich fruber Lucius Commobus Allen vor, einen inngen Mann, wie ich mir einen leiblichen Cobn faum batte munichen konnen. Da nun die Gottheit ibn und nahm, fo babe ich einen Raifer euch auserfeben, ber eble Geburt, Milbe, Rachficht und Rlugheit in fich vereinigt, ben weber ju große Jugend un: befonnen, noch hohes Alter läßig machen fann. Er ift unter unfern Gefeten aufgewachfen, bat bie Staatsamter nach unferer Berfaffang ber Reihe nach burchlaufen, fo bag er Die jur Regierung erforberlichen Kenntniffe befit und fie angumenben weiß: biefer Mann ift Aurelins Untoninus, ber bier vor euch ftebt! 3mar weiß ich, bag er fich nicht gu folder Burbe brangt, baß fein Sinn nicht nach folden Dingen fteht; aber ich bin auch überzeugt, bag er fur mein und euer Bohl genug guten Billen hat und felbit gegen feine Reigung bie Regierung übernehmen mirb."

-21. So wurde Antoninus Kaifer. Weil er aber keine männliche Nachkommenschaft hatte, so mußte er Commodus, ben Sohn des Commodus, und ben Marcus Annius Berns adoptiren, da er es für zweckmäßig hielt, die Kaifer noch auf längere Zeit hinaus zu bestimmen. Dieser Marcus Anznius, der früher Catilius hieß, war der Enkel des Unnius

Berus, ber breimal Conful und Stadtpräfett gewesen war. Beide ließ er ben Untonin adoptiven, gab aber bem Berus beit Borzug, theils wegen ber Berwandtschaft mit ihm, theils weil er älter war und schon einen sehr festen Charakter burchblicken ließ, weßhalb er ihn auch Berissimus, nach ber Bedeutung des Wortes im Lateinischen zu nennen beliebte.

3mar batte fich Sabrian burd magifche Runfte und Baubereien bas Baffer abzapfen laffen, aber co füllte fich bald wieder an. Da fein Buftand fich immer verfchlimmerte und er fo an fagen von Tag an Tag abftarb, fo munichte er febnlichft ju fterben und bat oft um Bift und ein Schwert; aber Diemand wollte es ibm reichen. Beil ibm nun Diemand au Willen mar, obgleich er Beld und Strafloffafeit verfprach. fo ließ er einen Barbaren, ben Jagpaen Maftor, fommen, ber früher Rriegegefangener mar und ibn feiner Starte und Rubn= beit megen auf feinen Jagben begleiten burfte. Diefen brachte er theils burch Drohungen, theils burch Berfprechungen babin, baß er ihm-verfprach, ihn umbringen. Er begrengte ibm nun eine ibm von bem Urgte Bermogenes bezeichnete Stelle unter ber Bruft mit einer Farbe, Die er nur treffen burfte um ihm gang ichmerglos bas Leben gu nehmen. 216 ibm aber auch dieß nicht gelang, ba Maftor fich fürchtete und por der That juruckschauernd entfloh, fo brach er in laute Rlagen über feine Rrantheit aus und über fein Un: vermögen, fich felbit bas Leben ju nehmen, mahrend er boch ben Undern es noch könnte nehmen laffen. Um Ende hielt er fich nicht mehr an die ftrenge Diat, die ihm vorgeschrieben war, und genoß Speife und Getrante, bie ihm nicht gut

Caffins Dio's Romifche Gefchichte. 2c.

1630

betommen tonnten, indem er mit lauter Stimme bas bekannte Sprichwort rief: "Biel Mergte find bes Ronigs Sod." \*)

Er hatte zweinnbfechzig Jahre, fünf Monateounb neunzehn Tage gelebt, regiert aber zwanzig Jahr und eilf Monate. Beigefest murbe er am Bestade bes Aluffes bei ber Melifchen Brude, wo er fich eine Gruft hatte bauen Die bes Augustus war fo voll, bag Riemand barin mehr beigefest merben tonnte. Bei bem Bolte mar er nicht beliebt, obgleich er im Bangen febr loblich regiert batte, meil er im Unfange und gegen bas Ende feiner Regierung mehrere fehr angefebene Manner auf eine ungerechte und frevelhafte Beife batte binrichten laffen. Er mar jeboch fonft fo menig morbfüchtig, bag er bei Beleidigungen. Die ihm von Mehreren miderfuhren', fich bamit begnugte, baß er in die Stabte, aus benen fle geburtig maren, ichreiben ließ, baß er nicht mit ihnen gufrieden fen. Wenn Golde, welche Rinder hatten, bestraft merben mußten, fo ließ er megen diefer immer einige Milberung eintreten. [Der Ge= nat weigerte fich lange, ihm die hertommlichen Ghren guguertennen, ba er ihm Schuld gab, bag Debrere, bie fich unter feiner Regierung ungebührlich betragen hatten, fatt bestraft an werben, an Ghren erhoben worden fenen.]

<sup>\*)</sup> Biel Sunbe find bes Safen Tob.

#### Inhalt bes fiebzigften Buche.

Einige Bruchftude aus Caffins Dio's Gefchichte mit bem Supplement bes Tiphilinus.

Antoninus Pius, welcher von Habrian aboptirt wurde, folgt ihm in der Regierung und fest seine Aufnahme unter die Heroen burch. Cap. 1. Autonin erhält vom Senate den Beinamen Pius. Cap. 2. (Soweit Dio). (Xiphilinus.) Antonin ift fein Teind der Christen, und selbst in den geringsügigsten Dingen sehr genau und hat hochbetagt ein sanstes Ende. Cap. 3. Bithynien, der Hellespont und vornehmlich Eyzicus werden von einem Erdebeben heimgesucht. Cap. 4. Antonin wird mit Ruma verglichen. Er ift mild und gütig (Suidas). Cap. 5. Er sest mehr Ehre in Gerechtigkeitsliebe als in Eroberungen und selbst Auswärtige nehmen ihn zum Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten. Cap. 6. 7.

Der Beitraum begreift vierundzwanzig Sahre, in welchen

| Folge | nbe Confuin t | varen:                                                  |                 |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Mach  | Nach          |                                                         | Antonin's       |
| Chr.  | Erb. b. Stabi | ,                                                       | Regier .= Jahre |
| 138.  | 891.          | Camerinus und Niger.                                    | I. 10. Jul.     |
| 139.  | 392.          | Untoninus Pius jum zweiten male und Bruttius Prafens.   | и.              |
| 140,  | 893.          | Antonius pius jum brittenme<br>und Marcus Aurelius Cafa |                 |
|       |               | gum zweitenmale.                                        | 111.            |
| 141.  | 894.          | Marcus Peducaus Sylloga Pris                            |                 |
| ·     |               | verus.                                                  | . IV.           |

| Mach | nach           |                                                                                                | Antonin's      |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Chr. | Erb. b. Stabt. | . 99                                                                                           | tegier.=Jahre. |
| 142. | 895.           | Lucius Cufpius Rufinus und Lucius Statius Duabratus.                                           | · v.           |
| 143  | 896.           | Cajus Bellicius Torquatus und<br>Tiberius Claubius Atticus Se-                                 |                |
|      | 000            | robes.                                                                                         | VI.            |
| 144. | 897.           | Avitus und Maximus.                                                                            | VII.           |
| 145. | 898.           | Antoninus Pius zum viertens<br>mal und Marcus Aurelius Ca-                                     |                |
| 146. | 899.           | far jum zweitemal.<br>Sertus Erucius Clarus zum<br>zweitenmal und Eneus Claus<br>bius Severus. | VIII.          |
| 147  | 900.           | Largus und Meffalinus,                                                                         | X.             |
| 148. | 901.           | Lucius Torquatus gum britten:                                                                  | 78.            |
| 140. | 902.           | mal und Cajus Julianus Beter.<br>Gergius Scipio Orfilus und                                    | XI.            |
|      | 902.           | Quintus Monius Priecus,                                                                        | XII.           |
| 150  | 903.           | Gallicanus und Beter.                                                                          | XIII.          |
| 151. | 904.           | Duinctilius Condianus und Duinctilius Maximus.                                                 | XIV.           |
| 152. | 905.           | Marcus Acilius Glabrio und<br>Marcus Balerius Somullus,                                        | XV.            |
| 153. | 906.           | Cajus Bruttius Prafens und Aulus Junius Rufinus.                                               | XVI.           |
| 154, | 907.           | Lucius Melius Murelius Com:<br>mobus und Titus Gertius La-                                     |                |
|      | `              | teranus.                                                                                       | XVII.          |
| 155. | 908.           | Cajus Julius Severus und<br>Marcus Nufinus Sabinianus.                                         | XVIII.         |
| 156. | 999.           | Marcus Cejonius Silvanus und Cajus Serius Augurinus.                                           | XIX.           |
| 157. | 910.           | Barbarus und Regulus.                                                                          | XX.            |
| 157. | 911.           | Tertullus und Sacerbos.                                                                        | XXI.           |
| 199. | A1).           | Retinung und Oucetoco.                                                                         | Trare.         |

| Mady          | . `                                                                                | Antonius                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erb. b. Stabt | . \ \ \ 9                                                                          | Regier .= Jahre.                                                                                                                                                    |
| 912.          | Plautius Quinctillus und Sta-                                                      | XXII.                                                                                                                                                               |
| 913.          | Titus Clobius Bibius Barus unb<br>Appius Annius Atilius Brabua.                    | xxiII.                                                                                                                                                              |
| 914.          | Marcus Aelius Aurelius Berrus Cafar jum brittenmal und Lucius Aelius Aurelius Com- | ,                                                                                                                                                                   |
|               | Erb. b. Stabt<br>912.<br>913.<br>914.                                              | Erb. d. Stadt.  912. Plautius Quinctillus und Stastius Priscus.  913. Titus Clodius Bibius Barus und Appius Annius Atilius Brabua.  914. Marcus Aelius Aurelius Bes |

# Siebzigstes Buch.

1. Bu wissen ist, daß sich die Geschichte des Antoninus Pius in den Abschriften von Dio nicht vorsindet und daß sie wahrscheinlich verloren gegangen ist. So weiß man denn beinahe Richts von seiner Regierung: außer daß er nach dem Tode des Lucius Commodus, den Hadrian adoptirt hatte, Dieser von ihm adoptirt und zum Kaiser ernannt wurde; daß serner Antonin, als der Senat sich weigerte, dem verstorbenen Hadrian, wegen der Hinrichtung einiger angesehenen Männer, Hervenrang zu bewilligen, unter Thränen und Klagen dagegen Borstellungen machte nnd am Ende erklärte: "dann bin ich auch nicht euer Kaiser, wenn Jener so schlecht und so seindlich gesinnt wider euch war. Ihr müßt dann Alles, was er that für ungültig erklären, und darunter gehört auch meine Adoption." Diese Erklärung

bewirkte, daß der Senat entweder aus hochachfung vor bem Redner, oder aus Furcht vor den Soldaten die verlangte Ehre dem hadrian wirklich zuerkannte.

- 2. Dieß und die Angabe, daß der Senaf ihm bie Sprentitel Augustus und Pius gab, hat sich allein von Dio's Geschichte erhalten. Er ließ nämlich beim Antritte seiner Regierung von den vielen Angeklagten, von denen man Einige namentlich gestraft wissen wollte, keinen zur Strafe ziehen. "Rein," sprach er, "damit mag ich die herrschaft über euch nicht beginnen." Eben so wenig sindet sich der Anfang der Regierungsgeschichte des auf Antoninus folgenden Kaisers Marcus Berns, sein Betragen gegen Lucius, des Commodus Sohn, und Schwiegersohn des Marcus, die Thaten, welche er in dem Kriege gegen Bologäsus verrichtete, bessen werden war. Deßhalb will ich einiges Wenige, das ich aus anderen Schriften darüber gesammelt habe, berichten und sodann wieder auf die Geschichte des Dio übergehen.
- 3. Alle Geschichtschreiber sind barüber einig, daß Anstoninus ein rechtschaffener Mann war, und weder seine ansberen Unterthanen brudte, noch anch die Christen versolgte, ihnen vielmehr große Achtung bezeigte und die den Ehristen schwen Dadrian erwiesene Shre noch vermehrte. Eusebins Pamphili führt in seiner Kirchengeschichte Briefe von Dastrian an, nach welchen er Diesenigen, welche den Christen Etwas zu Leibe thun oder sie anklagen, schwer bedroht und beim Percules schwört, daß die Strafe nicht ausbleiben werbe. Uedrigens soll Antonin ein arger Grüdler gewesen und bei den geringsügigsen unbedeutendsten Dingen mit der

größten Genauigtelt ju Werte gegangen fen, weshalb ihn auch Spotter einen Rumm'elfpalter nannten. Quabratus berichtet, daß er in hohem Alter gestorben fen, und daß fein fanftes Ende bem leichtesten Schlummer geglichen habe.

- 4. Unter Antoninus soll ein fürchterliches Erdbeben in Bithnnien und bem Hellespont Statt gefunden haben, durch bas viele Statte viel gelitten hatten und ganz zerstört worden seine, besonders aber Enzicus, in welchem auch ber größte und schönste aller Tempel zusammengestürzt sen. Bier Ellen dick waren seine Sanlen, und fünfzig Ellen hoch, jede aus einem Stein, und auch alles Uedrige so beschaffen, daß man es mehr anstaunen als gebührend schildern kann. Auf dem Festlande soll die Spipe eines Berges gedorsten und aus ihr Meerwasser hervorgedrungen senn, und sich schäumend in hellen, durchsichtigen Wogen weit hin ergossen haben. Sowiel für jest von Antonin. Er regierte vierundzwanzig Jahre.
- 5. Dieser Antonin war der vortrefflichste Fürst und verdient hauptsächlich mit Numa verglichen zu werden, so wie Trajan dem Romulus zu vergleichen wäre. Schon als Privatmann hatte Untonin musterhaft und rühmlich gesebt, und 'die Kaiserwürde schien ihn sogar noch bester und ansspruchsloser gemacht zu haben. Gegen Niemand war er rauh oder übermüthig, gegen Jeden vielmehr gütig und sanft.
- 6. Im Rriege ftrebte er mehr nach bem Ruhme ber Gerechtigteit als nach ganbergewinn; und wollte lieber ben Best bes alten Gebiets erhalten, als die Grengen beffelben erweitern. Männer, die fich am meiften ber Rechtlichkeit

1636 Caffins Dio's Romifche Geschichte zc.

befiffen, suchte er auf's Ungelegentlichste für die Berwaltung bes Staats zu gewinnen; redlichen Statthaltern vergalt er mit Ehrenstellen, und wußte schlechte ohne Sarte von öffente lichen Uemtern zu entfernen.

7. Dadurch erwarb er fich nicht blos die Bewunderung der Seinigen sondern auch des Auslandes, so daß angrenzende fremde Bolter die Waffen niederlegten, und dem Kaisser die Schlichtung ihrer Streitigkeiten übertrugen. Als Privatmann hatte er große Reichthümer beseffen, als er aber an die Regierung kam, so verwendete er, sein eigenes Bermögen auf Geschenke an die Soldaten und an seine Freunde und hinterließ die öffentlichen Kassen reichlich gefüllt. \*)

<sup>\*)</sup> Leunclau will Cap. 5. 6. 7. bem Dio vinbiciren. Nach ben Peirescischen Excerpten find sie von Johannes aus Antiochia, weßhalb sie Reimarus aufnahm, um ben Tiphis lin nicht noch armer zu machen.

#### Inhalt des einundfiebzigften Buche.

3m Auszuge bes Ziphilinus mit Bruchftuden bes vollstänbigen Dio.

Der Raifer Marcus nimmt ben Berus gum Mitregenten an und übertragt ibm bie Suhrung bes Rriegs mit ben Parthern. Cap. 1. 2. Rriege mit ben Jagygen, Marcomannen, Deutschen. Cav. 3-5. Rrieg mit ben Bucolen in Megypten. Cap. 4. Des Marcus Gifer in ber Rechtspflege. Cap. 6. Die Jaggen werben befiegt. Cap. 7. Die Befiegung ber Quaben wirb burch ein für bie Romer gunftiges Ungewitter bewirkt. Cap. 9. Die Meliteni: fche Legion, fonft bie bonnernbe genannt (Ziphilin). Cap. 9. Gefandtichaften vieler Bolfer, ber Quaben, Aftinger, Jaggen, Marcomannen, Mariften an ben Raifer tommen in Rom an. Cap. 11-21. Emporung bes Caffius und Spriens. Cap. 22-26. Caffins verliert mit feinem Cohne bas Leben, Cap. 27. Milbe tes Marcus gegen bie Unhanger bes Caffins; Fauftinens Tob und Ehrenbezeigungen, Cav. 28-31. Des Marcus Rudfehr und eble Freigebigfeit. Cap. 32. Er befiegt mit feinem Sohne Commobus bie Scythen und flirbt. Cap 33. Des Marcus Lob. Cap. 34. 35.

Der Beitraum begreift zwanzig Sahre, in welchen Folgenbe Confuln maren : Mach Mach Marcus. Chr. Erb. b. Stabt. Regier .= Jahre.

161. Marcus Melius Murelius Des 914. rus Cafar jum brittenmal und Lucius Melius Murelius Com= 7. Darg.

mobus jum zweitenmal. I.

| Nach | Nach          |                                        | Marcus.       |
|------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| Chr. | Erb. d. Stadt |                                        | legier.=Jahre |
| 162. | 915.          | Junius Rufticus und Bettius Aquilinus. | II.           |
| 163. | 916.          | Lucius Melianus und Paffor.            | III.          |
| 164. | 917.          | Marcus Pompejus Macrinus               |               |
| 2020 |               | und Publius Juventius Celfus.          | IV.           |
| 165. | 918.          | Lucius Arrius Pubens und Mars          | •             |
|      |               | eus Gavius Orfitus.                    | V.            |
| 166. | 919.          | Quintus Gervilius Pubens nnb           |               |
| _    |               | Lucius Fufibins Pollio.                | VI.           |
| 167. | 920.          | Lucius Murelius Berus jum              |               |
|      | ,             | brittenmal und Quabratus.              | VII.          |
| 168. | 921.          | Titus Junius Montanus unb              |               |
|      |               | Lucius Bettins Paulus.                 | VIII.         |
| 169. | 922.          | Quintus Coffus Priscus unb             | •             |
|      |               | Publine Calius Apollinaris.            | IX.           |
| 170. | 923.          | Marcus Cornelius Cethégus unb          |               |
|      | /             | Cajus Erucius Clarus.                  | X.            |
| 171. | 924.          | Lucius Septimius Severus jum           | •             |
|      |               | zweitenmal und Lucius Alfibius         |               |
|      |               | herennianue.                           | XI.           |
| 172. | 925.          | Maximus und Orfitus.                   | XII.          |
| 173. | 926.          | Marcus Aurelius Geverus und            |               |
|      |               | Titus Claubius, Pompejanus.            | XIII.         |
| 174. | 927.          | Ballus und Flaccus.                    | XIV.          |
| 175. | 928.          | Piso und Julianus.                     | XV.           |
| 176. | 929.          | Pollio guin zweitenmal unb             |               |
|      |               | Aper gum zweitenmal.                   | XVI.          |
| 177. | 930.          | Lucius Aurelius Commobus Au:           |               |
|      |               | guffus und Quinctillus.                | XVII.         |
| 178. | 931.          | Rufus und Orfitus.                     | XVIII.        |
| 179. | 932.          | Commobus Auguftus guin zweis           |               |
|      |               | tenmal und Titus Annius Aus            |               |
|      |               | relius Berus jum zweitenmal.           | XIX.          |

Mach Nach Ehr. Erb. d. Stadt. Marcus. Regier.=Jahre.

180. 933.

Lucius Fulvius Bruttius Praz fens zum zweitenmal und Sex: XX. tus Oninctilius Condianus. + 17. Mars.

# Ginunbfiebzigftes Buch.

1. \*) Marcus Antoninus trat nach dem Tode des Antoninus, der ihn adoptirt hatte, die Regierung an und nahm sogleich jum Mitregenten Lucius Berus, den Sohn des Lucius Commodus. Er war nämlich schwächlich und widmete seine meiste Zeit den Wissenschaften. Als Kaiser noch hielt er es, wie man sagt, nicht unter seiner Würde und Ehre, den Lehrstunden der Gelehrten anzuwohnen, besuchte fleisig den Philosophen Sextus aus Böotien \*\*) und ging in die Vorlesungen des Hermogenes über die Redekunst. Er bekannte sich hauptsächlich zu den Grundsähen der Stoa. Lucius dagegen war kräftigerer Natur und jünger, wodurch er sich mehr für die Angelegenheiten des Krieges eignete, weshalb ihm auch Marcus seine Tochter Lucilla zur Gemaklin gab, und ihm die Führung des Krieges mit den Parthern übertrug.

\*\*) Den Reffen Plutarche, feinen Jugenblehrer.

<sup>\*)</sup> Rach Ziphilin's eigener Angabe ift auch ber Anfang ber Geschichte bes Marcus Aurelius mit Einschluß bes Parthers briegs nicht aus Dio.

### 1640 Caffins Dio's Romifche Geschichte.

2. Bologafus batte nämlich bie Reinbfeligfeiten angefangen und eine gange Romifche Legion, welche unter ben Befehlen bes Geverianus in Glegia, einer Stadt in Armes nien als Befanung lag, von allen Geiten eingeschloffen und fammt ihren Ruhrern gufammengefchoffen und vernichtet, auch machte er fich burch baufige Angriffe ben Stabten Spriens furchtbar. In Untiodien angefommen, fammelte er große Streiftrafte unter feine Rabne, blieb aber, ba er bie beften Reibherren au feiner Berfügung batte, in ber Ctabt, gab pon bieraus feine Befehle, und forgte fur Berbeifchaffung ber Rriegsbedurfniffe; Die Beere aber ftellte er unter ben Dberbefehl bes Caffins. \*) Diefer erwartete muthig ben Ungriff bes Bologafus, verfolgte ibn, ale bie Bunbeegenoffen ibn berließen und trieb ibn bis Seleucia und Cteffphon qu= rud, brannte Gelencia nieber und ichleifte bes Bologafus Ronigeburg in Cteffphon. Muf ber Beimtehr verlor er gwar ben größten Theil feiner Leute burch Sunger und Geuchen, Behrte aber boch mit bem Refte nach Sprien gurud. Lucius bilbete auf biefe Erfolge fich viel ein und murbe übermuthig. Doch ichlug ihm bieß fein überfcmangliches Blud nicht jum Guten aus. Er foll fogar bamit umgegangen fenn, fich feis nes Schwiegervaters ju entledigen, ehe er aber feinen Unichlaa ausführen tonnte, felbft burch Bift getobtet worden fenn.

3. Marcus bestellte den Caffins jum Statthalter von gang Uffen, er selbst aber führte mit den um die Donau wohnenden Bölterschaften, den Jaggen und den Marco-mannen, bald mit den einen, bald mit den andern langwierige,

<sup>\*)</sup> Avidius Caffius.

faft bie gange Beit feiner Regierung bauernbe Rriege pon Pannonien aus. Anch brangen viele ber jenfeits bes Rheins wohnenben Celten bis nach Italien por und brachten bie Romer in große Roth. Marcus rudte gegen fle ins Relb und ftellte ihnen feine Legaten Dompejanus und Dertingr entgegen. Um meiften zeichnete fich bier Dertingr aus, ber auch nachber Raifer murbe. Unter ben Leichen ber Gefalles nen fand man auch gewappnete Frauen. Go fcmer auch ber Rampf und fo glangend ber erfochtene Gieg war, fo bemilligte boch ber Kaifer ben Solbaten bie begehrten Belbgeidente nicht, indem er ertfarte: [ Jemehr bie Soldaten Gelb über ben gewöhnlichen Gold erhalten, befto mehr muß ben Eltern und Bermanbten berfelben Blut gezauft merben. Die Macht ber Raifer liegt nicht in ben Golbaten, fonbern in ber Sand ber Botter.] \*) Go besonnen und fraftig regierte er, bag er trop ben vielen und gefährlichen Rriegen, bie er au führen batte, fich nie burch Schmeicheleien ober Drobun: gen etwas Ungebührliches abbringen ließ. Ale et gegen bie Marcomannen eine Schlacht verlor und fein Felbherr Maris mus Binber burch ihre Sanbe fiel, ließ er ihm ju Ghren brei Bilbfaulen errichten. Nach ihrer Besiegung erhielt er ben Chrentitel Germanicus. Germanen nennen wir nämlich bie landeinmarts wohnenden Bolferichaften.

4. Und bie fogenannten Bucolen \*\*) in Alegopten

<sup>\*)</sup> So lautet ein Fragment bes Dio, bas ich flatt bes Liphi= linischen Tertes ausgenommen habe.

<sup>\*\*)</sup> Rauber, welche in einer sumpfigen, mit Schilf bewachsenen Rieberung Aegyptens hausten, bie fast nie von bem aus tretenben Dile troden warb,

emporten fich und vermochten auch die übrigen Megnoter mit aum Abfalle. Un ihrer Spipe fant ein Priefter Ramens Ilbor. Buerft taufchten fle einen Romifchen Centurio, inbem fle in Beibertleibern ale Bucolifche Beiber ibm für ibre Manner Gelb an geben verfprachen und ihn, ale er fic in ihre Mitte begab, niederhieben. Geinen Begleiter opferten fie, verfdworen fich über feinen Gingemeiden und vergehrten fie. Ifiborus zeichnete fich [unter ihnen] por allen feinen Beitgenoffen burch Tapferteit aus. Dann beflegten fie Die Romer in einer formlichen Schlacht und hatten fich beinah in ben Befft von Alexandrien gefest, wenn nicht Cafflus aus Sprien babin gefchickt, fle burch eine Lift unter fich felbit entameit und von einander getrennt hatte : benn bei ihrer verzweifelten Wuth und Menge magte er nicht, fich mit ihnen in eine Schlacht einzulaffen. Go gelang es ibm. ihrer Meifter ju merben.

5. Aus bem Kriege bes Marcus mit ben Deutschen führe ich folgende Einzelnheiten an. Ein Knabe, ber aufgefangen worben war, wurde von ihm über Etwas befragt, erwiederte aber: "Ich kann dir jest nicht antworten, da es mich zu fehr friert. Wenn du Etwas von mir wissen willst, so laß mir vorher ein Röckhen geben, wenn du eines hast." Ein Soldat fand bei Nacht auf seinem Posten an der Donan, hörte den Hülferuf von Kameraden, die auf dem Gegenufer gefangen worden waren, schwamm sogleich, wie er war, binüber, befreite sie und brachte sie zurück. Marcus hatte einen Obristen der Leibwachen, mit Namen Rusus Baffäus, einen sonft sehr wackern Mann, der aber gar keine Erziehung und Bildung hatte. Er war in großer Armuth aufgewachsen

[mußte jum Kriegsbienste gezwungen werben und verstand nicht immer, was Marcus zu ihm sagte.] [Marcus sprach einmal lateinisch mit Jemand. Da weder Dieser noch Siner ber Unwesenden verstand, was er sagte, so bemerkte der Obrist Rusus: "es ist kein Wunder, Kaiser, daß er eure Rede nicht versteht: denn der Maun kann nicht Griechisch." Auch er hatte ihn nämlich nicht verstanden.] ") Es tras ihn einmal Einer, wie er sich auf einem von einem Weinstock umschlungenen Baume Trauben holte, schalt ihn und rief ihm zu: "Willst du bald herunter, du sauberer General?" Diesen Titel gab er Diesem, der sich Bieles herausnahm, das mals zum Spotte, um ihn zu höhnen. Sein gutes Glück aber wollte, daß er zur Wahrheit wurde.

er Recht und den Rednern sehr viel Wasser \*\*) zu. Er stellte sehr weitläufige Prüfungen und Untersuchungen bei den Rechtefällen an, um damit ganz auf den Grund zu kommen. So verwendete er oft eilf bis zwöld Tage auf eine Rechtesache und wenn er auch die Nacht dazu nehmen mußte. Er arbeitete gern und beforgte die Staatsgeschäfte mit der größten Sorgsalt. Nichts machte er flüchtig ab, er mochte sprechen, schreiben oder handeln; bisweilen brauchte er zu dem geringsügigten Gegenstande ganze Tage, indem er es für pflichtvergessen hielt, daß ein Kaiser nur kurz

<sup>\*)</sup> So lautet ein Fragment bes Majo, woburch bas Peirescisfiche Excerpt bestätigt und ergangt wirb. Bur Ehre bes Offigiers ift jeboch zu bemerken, bag Marcus eine fehr ichwache Stimme batte.

<sup>\*\*)</sup> Die Zeit wurde ihnen nach Bafferuhren gugemeffen.

Etwas abmachen, und das geringste Bersehen leicht ein schlimmes Licht auch auf. seine anderen Handlungen werse: Und boch war er so schwächlich, daß er im Anfange keine Kälte \*) ertragen konnte, und selbst wenn er zu seinen Soldaten sprach, die sich auf seinen Besehl versammelt hatten, vorher bei Seite gehen mußte, um selbst bei Nacht zuvor immer noch etwas Speise zu sich zu nehmen. Ueber Tag nahm er außer Theriat Nichts zu sich. Diesen aber genoß er, nicht sowohl aus Furcht vor Bergiftung, als vielmehr wegen einer Schwäche in Brust und Magen. Auch soll er bei diesen und anderen Beschwerden gute Dienste gethan haben.

7. Die Römer bestegten die Jazogen endlich zu Land und auf dem Bluß; nicht als ob sie eben eine Schlacht auf Schiffen geliesert hätten. Sie verfolgten vielmehr die Flieshenden über den gestrorenen Donaustrom und kämpsten dort wie auf festem Lande. Als die Jazogen nämlich sahen, daß sie verfolgt wurden, hielten sie ihnen wieder Stand, indem sie hofften, mit ihnen, die des Eises ungewohnt waren, mit leichter Mühe fertig zu werden. Die Einen griffen sie vorn an, die Anderen sprengten gegen ihre Flanken heran, da ihre Pferde darauf abgerichtet waren, auch auf dem Eise sicher zu laufen. Doch die Römer ließen sich dadurch nicht schreschen, sondern schlossen sich enger zusammen und boten ihnen allen die Stirn. Sie warfen ihre Schilbe zu Boden, traten,

<sup>\*)</sup> Magner fest, um bie kleine Lude ju fallen, und bem Nachfolgenben beffer zu entsprechen, in Klammern bei; [unb Leere bes Magens].

verehrten. In jener Schlacht foll nun der Obrist der Leibe wachen vor Marcus, der sich nicht mehr zu helfen wußte, und für das ganze Beer besorgt war, getreten seyn und ihm erzählt haben, daß die Christen durch Gebete Alles vermöcheteu, und daß er eine ganze Brigade solcher Leute besäße. Auf diese Nachricht habe Marcus sie aufgesordert, zu ihrem Gotte zu beten. Ihr Gebet habe Gott sogleich erhört, die Beinde niedergebligt, die Römer aber mit einem Regenguß erquickt. Erstaunt über diese Wirkung habe Marcus eine eigene Berordnung zu Ehren der Christen erlassen und die Legion die donnernde genannt. Auch will man einen eigenen Brief von Marcus über diesen Vorfall haben. Die Griechischen Geschichtschreiber dagegen erwähnen zwar der donnernden Legion und bezeugen die Sache, von dem Urssprung ihrer Benennung aber wollen sie nichts wissen.

40. Dion ergählt weiter, die Römer hatten beim ersten Ergießen des Regens gen himmel geblickt und ihn mit dem Munde aufgefangen; die Einen hätten sodann ihre Schilde, die Anderen ihre Helme untergehalten und das Wasser nicht nur selbst gierig geschlürft, sondern auch ihren Pferden zu trinten gegeben. Us die Feinde auf sie eindraugen, tranken und kämpften sie zugleich und einige Verwundete schlürften das mit dem Wasser in die Helme rinnende Blut. Auch würde ihnen in diesem Augenblicke der Angriff der Feinde verderblich geworden senn, wenn nicht ein heftiger Hagel mit Bliben Schlag auf Schlag die Feinde betrossen hatte. Nun sah man, wie zur selben Stelle Wasser und Feuer vom Himmel schos. Während die Einen vom Regen erfrischt wurden und tranken, wurden die Andern vom Blibe getrossen

und flarben. Zwar schlug auch das Feuer unter die Römer, erlosch aber im Augenblick. Den Feinden half der Regen Richts, nährte vielmehr gleich dem Dele das Feuer. Es regnete bei ihnen und doch schmachteten sie nach Wasser. Die Einen verwundeten sich selbst, um mit dem Blute das Feuer zu löschen, Andere flürzten auf die Römer zu, als wäre nur bei ihnen das rettende Wasser zu sinden. Selbst Marcus hatte Mitleid mit ihnen; er aber wurde von den Soldaten zum flebentenmal als Imperator begrüßt. Obgleich er sonst eine solche Shrendezeigung nicht genehmigte, ohne daß sie vorher vom Senate gutgeheißen war, so nahm er sie dennoch dießmal an, als ob sie vor der Gottheit herkomme, und berichtete deshalb an den Senat. Faustina wurde Mutter der Lager genannt.

11. [Marcus Antoninus blieb vorerst in Pannonien, nm die Gesandischaften, welche von Seiten der Feinde einstrasen, zu empfangen. Sie waren auch damals sehr zahlreich. Die Einen versprachen Bundesgenossenschaft (an ihrer Spipe stand ein Prinz von zwölf Jahren), erhielten Geld, und waren so im Stande, den Tarbus, einen benachbarten Fürsten, der in Dacien eingebrungen war und unter Bedrohung mit Krieg von ihnen Geld verlangte, aus ihren Grenzen zu verstreiben. Die Anderen baten um Frieden, wie die Quaden, und erhielten denselben, um sie von den Marcomannen abzuziehen und weil sie Herben von Pferden und Rindern geliessert, und dreizehentausend Uebersäuser und Kriegsgesangene, sodann auch die Uebrigen auszuliesern versprachen. Sie durften jedoch die Märkte nicht besuchen, damit nicht auch die Marcomannen und Jazygen, die sie nicht in ihr Land

aufzunehmen ober hindurchzulassen eidlich angelobt hatten, sich unter sie mischen und als Quaden das Römische Gebiet auskundschaften und sich nit den nöthigen Bedürfnissen vorsehen möchten. Auser Diesen trasen auch von anderen theils Sölferschaften Gesandtschaften ein, und boten Unterwerfung an; theils anch nahmen sie Dienste und wurden nach anderen Provinzen geschiett, so wie auch die tüchtigen unter den Gesangenen und Ueberläufern. Andere erhielten in Dacien, Pannonien, Myssen, Deutschland und selbst in Italien Land angewiesen. Weil aber ein Theil, der in Ravenna zu wohnen kam, Unruhen anfing und sich sogar der Stadt bemächtigte, wurden keine Ausländer mehr nach Italien selbst verpflanzt, und sogar die früheren andersewohin versett.]

12. Die Aftinger kamen unter ber Anführung des Rhaus und des Rhaptus nach Dacien, um sich hier anzusiedeln, insem sie hofften, Geld und Land zu erhalten; da ihnen aber Beides verweigert wurde, ließen sie ihre Weiber und Kinder dem Clemens als Unterpfand, um das Land der Castuboken zu erobern, bestegten sie auch wirklich, ließen aber Dacien darum nicht in Ruhe. Weil aber die Dancriger fürchteten, Clemens möchte sie aus Furcht vor ihnen auch in ihr Gebiet einlassen, so sielen sie unversehens über sie her und trieben sie so zu Paaren, daß die Astinger sich hinsort gegen die. Römer keine Feindfeligkeiten mehr erlaubten. Sie wandten sich wielmehr jest mit demüthigen Bitten an Marcus um Geld und Land, wenn sie den Feinden derselben Abbruch thäten. Auch erfüllten sie wirklich einigermaßen ihr Bersprechen.

Caffius Dio. 138 Bbchn.

Die Sotiner bagegen machten zwar die gleichen Unerbietungen und erhielten ben Tarruntenius Paternus, welcher bem Kaiser die lateinischen Aussertigungen zu beforgen hatte, zum Anführer, um mit ihm gegen die Marcomannen zu Felbe zu ziehen, hielten aber nicht nur ihre Versprechungen nicht, sondern benahmen sich vielmehr sehr feindselig gegen Paternus, wurden aber dafür später ausgerieben.

13. (Auch bie Jagngen ichidten Gefanbte an Marcus und ließen um Frieden bitten, murben aber abgewiefen. Marcus hatte fle als ein treulofes Bolt fennen gelernt, und batte, auch von ben Quaben bintergangen, einen neuen Relbana befchloffen. Die Quaben hatten nämlich nicht mur Bene im Rriege unterflust; fonbern bie Marcomannen auch mabrend bes Rrieges, wenn fle burch bie Romer ind Bebrange tamen und fich ju ihnen flüchteten, in ihr Land aufgenommen, auch bie Friebenebedingungen auf feine Beife erfüllt, noch alle Befangenen ausgeliefert, fonbern nur menige, und folde, bie fle meber vertaufen, noch gur Urbeit brauchen konnten. Wenn fle je einige, die noch bei auten Rraften maren, gurudgaben, fo behielten fie ihre Bermand: ten jurud, bamit auch fle wieber jurudtommen mochten. Ihren Konig Furtius vertrieben fle und festen einen Unbern, Urivgafus, eigenmächtig als Konig ein. Defmegen wollte ber Raifer auch ihren Ronig nicht als rechtmäßig anerkennen, noch auch ben Frieden erneuern, obgleich fie funfzigtaufend Rriegsgefangene auszuliefern fich erboten.]

14. [Gegen Ariogafus mar Marcus fo aufgebracht, baß er Demjenigen, ber ihm benfelben lebendig auslieferte, taufend, bem aber, ber ihm feinen Kopf brachte, burch öffentlichen

Aufruf fünfhundert Goldstücke bieten ließ. Sonst verfinder er felbst gegen seine ärgsten Feinde mit Milbe und ließ den Satrapen Teridates, der Unruhen in Armenien angefangen, den König der Heniocher umgebracht und gegen den Berus, der ihn darob schalt, das Schwert gezückt hatte, nicht am Leben strasen, sondern nach Britannien bringen. Aber gegen Diesen war er nun einmal erbost, that ihm jedoch, als er später eingebracht wurde, weiter Nichts zu Leide, sondern schickte ihn nach Alexandrien.]

- 15. [Auch die Marcomannen schiedten jest Gesandte, und weil sie sich allen Bedingungen wiewohl ungern und nur mit vieler Mühe gefügt hatten, überließ er ihnen die Hälfte bes Nachbarlandes, so jedoch, daß sie achtunddreißig Stadien von der Donau entfernt wohnen, ihre Sammelorte und Märkte nicht mit anderen gemein, wie bisher, sondern bestonders haben und die Geißel mit anderen vertauschen sollten.]
- 16. Bielfache Berluste vermochten endlich auch die Jazygen, Frieden anzubieten, wobei ihr König Zanticus vor Untonin einen Fußfall that. Früher hatten sie ihren andern König Banadaspus, weil er eine Friedensbotschaft an ihn gesandt hatte, in Festeln gelegt. Jest aber erschiesnen alle Großen mit Zanticus und schloßen einen Frieden auf dieselben Bedingungen wie die Quaden und Marcomannen, nur daß sie noch einmal so weit als Diese von der Donau entfernt wohnen mußten. Der Kaiser hätte sie lieber ganz ausgerottet: denn auch jest waren sie noch mächtig und konnten den Römern noch sehr gesährlich werden, Bas sich schon daraus ergab, daß sie, nachdem Vicle

vertauft, geftorben ober entlaufen maren, noch bunberttaus fend Befangene gurudgeben fonnten, und fogleich achttaufenb Reiter als Sulfetruppen ftellten, von benen er fünftaufenb fünfhundert nach Britannien ichicte.1

Marcus fiel in eine fo gefährliche Krantheit, bag nur wenig Soffnung gu feinem Auftommen mar, und rief oft ben Samben aus bem Trauerfpicle:

Dien ift bie Frucht bes ungludfel'gen Rrieges. 1 \*)

Die Emporung bes Caffius und Epriens zwangen ben Marcus Untoninus felbft gegen feinen Dlan mit ben Jagogen ben Frieden einzugeben : benn biefe Rachricht brachte ibn fo febr aus ber Saffung, bag er bem Senate fogar bie Briebensbedingungen mitzutheilen vergaß, mas er fonft immer that. ]

Die Jagnaen ließen burch eine neue Befandtichaft um Milberung feiniger Friedensbedingungen bitten, und es murbe ihnen auch Giniges gemahrt, um nicht gang mit ihnen brechen ju mußen. Jeboch verstanden weber fle noch bie Burrber fich eber bagu. Bunbestruppen gu fellen, als bis ihnen Marcus feierlich verfprach, ben Krieg immer fortaufeten: benn fle beforgten, er mochte, mit ben Quaden ausgefohnt, ihnen einen Krieg mit ben Brengnachbarn binterlaffen.]

19. [Jeboch bewilligte Marcus nicht allen Befandtichaf: ten biefer Bolferschaften alle Bebingungen; je nach ihrer Burbigfeit erhielten fie bas Romifche Burgerrecht, ober Erlaß bes Tribute auf immer ober nur auf bestimmte Beit,

<sup>\*)</sup> Sier etwa burfte bieg fleine Fragment bes Maja's einges fügt werben.

ober Unterstüßung mit Korn auf ewige Beiten. Da die Jazygen ihm von besonderem Rupen wurden, so erließ er ihnen viele oder vielmehr alle Forderungen. Rur darauf bestand er, daß sie keine Bersammlungen und gemeinsame Märkte halten, keine eigene Schiffe haben, und der Inselu auf der Donau sich enthalten sollten. Mit den Rozolaneru gestattete er, ihnen jedoch über Dacien zu verkehren, so oft der Statthalter ihnen die Erlaubniß dazu geben würde.

- 20. Die Quaden und Marcomannen ließen sich durch Gesandte darüber beschweren, daß die in den Festungen liegenden zwanzigtausend Mann ihnen weder Viehzucht, noch Ackerbau, noch andere Geschäfte mit Sicherheit zu treiben gestatteten, sondern leebersänser aufnähmen und Viele von ihnen als Gesangene wegführten; ohne daß sie selbst die Noth dazu triebe, da sie Bäder und alle Bedürsnisse im Uebersusse hätten. Diese Belästigungen durch die Besahungen gingen so weit, daß die Quaden sogar mit Weib und Kind in das Land der Semnonen auszuwandern beschlossen. Us Antonin von diesem ihrem Borhaben Kunde erhielt, ließ er die Wege dahin verrammeln und bewies dadurch, daß es ihm nicht sowohl um den Besth des Landes als um die Besstrafung der Bewohner zu thun war.]
- 21. [Auch die Rariften wurden bennruhigt, jogen jumat breitaufend an ber Bahl aus und ließen fich Land auf unferem Gebiete anweifen.]
- 22. Als Pertinar wegen feiner Thaten bas Confulat erhielt, fo gab es Ginige, bie fich barüber aufhielten, weil er von niederer Beburt war, und die Stelle aus dem Tragiter anführten:

Dieß ift bie Frucht bes ungluchfel'gen Rrieges, \*) Dierbei ließen fie fich nicht einfallen, bag er einmal fogar noch Raifer werben wurbe. Durch bie Emporung bes Caffins in Sprien gerieth Marens in große Beffurgung und entbot alsbald feinen Sohn Commobus aus Rom, als ob er jest icon als polliabria gelten tonnte. Caffins, feiner Abfunft nach ein Sprier aus ber Stadt Cprus, mar ein ausgezeichneter Mann, wie man fich nur immer einen Raifer munichen mochte; nur fant ihm im Wege, daß er ber Sohn Seliodors war, ber froh fenn burfte, von ber Rednerschule aus bie Statthalterichaft von Megnyten ju erlangen. Bu einem großen Bergeben murbe er von Raufting verleitet. Sie, Die Tochter bes Untoninus Pius, mußte bei ber Kranflichfeit ihres Gemahls, jeden Augenblick feines Todes gewärtig fenn und befürchten, in ben Drivatstand gurudverfent gu merben, wenn bei ber Jugend und bem Blobfinne bes Commobus bie Regierung an einen Anbern tame. Gie ließ beghalb bem Caffins unter ber Sand bedeuten, er follte fich bereit halten, wenn bem Untoninus etwas Menschliches begegnete, fle und Die Berrichaft in Befit ju nehmen.

23. Babrend er bamit umging, fam bie Rachricht, Marcus fen geftorben, (ba berlei Beruchte bei Rrantheiten ber Burften fo gerne fich verbreiten) und fogleich, ohne bie Beftätigung bavon ju erwarten, fuchte er fich ber Raifer= -

<sup>\*) 3</sup>ch wieberhole bier biefe Strophe in einem anberen Bufammenhange, obgleich fie Dio gewiß nur einmal ans führte. Der Lefer mag fich für bie eine, ober bie anbere Stelle enticheiben.

wurde zu versichern, wozu er von den Soldaten in Pannomien gewissermaßen schon ausersehen wäre. Zwar bekam er bald darauf zuverläßigere Nachricht, konnte aber, weil er ben ersten Schrift schon gethan hatte, nicht mehr zurück, eroberte auch in kurzer Zeit das ganze Land diesseit des Taurus und machte alle Anstalten, die Herrschaft mit Gewalt der Wassen zu erringen. Marcus bekam die erste Kunde von seiner Empörung durch Berus, den Statthalter von Cappadocien, und verheimlichte ste anfange; als aber die Soldaten, zu denen die Nachricht gleichfalls gelangte, dadurch sehr in Aufregung kamen und allerlei Reden führten, so rief er sie zusammen und hielt folgenden geschriebenen Borstrag an sie:

24. "Nicht um meinen Unwillen ober meine Rlagen por euch auszuschütten, erscheine ich vor euch, meine Baffen: genoffen: benn barf man rechten mit ber Gottheit, bie volle Dacht über und hat? Betlagen aber muß fein Gefchid, wer ohne fein Buthun ins Unglud tommt, wie es mit mir ber Kall ift. Ift es nicht Unglud, von einem Rrieg in ben andern gezogen zu merben? Biberftreitet es nicht gang meinen Grundfagen, auch noch einen Burgerfrieg burchmas den ju mußen? Ift es nicht harter, nicht fläglicher, als Beibes, bag feine Treue mehr unter ben Menschen gefunden mird! bag mein befter Freund an mir jum Berrather wird! und bag ich, ber ich Richts Unrechtes gethan, Richts verbrochen babe, wiber meinen Willen jum Kriege gegen ihn gezwungen Belde Tugent, welche Freundschaft mirb noch als auverläßig gelten, wenntes mir alfo ergebt! 3ft nicht Tren? und Glauben, ift nicht alle Soffnung babin? Bare ich

## 1656 - Cafftus Dio's Romifche Geschichte.

allein gefährbet, so würde ich die Sache nicht hoch anschlagen; benn ich kam nicht auf die Welt, um ewig auf ihr zu bleisben; da aber der Absall oder vielmehr die Empörung allgemein ist, und der Rrieg und alle zugleich betrifft, so möchte ich am liebsten, wenn es anginge, den Cassille vor euch laden, um vor ench oder vor dem Senate ihm Rede zu stehen. Gerne fräte ich ihm, ohne die Wassen entscheiden zu lassen, die Regierung ab, wenn des Staates Wohl dieses Opser erheischte. Denn für das allgemeine Beste unterziehe ich mich unausschöftlich Mühen und Gesahren. So viele Zeit habe ich hier außerhalb Italien leben müßen, ich, der alte, tränkliche Mann, der keine Speise ohne Schmerz, keinen Schlaf ohne Sorgen genießen konnte."

25. "Beil Caffins aber fich hierzu nicht verfteben burfte, (benn wie follte er mir trauen, ba er felbft gegen mich treulos gemefen ift?) fo mußt ihr, meine Baffenbruber, guten Muth faffen. Gilicier, Sprier, Juben und Megnyter maren nie tapferer als ihr, und werben es nie fenn und wenn ihr Deer auch gebentaufendmal ftarfer mare, als es nun geringer ift an Babl, benn ihr. Wenn auch Cafflus ein noch fo tuch= tiger und gludlicher Felbherr ift, fo murbe er bier Dichts richten. Wenn ein Ubler ein Seer von Rraben, ober ber Lowe eines von Reben bat, fo ift er fein-furchtbarer Begner. Den Arabifchen, ben Darthifchen Rrieg bat nicht Cafftus, fonbern 3hr habt ibn ju einem gludlichen Ende geführt. Benn Jener aber auch im Rampfe gegen bie Darther Ruhm gewonnen bat, fo habt ihr an Berus einen Führer, ber ihm in Richts nachsteht, und noch met Siege als er errungen und Eroberungen gemacht hat. Aber vielleicht ift er auch

auf die Nachricht, daß ich noch lebe, anderen Sinnes gesworden: denn er hatte dieß nicht gethan, wenn er mich nicht für todt gehalten hatte. Beharrt er aber auf seinem Widerstande, so wird er boch, wenn er von unserem Anzuge hört, unschlüssig werden, wird sich vor euch fürchten, vor mir aber sich schämen."

26. "Dur bas Gine fürchte ich, meine Freunde, um euch Richts zu verschweigen, er mochte fich felbft entleiben, aus Scham, und vor bie Mugen gut freten, oter ein Unberer mochte, auf die Rachricht, daß ich tomme und mit Seeres= macht gegen ibn giebe, ibm bas Leben nehmen: benn baburch murbe ich um den ichonften Preis bes Rriegs und bes Sieges gebracht, ben noch fein Sterblicher gewonnen bat. Borin befteht diefer aber? Darin, meine Freunde, einem Beleidiger gu verzeihen, Ginem, ber bie Freundschaft gebrochen, Freundschaft, Ginem, ber Treue gebrochen, Treue ju halten. Bielleicht icheint dieß end unglaublich; ihr burft end aber auf bie Aufrichtigteit meiner Borte verlaff.n. Denn noch ift nicht alles Bute aus ber Welt entwichen, auch bei uns finden fich immer noch Refte diefer Engend vor. Benn man mir aber teinen Glauben fchentt, fo bestärtt mich bieß immer noch mehr in meinem Borfate, bamit, 20a6 Niemand für möglich halt, vor Aller Angen gefchebe. Wie munichte ich von ben Uebeln ber Gegenwart Diefen Gewinn allein au gieben, und ber Belt gu geigen, bag auch Burgerfriege ju Etwas frommen tonnen !"

27. So fprach Marcus vor ben Golbaten; und fo fdrieb er auch an ben Genat; feinerlei Anklage erhob er

wiber Caffins, fonbern nannte ibn immer nur einen Unbantbaren. Aber auch er erlaubte fich weber in Borten noch fdrifflich eine Schmabung gegen Marcus. Babrenb Marcus fich aber ju bem Burgerfriege ruftete, [nahm.er feine Sulfetruppen von fremben Bolferichaften an, obgleich viele ju ibm jufammenftromten, indem er außerte : bie Frems ben brauchten Dichts von ben ungludfeligen Banbeln amifchen Romern gu miffen.] \*) Balb aber lief gu gleicher Beit Rache richt von verschiedenen Siegen über bie Reinde und von bem Tobe bes Cafffus ein. Auf ben an Rufe gebenben Cafffus fprenate ploblich ein Centurio Ramens Untonius heran und verwundete ihn in ten Raden, ohne bag jedoch bie Bunbe töbtlich gewesen mare. Gein Pferd rannte mit gu viel Un. geftum bavon, fo bag er feine fuhne That nicht gang vollbringen fonnte, und er mare vielleicht entfommen; ba machte ibn aber ein Decurio vollends nieber. Gie fcmitten ibm nun ben Ropf ab und eilten bamit ju bem Raifer. Nachbem er fo brei Monate und feche Tage von ber Berrichaft geträumt batte, nahm er ein foldes Ende und fein Sohn marb ans beremo umgebracht.

28. Marcus war so bekimmert über ben Tob bes Caffius, baß er fein haupt nicht sehen wollte, sondern daffelbe, noch che seine Mörder vor ihm erschienen, begraben ließ. Er bereiste nun die Provingen, welche an dem Aufftande des Cassus Theil genommen hatten, behandelte sie mit der größten Milde und that Keinem der Niederen oder höheren

<sup>\*)</sup> So lautet ein Fragment bes Dio, bas bier wohl am Beffen feine Stelle finbet.

etwas am Leben. [Reinen der Senatoren, die es mit Cassstud gehalten, strafte er am Leben, noch ließ er sie sesseln, oder sonkt in Gewahrsam halten, stellte sie auch nicht vorseinen Richterstuhl, sondern schiekte sie ganz einsach an den Senat, als ob sie eines ganz anderen Bergehens angeztlagt wären, und bestimmte einen Tag, an dem sie gerichtet werden sollten. Nur Wenige, die nicht blos bei der Empözung des Cassus besonders thätig gewesen waren, sondern anch noch auf eigene Faust sich Ausschweisungen erlaubt hatten, ließ er am Leben strafen. So ließ er den Statthalter von Negopten, Flavius Calvisus, weder hinrichten, noch seines Bermögens berauben, sondern verwies ihn blos auf eine Insel. Auch alse Briesschaften des Cassus befahl er zu verbrennen bamit Keiner durch sie blosgestellt würde, und begnadigte Alle, die es mit ihm gehalten hatten:

29. Um dieselbe Beit starb auch Faustina, sen es in Folge der Fußgicht, an der ste litt, oder eines freiwilligen Todes, um nicht des Einverständnisses mit Cassus überwiesen zu werden. Marcus ließ jedoch die in den Koffern des Pudens vorgefundenen Briefschaften vernichten, ohne sie zu lesen, um nicht die Namen der Berschwörer und Derjenigen, die sich ungünsstig über ihn geäußert hatten, zu erfahren und wider Willen Jemand hassen zu müssen. Auch Berus soll, als er nach Sprien, dessen Statthalterschaft er auch übernahm, vorausgeschickt wurde, das unter den Geräthschaften des Cassus Borgefundene vernichtet haben, indem er äußerte, daß er dem Marcus dadurch einen Gefallen erweise; zürnete er aber darob, so sep es bester, daß ihn selbst den Alleinigen statt Biele das Berz derben tresse. Marcus fand aber an dem Blutvergießen

fo gar kein Gefallen, daß die Gladiatoren in Rom vor ihm nur so kämpsen dursten, daß sie keine Gefahr dabei hatten. Nie durste Einer eine scharfe Wasse führen; sie mußten alle mit stumpsen und gerundeten Wassen kämpsen, und er war so kein Freund von Blutvergießen, daß er einen Löwen, welcher abgerichtet war, Menschen zu fressen, gar nicht vorsühren ließ, so sehr auch das Bolk ihn darum bat; auch mochte er ihn nicht einmal sehen, und schenkte seinem Lehrer auch die Freiheit nicht, obgleich die Leute ihm aus's Oringendste anlagen; er ließ vielmehr seine Willensmeinung durch einen Herold dahin zu erkennen geben, daß der Mensch nichts der Freiheit Würdiges gethan habe.]

30. Faustina betrauerte er sehr. [Als ber Senat ihm anlag, die Anhänger und Berwandte bes Cassins mit dem Tode zu bestrasen, so gab er in einem Briese unter Anderem folgenden Bescheid: "ich bitte euch angelegentlich, laßt meine Regierung rein von Senatorenblut! Das wolle ber himmel nicht, daß unter meiner Regierung Jemand von mir ober euch zum Tode verurtheilt werde."] \*) Er schließt mit den Worfen: "Erfüllt ihr meinen Wunsch nicht, so ist mein Ende nicht mehr fern." So rein war er von jeder Blutz schuld, so mitd und gottesfürchtig; und Nichts vermöchte ihn seinen Grundsähen untren zu machen, weder die Frevelzhaftigkeit der verrätherischen Unternehmungen gegen ihn, noch die Besorgniß, durch Begnadigung der Frevler neue zu ermuthigen. Denn er war so weit entsernt eine vorgebliche

<sup>\*)</sup> Dieß Fragment bes Majus habe ich hier flatt bes Ziphilis nischen Textes eingeschoben.

Berschwörung selbst zu schmieden, und ein nicht bestandenes Berbrechen auf die Buhne zu bringen, daß er sogar offene Emporer, und solche, welche gegen ihn und seinen Sohn die Waffen ergriffen, Prätoren, Tribunen und selbst Könige begnadigte, und Keinem von ihnen weder durch eigene Machtvolltommenheit, noch durch den Senat unter irgend einem Borwande das Leben nehmen ließ. Dieß bestärft mich in der Ueberzeugung, daß er selbst den Cassius, wenn er tebendig in seine Gewalt gefallen ware, begnadigt hätte. Wenigstens erwies er Vielen, die, so viel an ihnen lag, Mörder an ihm und seinem Sohne geworden wären, Wohlthaten.

31. Es murbe jedoch bamale bie gefestiche Bestimmung aetroffen, bag Reiner in ber Proving, aus ber er herftammt, Statthalter werden follte, weil Caffins in Sprien, mo feine . Baterfadt mar, feine Emporung begonnen batte. Marcus und ber Kausting ertannte ber Genat in bem Tempet ber Benus und ber Roma filberne Bilbfaulen ju und ließ für fie einen Alltar errichten, auf welchem jede Junafrau in ber Stadt, die fich verheirathete, mit ihrem Brautigame ovfern mußte. Mud; follte in bem Theater bas golbene Bruftbild Fauftinens, fo oft er ben Borftellungen anwohnte, auf einem Drachtstuble bereingebracht und auf dem Ghrenplate, ben fie bei ihren Lebzeiten eingunehmen pflegte, aufgestellt merben, und bie vornehmften Frauen festen fich um baffelbe berum. Marcus besuchte bamals auch Uthen und ließ fich in bie Mofterien einweihen. Den Uthenern ertheilte er befondere Auszeichnungen, und bestellte in Athen für

Caffins Dio's Romifche Geschichte.

1662

Jedermanns Gebrauch in allen Fachern bes Biffens Lehrer, welche öffentliche Gehalte bezogen.

32. [Bei feiner Burudtunft entschuldigte er fich vorbem Bolte, baß er fo viele Jahre außerhalb Roms hatte aubringen mußen. Alles ichrie auf: acht! und zeigte es an ben Ringern : benn es maren gerabe acht Jahre. Die Leute aber gaben bamit ju verfteben, baß fle acht Golbftude erwarteten. Als Marcus bieg mertte, lachelte er und fprach: bie follt ihr haben! Und er ließ an fle manniglich acht Golbftude vertheilen.] \*) Er blieb aber nicht babei ftchen, fondern erließ auch Denen, Die an Die faiferliche ober Staatsichat: tammer ichulbeten, alle Rudftanbe von fecheundbreißig Sabren ber, noch außer ben fechgeben Jahren Sadrians, \*\*) und ließ alle babin bezüglichen Urtunden öffentlich auf bem Martte verbrennen. Biele Stabte unterflutte er mit Belbfummen, und unter ihnen befonders Smorna, bas burch ein Erbbeben furchtbar gelitten batte: auch fellte er einen eigenen Senator, ber Drator gewesen mar, auf, ben Bieberaufban Um fo mehr finde ich es anffallend, baß beforgen. 111 ibm Ginige Freigebigfeit abfprechen wollen. 3mar ging er fonft allerdings baushalterifch ju Berte, entzog fich aber feineswege bem nöthigen Aufwande, ohne jedoch burch Beitreibung biefer Summen bas Land ju bruden, und vermenbete außer ben jahrlichen Summen noch viel andere auf Beburfniffe bes Mugenblide.

<sup>\*)</sup> Statt bes Eiphilinischen Tertes habe ich hier ein Fragment bes Majus gegeben.

<sup>\*\*)</sup> G. oben 69, 8.

33. Alls aber bie Ungelegenheiten im Scothenlande wieber feine Unwesenheit nothwendig machen, fo vermählte er feinen Cohn Commobus mit Erifpina fruber, als er eigentlich beabsichtigt batte. Die beiben Quinctilius namlich. einsichtevolle, tapfere und erfahrene Danner tonnten mit bem Kriege nicht zu Enbe tommen. Defimegen faben fich bie beiben Raifer genothigt, perfonlich ine Relb zu ruden. Marcus erbat fich vom Senate Belber aus bem öffentlichen Schape, nicht als ob biefer nicht ohne bieg bem Dachthaber jur Berfügung geftanben mare, fondern weil Marcus erflarte, bag Alles bem Senate und bem Bolte gehöre. "Bir haben," fo fprach er in bem Genate, "fo menia Gigenthum, baß felbit bas Saus, in bem wir wohnen, euch gehört." Rach Diefer Erklarung warf er von bem Bellonentempel eine in Blut getauchte Lange in ber Richtung bes feinblichen Landes bin, wie ich von Augenzeugen gehört habe, und rudte bann ju Belbe. Dem Daternus abergab er betrachtliche Streit: frafte, um ben Beinben eine Schlacht ju liefern. hielten ben gangen Sag Stand, murben aber endlich von ben Romern ganglich aufgerieben, und Antonin mard gum gebentenmale als Imperator begrußt. Sicherlich batte er auch bas gange bortige Land unterworfen, wenn er langer gelebt haben murbe. Go aber ftarb er am fechgehenten Marg nicht an ber Senche, von ber er befallen mar, fondern, wie ich aus fichern Quellen weiß, burch bie Merate, welche fic baburch bem Commodus gefällig machten.

54. Alle er fich bem Tobe nah fühlte, empfahl er feinen Sohn ben Solbaten, indem er nicht merten ließ, bag er burch feine Schuld fterbe, und fprach ju bem Rriegetribun,

ber bie Lofung bolte: "wende bich jur aufgehenden Conne, Die meine geht icon unter!" Rach feinem Tobe erhielt er bie Auszeichnung, baß eine golbene Bilbfaute von ibm in ber Curie aufgestellt murbe. Gin foldes Ende nahm Mar: cue fein Mann, ber alle Engenben in fich vereinigte und fo gotteefürchtig mar, baß er felbft an ben Ungludetagen gu Saufe opferte und unter allen Gurften am rubmlichften regierte, nur bag er feines ichmachlichen Rorpers megen nicht perfonlich tapfere Thaten verrichten fonnte, ob er gleich benfelben, trop feiner urfprünglichen Gebrechlichfeit, an alle Strapagen gu gewöhnen fuchte]. Defto mehr Sandlungen geugen von feiner Bohlthätigkeit, und er baute ihr auch einen Tempel auf bem Capitolium, obgleich ber Rame einer folden Gottin früher nicht gebort morben mar. Er felbit ließ fich fein Unrecht ju Schulden fommen, und fich auch burch Undere nicht bagu binreißen, mar bagegen außerft nachfichtig gegen Undere und befonders gegen feine Gemablin, inbem er ihren Bergeben nicht nachforschte, noch fie bestrafte. That Giner etwas Butes, fo lobte er ihn und bediente fich feiner Dienfte, um die Underen fummerte er fich bagegen nicht. Die Menfchen, fagte er, tann man nicht machen, wie man fle ju haben munfdit; man muß fle eben fo, wie fle find, für bas gemeine Befte möglichft nugbar machen.] Daß aber feine Sandlungen nicht Seuchelei, fondern reine Ausfluffe ber Tugend maren, lag am Tage. In ben acht und fünfzig Jahren, geben Monaten und zweinndzwanzig Sagen, Die er lebte, und ron benen er einen großen Theil unter feinem Bater Unfoninus mitregierte, und neunzehen Sabre, eilf Tage Alleinherricher mar, blieb er fich burchaus gleich und

veranderte fich in teinem Ctude. So war er benn ein wahrhaft rechtschaffener Mann, und fern von aller Ber-ftellung.

35. Biel tam ihm auch feine gelehrte Bilbung ju Statten : benn er mar in ber Rebetunft und ben philosophischen Biffenschaften wohl bewandert. In ersterer hatte er ben Cornelius Fronto und ben Clandins Berobes au Lehrern, in letteren aber ben Junius Rufticus und ben Dicomebes Apoltonius, aus ber Schule bes Beno. Dief machte auch Biele gu vorgeblichen Unbangern ber Letteren, weil fle unter ihm baburch ihr Glud ju machen hofften. Um meiften aber tam ibm feine eigene gute Ratur ju Statten : benn ehe er mit Jenen Umgang batte, jog es ihn ichon unwiberfteblich gur Zugend bin: bei allen feinen Bermandten, bie boch fehr gabireich, machtig und reich maren, hatte er als Rnabe foron alles Lob und murbe von Allen geliebt. Mis er beghalb von Sabrian an Cohnes Statt angenommen worden, fo murbe er baburch nicht übermuthig, fonbern zeigte fich, obgleich Jungling und Cafar, bem Untonin mahrend feiner gangen Regierung in Allem folgfam, erwies auch ben anderen angefehenen Mannern ihre Ghre, ohne fle ben Pringen fühlen gu laffen. Er empfing bie murbigften Manner bei fich in bem Tiberianischen Dalaft, in bem er wohnte, ehe er au feinem Bater ging, und amar nicht im Staategemanbe, fonbern als Privatmann gefleibet in feinem Schlafgemach. Biele befuchte er, wenn fle frant maren, und erichien immer in ben Borfalen feiner Lehrer. Go oft er ohne feinen Bater ausging, trug er ein buntles Obertleib und ließ fich nie bie

Die Caffius. 138 Bbchn.

Fadel vortragen. 3um Ersten der Jugend ernannt, zog er, obgleich schon Sasar, mit den Anderen auf den Markt. Sowar er denn eines Theils von der Natur begünstigt und unterstützte fle noch durch die Wissenschaft. [Durch Alles, was Griechische und Lateinische Redetunst und Philosophie ihm bot, suchte er sich fortzubilden, als er schon in das Mannesalter übergetreten war und Hoffnung auf Alleinherrschaft batte.]

36. Che er jum Cafar ertfart murbe, fam es ibm in bem Traume por, als ob er Sande von Elfenbein batte und fle boch wie Menidenbanbe gebrauchen fonnte. Durch au großen Gifer im Studiren und große Unftrengung batte er einen febr ichmachlichen Rorper, obgleich er aufange fo fraftig mar, bag er Baffenübungen anstellte und milbe Gber auf ber Jagb vom Pferbe berab erlegte. [Seine meiften Briefe fdrieb er in jungern Jahren, aber auch fpater noch an gang vertraute Freunde mit eigener Sand]. Bei bem Allem mar er feboch nicht fo gludlich, ale er es verbiente. Er batte einen flechen Rorper und faft bie gange Beit feiner Regie= rung mit ungabligem Ungemach ju fampfen. Aber eben bieß macht ibn, wenigstens in meinen Augen, um fo bewundernsmurdiger, bag er unter fo vielerlei miglichen Umftanten aushielt und ben Staat durchbrachte. Befonbers aber mußte ibm fein Glud vertummern, tag er bei feinem Cobne, auf ben ich nun ju fprechen tomme, bem er boch bie befte Er= giebung und Unterweifung angebeiben ließ, feine Bunfche fo menig befriedigt fab. Und von ber golbenen Beit bes Romifden Raiferthums, fintt bie Befdichte bes Romerrolles und meine Ergablung nun in die eiferne und roflige berab.

Brudftude bes Dio (wie Balefius meint) aus bem Guibas: [Martius Berus fanbte ben Thuendis bes, um ben Soamus nach Armenien gurudguführen, und ber Schrecken feiner Baffen und feine Entichloffenbeit bei febem unerwarteten Bwifchenfalle ließen ihn feines Auftrags fich gludlich entledigen. Martius war nicht nur geeignet, feine Begner mit Baffengewalt ju bezwingen, burch Gefchwinbigfeit ihnen guvorzufommen, fle gu überliften, worin bie Sauptftarte bes Felbheren befteht, fonbern auch burch Borte ber Gute ju bereben, burch glangenbe Befchente ju gemin: nen und burch Berheißungen ju fodern. Bei Allem, mas er that ober fprach, mar ibm folde Unmuth au eigen, bag er Born und Leidenschaft beschwichtigte, und bie Soffnungen noch höher fleigerte. Er verftand es, ben rechten Augenblick für Schmeichelei und Befchente, für guvortommende Behand: lung bei Bewirthungen ju treffen. Die Thattraft, welche er bei Dem, mas er that, entwidelte, fein rafcher Unternebmungegeift gegen bie Feinde ließen bie Feinde munfchen, ibn lieber jum Freunde als jum Feinde ju haben. Bei feiner Unfunft in ber nenen Stadt, welche eine von Driecus bineingelegte Befatung befaß, mußte er bie jum Aufftante Beneiaten burch Bort und That ju befänftigen und erklarte bie Stadt gur erften in Urmenien.]

Die Römer verstehen fich barauf, Schiffbrucken über Bluffe zu schlagen, ba die Solbaten fich immer barmit beschäftigen, und sich barin, wie in andern Kriegsarbeiten, auf der Donau, dem Rhein und dem Euphrat einzuüben pflegen. Sie versfahren babei, was gewiß noch nicht Allen bekannt ift, folgens

bermagen. Die Schiffe, über welche man die Brude legt, find breit und merben ein wenig oberhalb ber Stelle, an ber man Die Schiffbrucke folagen will, an bem Ufer befestigt. Auf ein gegebenes Beichen laffen fle bas erfte Schiff in ber Dabe bes eigenen Ufere ftromabwarts treiben. 3ft man an bem für Die Schiffbructe geeigneten Dlat angelangt, fo lagt man einen mit Steinen gefüllten Korb wie einen Unter in bie Strömung binab. Dadurch wird bas Schiff am Ufer feftgehalten und burch Bretter und Bande, Die es in Menge mit fich bringt, geftellt und fogleich bis jum Landungeplate ber überbedt. Dierauf läßt man in geringer Entfernung ein ameifes und bann ein briffes hinab und fo fort, bis man mit ber Schiffbrude bas Begenufer erreicht. Das lebte Schiff nachft bem feinblichen Ufer führt Thurme mit einem Pfortchen, Pfeilichuten und Burfmafchinen bei fich. 2118 aber auf die mit Schlagung ber Schiffbrucke beschäftigten Solbaten ein Sagel von Gefcogen fich ergoß, fo ließ jest Caffins mit Dfeilen und Burfmafdinen gegen fle los, woburch bie erften Bortampfer ber Feinbe niebergeftredt und bie Un: beren jum Beiden gebracht murben.

Inhalt des zweiundstebzigsten Buche.

Im Auszuge bes Eiphilinus mit Bruchftuden bes vollftanbigen Dio.

Charafter bes Commodus. Cap. 1. Commodus schließt Friesden mit den Marcomannen, Anaden und Burrhen. Cap. 2. 3. Pompejanus sieht dem Commodus nach dem Leben. Cap. 4. Frworbung der Quinctilius. Cap. 5-7. Der Britannische Krieg unter dem Oberbesehle des Ulpius Marcellus. Cap. 8. Ermorbung des Perennis, Oberfien der Leidrache, Cap. 9. 10. Dem Bictorinus wird eine Bilbfäule geseht. Cap. 11. Der kaiserliche Freigelassene Cleander beträgt sich übermüthig und verliert das Leben. Cap. 14. Andere Hinrichtungen. Cap. 14. Titel des Commodus. Cap. 15. Commodus gibt Schauspiele; sein Uebersmuth. Cap. 16-21. Commodus wird in Folge einer Berschwösrung umgebracht. Cap. 22. Dio fängt damals an, seine Serschichte zu schreiben. Cap. 23. Borzeichen, welche den Tod des Commodus vorbedeuten. Cap. 24.

Der Beitraum begreift breigehen Sahre, in welchen Folgenbe

Confuln maren:

Regier .- Tabre.

Chr. Erb. Roms. 180, 933,

Lucius Fulvius Bruttins Pragfens jum zweitenmal unb Sextus Quinctilius Conbianus.

I. 17. Märi.

| Bor  | Bor '     |                                                                     | Commodus            |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Chr. | Erb. Roms | · 98                                                                | egier.=Jahre.       |
| 181. | 934.      | Commobus jum brittemal und Untiflius Burrus.                        | ıı.                 |
| 182. | 935.      | Cajus Petronius Mamertinus und Cornelius Rufus.                     | III.                |
| 183. | 936.      | Commobus jum viertenmal und Aufibius Bictorinus jum zweistenmal.    | IV.                 |
| 184. | 937.      | Lucius Eggius Marullus und<br>Eneus Papirius Melianus.              | v.                  |
| 185. | 938.      | Maternus und Brabua.                                                | IV.                 |
| 186. | 939.      | Commobus jum fünftenmal unb                                         |                     |
|      |           | Acilius Glabrio jum zweitenmal.                                     | VII.                |
| 187. | 940.      | Erifpinus und Melianus.                                             | VIII.               |
| 188. | 941.      | Cajus Allius Fuscianus zum zweis<br>tenmal und Duillius Silanus zum | IX.                 |
| 189. | 942.      | zweitenmal.<br>Junius Silanus und Servilius                         |                     |
|      |           | Silanus.                                                            | <b>X.</b>           |
| 190. | 943.      | Commobus jum fechstenmal unb Marcus Petronius Septimianus.          | XI.                 |
| 191, | 944.      | Apronianus und Brabua.                                              | XII.                |
| 192. | 945.      | Commobus jum fiebentenmal unb                                       |                     |
|      |           | Publius Selvius Pertinar jum zweitenmal.                            | XIII.<br>+ 31. Dec. |

## Zweiundsiebzigstes Buch.

- 4. Commodus war von Natur nicht schlecht, sondern ein außerst gutmuthiger Mensch. Wegen seiner großen Ginsfalt und auch Furchtsamteit wurde er aber Stlave seiner Umgebungen und von denselben anfangs zu Fehltriften verteitet, die ihm nach und nach Schwelgerei und Mordsucht zur Gewohnheit und endlich zur anderen Natur wurden. [Auch scheint mir Marcus dieß richtig vorausgesehen zu haben.] Er war neunzehen Jahre alt, als sein Bater starb, und dieser hatte ihm mehrere der besten Senatoren als Bormünder beigegeben. Commodus aber kehrte sich nicht an ihre Lehren und gute Räthe, schloß Frieden mit den Feinden und eilte nach Rom.
- 2. Die Marcomannen hatten wegen ber großen Bersinste in ihren Schlachten, und wil ihre Felber beständig verwüstet wurden, Mangel an Unterhalt und waffenfähiger Mannschaft. Deßhalb schickten sie nur zwei ihrer vornehmsten und zwei andere der Riedrigeren ihres Boltes an ihn um Frieden. Commodus hätte sie mit leichter Mühe aufreiben können; weil er aber die Anstrengung scheute, und nach den Lustbarteiten der Stadt sich sehnte, so schloß er unter denselben Bedingungen Frieden mit ihnen, wie sein Bater, und fügte nur noch bei, daß sie die indessen, und jährlich eine läufer und Kriegsgefangenen zurückgeben, und jährlich eine

bestimmte Abgabe an Getreibe liefern mußten, die er ihnen später jedoch erließ. Auch mußten sie einige Waffen liefern, und die Quaden dreizehentausend Mann stellen; die Marscomannen nicht so viel, wosür er ihnen an der jährlichen Stellung von Mannschaft Etwas erließ. Zugleich verbot er ihnen öfter und an vielen Orten zusammen zu kommen; nur Einmal des Monats dursten sie sich an einem Orte in Gezegenwart eines Römischen Senturio versammeln. Ferner sollten sie sich aller Feindseligkeiten gegen die Jazogen, Burzrhen und Bandelier enthalten. Dieß waren seine Friedensbedingungen und auf sie hin zog er seine Truppen aus den sessen Plätzen, welche jenseits der Grenzen des ihnen abgeznommenen Landes lagen.

- 3. [Auch ben Burrhen gestand Commodus ben durch Gesandte erbetenen Frieden zu. Früher verweigerte er ihn auf mehrsache Bitten, weil se noch bei Kräften waren, und keinen eigentlichen Frieden, sondern vielmehr Zeit zu neuen Rüstungen zu erhalten suchten. Jest aber, da sie erschöpft waren, gestand er ihnen denselben zu und nahm Geissel. Bon den Burrhen erhielt er viele Kriegsgefangene, von den Anderen an fünfzehentausend zurück, und Alle mußten sich eidlich verbindlich machen, ihr Land gegen Dacien hin vierzig Stadien weit weder zu bewohnen noch mit Waiden zu beziehen. Sabinianus unterwarf auch zwölftausend Dacier aus dem Nachbarlande, welche, aus ihrer Heimath vertrieben, den Andern zu Hüsse kommen wollten, indem er ihnen in unserem Dacien Land anzuweisen versprack.]
- 4. Das Leben bes Commodus war mehrmals bebroht. Er ließ fich aber auch viele Frevelthaten ju Schulden tommen,

Biele, Manner und Beiber theils öffentlich binrichten, theils ingeheim burch Bift ums Leben bringen: Alle, die unter feinem Bater und ihm in Unfeben geftanden maren, Dompejanus, Pertinar und Bictorinus ausgenommen, batten biefes Schicffal. Barum er Diefe verschonte, weiß ich nicht. Ich fpreche aber Dief und bas Rolgende nicht mehr nach fremben Berichten, fonbern nach eigener Beobachtung. Bei feiner Unkunft in Rom hielt er eine Unrebe an ben Genat. und rubmte unter anderen Albernheiten auch Dieg als eine Beldenthat von. fich : bag er, als fein Bater einmal in tiefem Rothe fteden geblieben, berbeiritt und ibn rettete. Auf folche Dinge bilbete er fich Etwas ein. Alls er einmal in bas Umphitheater geben wollte, vertrat ihm in bem engen Eingange Claudius Dompejanus ben Beg, gudte bas Schwert gegen ihn und fprach : "bieß schickt bir ber Genat!" Diefer war mit ber Tochter Lucilla's vermählt und lebte mit ihr und ber Mutter berfelben auf gleich vertrautem Rufe. Golches brachte ibn in die Rabe bes Commodus, er gechte und machte feine Jugenbftreiche mit ihm. Lucilla, nicht beffer und fittfamer ale ihr Bruber Commodus, war bofe auf ihren Gemahl Dompejanus und vermochte beffhalb ben Borgenannten bem Commobus nach bem Leben ju fieben, fturgte ibn ind Berberben und murbe, ber Theilnahme überwiefen, gleichfalls umgebracht. Auch Erifpina ließ er, wegen ehelicher Untreue, binrichten. Bor ihrer Sinrichtung, aber murben Beibe auf Die Infel Caprea verwiefen. Marcia aber, Die Bublin von Quabratus, einem ber Bingerichteten, und beffen Rammer-Diener Eclectus traten in gleicher Gigenschaft bei Commobus ein, und Jene ward fpater bie Frau bes Eclectus, - fah aber

beibe in ber Folge eines gewaltsamen Todes fterben. Es wird von ihr berichtet, baß fle fich der Christen sehr anges nommen, und, bei ihrem großen Ginflusse auf Commodus, benfelben viele Dienste geleistet habe.

Much ben Salvins Julianus und Tarrufenius Das ternus, ber Confularenrang erhalten batte, und anbere mit ihnen, fo wie auch eine Frau von hoher Beburt, ließ er binrichten. Julianus, welcher nach bem Tobe bes Marcus Alles gegen ibn batte unternehmen tonnen, weil er in bobem Unfeben fand, ein großes Beer unter feinen Befehlen hatte und die Liebe ber Goldaten befaß, wollte theils aus Befcheis benheit, theils aus Ergebenheit gegen ben Beftorbenen bem Raifer nicht untren merben. Paternus, bem es als Dbriften ber Leibmachen ein Leichtes gemesen mare ibn ju ermorben, wenn er wirflich, wie man ihm Schuld gab, ihm nach bem Leben gestanden hatte, that es gleichfalls nicht.] Auch bie Quincfilius - ben Condianus und ben Maximus - ließ er umbringen. Gie ftanden ihrer Belehrfamteit, ihrer Rriegs= erfahrung, ihrer Gintracht und ihres Reichthums wegen in großem Unfeben. Ihrer Borguge megen hatte man fle, wenn fle auch nicht auf Emporung fannen, im Berbachte, baß fle mit ber beftehenden Regierung nicht gufrieben fenn tonnten. So ftarben fle benn, wie fle gelebt hatten, mit einander und außerbem noch ber Sohn bes Ginen. Sie hatten ftets in einträchtiger Liebe unter fich gelebt, und maren auch nie in ben Memtern, die fle verwalteten, uneins geworden. Sie befaffen große Guter und Reichthumer und wenn ber Gine Statthalter mar, fo betleibete ber Undere Die Stelle bes Beifibers bei ibm.

6. Alls Condianus Certus, ber Cohn bes Marimus, ber an Talenten und Bilbung bie Unberen weit hinter fich ließ und fich bamals in Eprien aufhielt, erfuhr, bag auch er jum Tobe verurtheilt fen, fo trant er Safenblut, flieg an Pferd, und flurate bann abfichtlich berab. Dun fvie er bas Bint als bas Geinige, marb als bem Tobe nabe aufgehoben, und in fein Bimmer gebracht. Er verfchwand, fatt feiner aber murbe ein Bibber in einen Sara gelegt unb verbrannt. Seit dem irrte er in ftete gewechselter Tracht und Rleibung überall umber. 216 fich aber bas Berücht bavon verbreitete (wie benn bergleichen Dinge nicht lange Beit verfchwiegen blieben) ward ihm überall aufs Gifrigfte nachgespurt und Biele murben feinetwegen, weil fle ihm gleich faben, ober um bie Sache gewußt ober ihn angeblich aufgenommen hatten, am Leben geftraft, und noch mehrere, bie ibn vielleicht mit feinem Auge gefeben batten, verloren ihr Bermogen. Db er unter ben Betobteten mar (benn es murben eine Menge Ropfe, die man fur bie feinigen ausgab, nach Rom gebracht), ober ob er bavon fam, weiß Diemand anzugeben. Rach bem Tobe bes Commobus erfrechte fich Jemand, fich fur Gertus auszugeben und auf feinen großen Reichthum und feinen Rang Unfpruch ju machen. Mehrere batten ibn fcon in langerem Berbor gehabt, und er hatte fich immer fein hinausgewunden, als aber Pertinar in Griechischer Sprache, Die [ber mahre] Sextus wie feine eigene fprach, Fragen an ihn ftellte, blieb er fteden und verftand nicht einmal, Bas er fagte. [60 gab ibm benn Ratur und Runft viele Mehnlichkeit mit ibm, an Bilbung aber hatte er Dichte mit ihm gemein.]

Diese Beschichte nun habe ich als gegenwärtig ge= bort : - ein andres, wovon ich Augenzeuge mar, mag folgen. In Mallus, einer Stadt Ciliciens, ift ein Dratel bes Um= philochus, \*) bas feine Aussprüche in Traumen gibt. Diefes nun weiffagte auch bem Gertus, und offenbarte ihm fein Schidfal in Rorm eines Gemalbes. Auf Diefem Gemalbe war ein Rind bargeftellt, bas zwei Drachen tie Reble gu= fonurt, und ein Lowe, ber ein Sirfchtalb verfolgt. Die Bebentung konnte ich, ber ich bamals mich bei meinem Bater, bem Statthalter Giliciens, befand, nicht errathen, bis ich erfuhr, bag Commobus, ber fpater mit Bercules wett: eiferte, bie beiben Bruber gemiffermagen burch Erftidung hinrichten laffen, wie von Bercules ergablt wird, bag er noch ale Biegenkind bie von Juno ihm jugefandten Drachen erbrudt habe. Die beiben Quinctilier nun maren erbroffelt worden; Gertus, unftat von bem Dachtigern verfolgt, ging in ber Brre. Ich mußte meine Befchichte überlaben, wenn ich genau ind Gingelne geben und alle von Commobus um: gebrachte Perfonen aufgahlen wollte, wie viele er, fen es auf lugenhafte Berlaumbungen, ober auf ungegrunbeten Berbacht bin, fen es megen ihres glangenden Reidthums, ober ihres berühmten Befchlechtes, ober ihrer ausgezeichneten Bilbung, ober irgend eines andern Berbienftes halber binrichten ließ. [Doch gab Commodus in Rom felbft auch viele Proben feines Reichthums und noch viel mehr feines Sinnes fürs Schone; es gibt fogar auch eine vollethumliche Sanb= lung von ihm. Manilius nämlich, ein Genoffe bes Caffins,

<sup>\*)</sup> Er war ein Sohn bes Alcmaon und ber Manto.

bor feinen lateinischen Briefwechsel besorgte und großen Ginfiuß auf densetben hatte, nun aber gefiohen und ergriffen worden war, versprach, viele Augaben zu machen. Commodus aber wollte ihn nicht einmal hören, und verbrannte alle feine Briefschaften, ohne sie gelesen zu haben.

8. Auch einige Rriege betam Commobus mit ben Bolterfchaften jenfeite Daciens, wo fich Albinus und Riger, Die fvater gegen ben Raifer Severus fich emporten, Ruhm erwarben, am wichtigften aber war ber Britannifche. Alls namlich bie Infelbewohner bie Mauer gwifchen ihnen und bem Römifchen Lager überfliegen, große Berheerungen anrichteten und einen Romifden Befehlehaber fammt feinen Leuten nie: bermachten, gerieth Commodus in Befturgung und ichicte ben Ulpine Marcellus gegen fie. Diefer fehr maßige und enthaltfame Mann, welcher in Roft und allen anderen Lebensbedürfniffen ftets auf Goldatenweife lebte, mar, menn es gegen ben Beind ging, voll erhabenen Muthes, im bochs ften Grabe unbestechtich, in feinem Benehmen aber feines wegs angenehm und menschenfreundlich. Er brach fich unter allen Befehlehabern am meiften am Schlafe ab, und befchrieb, weil er auch feine Leute ftets mach haben wollte, faft jeden Abend gwölf Tafelden, wie man fie aus Linbenhols an machen pflegt, auf welchen er ben Ginen Dieg, ben Unbern Jenes ju verschiebenen Stunden ber Dacht an verfchiebene Orte überbringen bieg, bamit fie, ihren Rubrer immer wach miffend, fich felbft auch am Schtafe abbrachen. es ihm icon von Ratur leicht ward, fich bes Schlafs gu. erwehren, fo fuchte er fich barin burch Enthaltung pon Speife noch mehr ju üben. [Er genoß überhaupt fehr menig

und] um auch im Brobe fich nicht au fatt au effen, ließ er baffelbe fich von Rom fommen, Snicht als ob er bas beimifche minder gut gefunden hatte, fonbern] um es hart und alt gu betommen, und fo nicht bas Beringfte über ben außerften Bedarf ju genießen. [Sein Bahnfleich, bas ohnebieß nicht im beften Buftande mar, blutetre oft von bem ju frodnen Er mochte bieß auch wohl übertreiben, um bie Brobe. Meinung ju verbreiten, bag er immer in machem Buftanbe fen.] Marcellus ward bei biefen Gigenschaften ein febr gefährlicher Feind für bie Britannier, mare aber feiner Berbienfte wegen beinahe von Commobus umgebracht worben, boch fam er noch mit bem Leben baron. [Die Soldaten riefen in Britannien ben Unterfelbheren Driecus jum Raifer aus; er aber fchlug es aus und fagte: ich mare ein Raifer, wie ihr Goldaten fend.] \*)

9. Perennis, welcher nach Paternus die Leibwachen befehligte, wurde von feinen wider ihn fich erhebenden Solaten umgebracht. Da Com nodus nur an Wettrennen und Schwelgereien Bergnügen fand, und sich beinahe gar nicht ber Staatsgeschäfte annahm, mußte Perennis nicht nur das Kriegswesen, sondern auch alles Uebrige besorgen und den Staat regieren. Wenn nun den Soldaten Etwas nicht nach ihren Wünschen ging, so gaben sie dem Perennis alle Schuld und grollten ihm. Die Unterseldherren in Britannien aber schieften, als sie wegen ihrer Unbotmäßigkei Berweise erhielten (und sich auch nicht eher zur Rube gaben, als bis sie Pertinax abberief), fünsgehenhundert Bogenschüßen aus

<sup>\*)</sup> Sier etwa ift bas Fragment bes Majus einzuschalten.

ihrer Mitte nach Italien. Als Diese, ohne irgendwo Bibersstand zu finden, bis vor Rom ruckten, trat ihnen Commodus entgegen und fragte sie: Was wollet ihr, Kameraden? warum sept ihr hier? Als sie antworteten: "Bir kommen blos, weil Perennis dir nach tem Leben steht, und seinen Sohn zum Kaiser machen will!" so glaubte er ihnen, und gab besonders auf die Einfüsterungen des Cleander, der auf den Perennis, weil er ihn nicht nach Willen schalten ließ, unversöhnlichen Haß geworfen hatte, ihn, den Besehlschaber, den unter ihm stehenden Soldaten preis, und hatte nicht Muth genug, den sünfzehenhundert Bogenschüßen, denen er eine weit überlegene Bahl von Leibwachen entgegenstellen konnte, Ernst zu zeigen. Jener ward gegeißelt und niederzgemacht, und auch seine Gemahlin, seine Schwester und seine zwei Söhne versoren mit ihm das Leben.

10. So ward tieser Mann geopfert, ber theils wegen seines Charakters, theils wegen seiner Verdienste um ben Staat ein gang anderes Schicksal verdient hätte. Rur Eines fällt ihm zur Laft, daß er aus Herrschsucht die Hauptschuld an der Erwordung seines Collegen Paternus gehabt hatte. Sonst that er Nichts, um für sich Auszeichnung oder Reichethum zu gewinnen, sondern war der uneigennüpigste und anspruchsloseste Mann, und auf nichts als die Sicherheit des Commodus und des Reiches bedacht. Dieser dagegen suchte nur seine Lüste zu befriedigen, und sand sein größstes Bergnügen am Wagenrennen, um die Regierung aber bestümmerte er sich Nichts, und, hätte er es auch gewollt, so war er aus Weichlichkeit und Unersahrenheit nicht im Stande selbst zu regieren. Raum sahen sich nun die Freigelassenen

und an ihrer Spipe Cleander von ienem Manne befreit, als fle fich Alles, Bestechung, Mißhandlungen und Ausschweitsungen jeglicher Art erlaubten. Commodus lebte nur seinen Bergnügungen, war ein Pferdefreund und fand großes Gestallen an Kämpfen von Thieren und Menschen. Außer dem, was er zu Hause trieb, ließ er öffentlich viele Menschen und Thiere darauf gehen. An einem Tage erlegte er fünf Flußpferde, dann an verschiedenen Tagen zwei Elephanten mit eigener Hand und überdieß noch Nashörner und eine Giraffe. So viel von den Bergnügungen desselben im Allsgemeinen.

11. Dem Stadtprafetten Bictorinus mard gur Unde geichnung eine Bitbfaule aufgestellt. [Er ftarb aber nicht . eines gemaltfamen Tobes, obgleich einmal über feine beabfichtigte hinrichtung allgemeines Berebe ging.] 3mar wollte ibn Commobus mehreremale hinrichten laffen, gogerte aber immer und fcob es auf. Da hatte er benn einmal ben Muth, por Perennis bingutreten mit ben Worten: "ich bore, bag ihr mich umbringen wollt. Warum gogert ihr? Unf was wartet ihr noch? Ihr fonnet ja beute, in biefem Augenblic" .jes thun!" Aber auch biefe feine Freimuthigteit ging ihm ungeftraft bin : er farb eines naturlichen Tobes, fo fehr ihn auch ichon Marcus ausgezeichnet hatte, und fo menig er einen feiner Beitgenoffen an Borgugen bes Beiftes und gelehrter Bilbung nachgeftanben mar. Durch folgende zwei Beifpiele burfte ich feinen gangen Charafter gezeichnet haben:} Alls Statthalter in Deutschland hatte er erft unter vier Mugen feinen Legaten babin ju vermögen gefucht, teine Befchente mehr ju nehmen. Als Diefer aber nicht barauf

einging, bestieg er seinen Richterstuhl, ließ sich felbst durch den Serold vorsordern und schwor vor Gericht, daß er nie Geschenke genommen habe, noch auch nehmen werde. Dann hieß er auch Jenen schwören. Alls Derselbe keinen Meineib schwören wollte, befahl er ihm, seine Stelle niederzulegen. Später in Afrika machte er als Statthalter mit einem Beisster, der gleichen Gelichters mit Jenem war, nicht so viel Umstände, sondern ließ ihn sogleich zu Schiffe bringen und schickte ihn nach Rom. Ein solcher Mann war Bictorinus.

Cleander, welcher nach bes Perennis Tob ben größten Ginfluß gewann, mar fruber mit feinen Leibensgenoffen als Stlave öffentlich verlauft und nach Rom gebracht worden. um bort ben Lafttrager ju machen. Mit ber Beit mußte er fich aber fo hoch emporzuschwingen, bag er bes Commobus Rammerer mard, feine Bublin Damoftratia beirathete, und ben Nicomedier Saoterus, feinen Borganger im Amte, ob: gleich auch er viel ju fagen hatte, und ben Dicomebiern bei bem Genate Die Erlaubniß auswirtte, feierliche Spiele gur halten und bem Commodus einen Tempel zu bauen, nebft pielen Underen unter bas Benterbeil lieferte. Diefer Eleander, vom Blude fo boch gehoben, verichent.2 ober pertaufte' Genatorenstellen, Rriegsamter, Rechnungeftellen, Statthalterschaften, turg Alles, mas ihm nur beliebte. Ja Leute, welche all ihr Bermogen baran gefest hatten, murben Senatoren, wie man benn von einem gewiffen Julius Golon von gang niebriger Abtunft icherameife fagte, er fen mit Berluft feines Bermogens in ben Senat verwiefen worben. \*) Golde

<sup>\*)</sup> Ein Fragment bes Majus lautet hierüber folgenbermaßen: Dio Cassius. 138 Bbdn. 8

Dinge erlaubte fich Cleander; einmal ernannte er nicht weniger als fünfundzwanzig Confuln auf einmal für ein einziges Sabr - ein Rall, ber meber por noch nach ibm wieder vorgetommen ift. Unter biefen Confuln mar auch Severus, ber nachmals Raifer marb. Go mußte er fich benn auf jebe Beife Belb zu machen, und erwarb fich auch größere Schape, als nur je ein Rammerer, welchen die Befchichte nennt, von benen er jeboch Bieles an Commobus und beffen Bublinnen abgab, ober auf Saufer, Baber, und auch andere fowohl Gingelnen als auch gangen Stadten nut= liche Unftalten vermenbete.

13. Cleanber, vom Glude auf folche Sohe gehoben, flurate ploblich herab und nahm ein fcmachvolles Ende. Er fiel nicht burch bie Sande ber Solbaten, wie Perennis, fondern burch die Buth des Pobels. Es mar eine große Theurung, die burch ben Getreideauffeber Papirins Dionpflus noch gesteigert murbe, um ben Cleanber, ber burch feine Unterfchleife hauptfachlich baran ichulb mar, ben Romern verhaßt ju machen und burch ihre Sande ju Grunde ju richten. Go gefchah es benn auch. Es murben gerabe Circenfifche Spiele gehalten und eben wollten bie Pferbe ben flebenten Bettlauf beginnen: ba fluraten eine Menge Rngben in die Rennbahn und vor ihnen her eine Jungfrau von

Commobus nahm gang unwurdige und arme Menfchen in ben Genat auf, inbem er ihnen ihr ganges Bermogen bafur abnahm; fo gab Julius Mues, mas er noch befaß, um Senator gu werben und man trug fich mit ber wiBigen Bemerkung über ibn: Julius verlor fein ganges Bermogen und murbe auf ben Richterftuhl verbannt,

hohem Buchfe und fürchterlich angufeben, in ber man fpater wegen ber Erfolge eine Bottin erfannt haben wollte. Die Rinder erhoben ein milbes, gräßliches Befchrei, bas Bolt ftimmte ein und brach in die fcredlichften Berwünschungen Alles fturmte auf und fort nach bem Quintilifchen Landhaufe, mo fich gerade Commobus befand, unter ben beften Bunfchen für ibn, aber allen Kluch auf Cleanber entladend. Diefer Schickte zwar einige Golbaten, bie auch Etliche vermundeten und niederhieben; bas Bolf mar aber nicht mehr aufzuhalten, auf feine Menge und ben traftigen Beiftand ber Leibmachen pochenb, flurmte es nur noch gewaltsamer fort. 216 fie endlich bem Landhaufe nahten und Niemand bem Commodus Melbung thun wollte, magte es aulest Marcia, Die frubere Bublin bes Quabratus, ibm von Dem, mas vorging, Runde ju geben. Commodus, ohnebieß febr feige, gerieth in folche Rurcht, bag er ploplich befahl, Cleander und beffen Sohnden, bas er unter feinen eigenen Mugen ergieben ließ, umgubringen. Das Rind mard mit folder Gewalt auf ben Boben geschmettert, baß es tobt war, ben Leichnam Cleanders aber ichleppte bas Bolt um: her, verftummelte ibn und trug feinen Ropf auf einer Stange burch alle Strafen ber Stadt umber. Auch ermorbete es noch Undere, die unter feiner Berrichaft fich zuviel herausgenommen hatten.

14. Commodus, aus bem Taumel seiner Luste und muthwilligen Streiche aufgeruttelt, ward morbsuchtig und ließ die angesehensten Männer ums Leben bringen, unter ihnen auch den Obristen der Leibwachen Julianus, ben er

fruber öffentlich ju umarmen, ju tuffen und Bater gu nens nen pflegte; ebenfo Julius Alexander, ber früher vom Dferbe berab mit ber Lange einen Lowen erlegt hatte. Bon ber Untunft ber mit feiner Ermorbung Beauftragten unterrich: tet, ließ Diefer fie in ber Racht Alle gufammenhauen, und mit ihnen gugleich alle feine Feinte in Emefa, woher er geburtig mar; hierauf warf er fich gu Pferde und wollte über die Grenze entkommen. Much mare es ihm gegludt, wenn er nicht einen Rnaben, ben er liebte, mit fich genom= men batte. Er mar ein trefflicher Reiter, weil er aber ben Rnaben, ber ju erschöpft mar, nicht gurudlaffen wollte. murbe er eingeholt und brachte ibn und fich ums Leben. Much Dionpfins, ber Oberauffeher über bas Betreibe marb auf Befehl bes Commobus hingerichtet. Um jene Beit, brach auch eine fo beftige Genche aus, als mir nur irgend eine befannt ift : zweitaufend Menfchen farben in Rom oft an einem Jag. Much verloren Biele nicht blos in ber Stadt, fondern faft im gangen Reiche ihr Leben burch ruch: lofe Menfchen, welche bunne Dateln mit tobtlichem Gifte bestrichen und Unbere, bafur bezahlt, bamit ums Leben brachten, mas auch ichon unter Domitian gefcheben mar. \*) Doch tamen fie ben Undern gegenüber in feinen Betracht.

45. Schlimmer als alle Seuchen und Gifte war jedoch für die Römer in mehr als einer Rücksicht Commodus, bes sonders daß sie ihm Alles, was fie feinem Bater aus Wohls wollen zuerkannten, aus Furcht, auf seinen ausdrücklichen Befehl zu ertheilen gezwungen waren. Er ließ einen Erlaß

<sup>\*)</sup> Bergl. 67, 11.

ausgehen, bag Rom hinfort bas Commobianifche, bie Deere, ja felbit ber Tag, an bem er geboren murbe, Commobianifch beißen follte. Sich febft legte er unter vielen anberen Beinamen auch ben bes Bercules bei. Rom felbit nannte er überbieß bas emige, bas gludliche, bie Rolonie ber gangen Belt (er wollte namlich Rom für feine Dflangfabt angefeben miffen). Es murbe ihm ju Ghren eine Bilbfaute von Golb, taufend Dfund ichwer, mit einem Stiere und einer Rub au ihren Rufen, aufgestellt; und endlich murben alle awolf Monate nach ihm benannt und in folgender Ordnung aufgegablt :- ber Umagonifche, ber Unbestegbare, ber Bludliche, ber Fromme (Dius), Lucius, Metius, Murelins, Commobus, Augustus, ber Berculifche, ber Romifche, ber Ueberfchmangliche (Ersuperatorius): benn er gab fich balb ben einen, balb ben andern biefer Ramen, ben-bes Umagonius und Erfupe: ratorius aber führte er beständig, als ob er in Allem burch. aus alle Sterblichen ohne Bergleich übertrafe, fo unüber= fdmanglid verrutt mar ber Schandmenfch. Un ben Senat fdrieb er folgenbermaßen: "Ich, ber Imperator Cafar, Lucius Melins Aurelins Commobus, Augustus, Dins, Felix, Sarmaticus, Germanicus Maximus, Britannicus, Friedens: ftifter der Belt, Romifder Dercules, Ergpriefter, Bolts: achtzehentenmal, Imperator jum achtenmal, aum Conful gum flebentenmal, Bater bes Baterlandes, entbietet ben Confuln, ben Dratoren, ben Boltstribunen, bem Com= mobianifchen, gludfeligen Senate feinen Gruf." Biele Bilb. faulen murben ihm unter ber Gestalt bes Bercules anfgeftellt; auch ward beschloffen, bag man fein Beitalter bas

Caffins Dio's Romifche Geschichte.

4686

golbene nennen, und ihm in allen Ausfertigungen biefen Ramen geben follte.

- 16. Diefer Golbmann, Diefer Bercules, Diefer Gott (benn auch fo \*) ließ er fich nennen) fprengte einmal ploblich Rachmittags ans feinem Landhaus in Die Stadt, und ließ innerhalb ameier Stunden bie Bettfahrer breifig Gange machen, eine Saupturfache feiner beständigen Gelbnoth. Er mar auch fehr freigebig und theilte öftere manniglich bunbertunbbreifig Drachmen unter bas Bolf aus. Dieß mar fein Sauptaufmand; beghalb reichten auch feine gewöhnlichen Gintunfte, und Die unermeflichen Gummen, welche Cleanber auftrieb, nicht an, und er fab fich gezwungen, Beibern und Mannern Berbrechen angubichten, bie ihnen gwar nicht ben Tob brachten, mobei er fle aber burch Drohungen in große Ungft au feben mußte. Doch ließ er auch Ginige binrichten, Untere aber ihr Leben mit bem Berlufte ihres Bermogens ertaufen. Go brang er ihnen porgeblich freiwillige Gelb: ichenkungen ab. Enblich mußten mir [Senatoren] mit unfern Beibern und Rindern ihm am feinem Beburtstage je zwei Bolbftude als Erftlinge jahrlich, Die Senatoren aber in ben übrigen Stabten bes Reichs je fünf Drachmen entrichten. Bei alle bem brachte er es boch ju Richts, fonbern verfdwendete wieder Alles auf Thierheben und Gladiatorenfpiele.
- 47. Gin Wagenrennen machte er öffentlich nicht felbft mit, außer in einer mondlofen Racht; zwar hatte er alle Luft bagu, befürchtete aber fich baburch por bem Publifum

<sup>\*)</sup> Satt καὶ γάρ τοῦτ' ἤκουεν lefe ich καὶ γάρ καὶ τοῦτ' ἤκουεν.

berabaufeben; befto häufiger aber that er au Saufe, mobei er fich bes grunen Unjuges bediente. Much erlegte er babeim viele Thiere mit eigener Sand, oft aber auch por ben Augen bes Bolts. Unch als Glabiator trat er auf in feis nem Dalaft, mobei er Ginige tobtete; Imit bem Scheermeffer ichnitt er Anderen, als wollte er ihnen ben Bart abnehmen. bie Dafe, ein Dhr ober fonft etwas abl; öffentlich aber Fampfte er ohne tobtliche Baffe und ohne Menfchenblut gu vergießen. Bor feinem Erfcheinen im Theater trug er ein feibenes Obertleid mit Mermeln von weifer Rarbe und mit Bold burdwirtt. In biefer Rleibung nahm er auch unfere Aufwartung an. : Wollte er aber ins Theater geben, fo trug er ein gang purpurnes mit Gold burchflict, und ein Unter-Pleib von gleicher Rarbe nach Griechifder Urt. und eine golbene Rrone mit Indifden Gbelfteinen, nebft einem Schlan= genftabe gleich bem bes Mercurins. Die Lowenhauf und bie Reule murben ihm auf ber Strafe vorgetragen und im Theater', er mochte jugegen, ober abmefend fenn, auf einem golbenen Seffel niebergelegt. Als Mercurius gefleibet fam er ins Theater, marf Alles von fich und ichidte fich fo im Dberfleibe in blogen Goblen jum Berte an.

18. Um ersten Tage erlegte er mit eigener Sand hunbert Baren oben von bem Geländer herab, mit ber Lange. Das Theater war in Berschläge abgetheilt, auf benen ringsherum Gallerien liefen, und welche einander burchschnitten, bamit die Thiere, in die vier Räume geschieden, von allen Seiten her leichter getroffen werden könnten. Mitten im Rampfe trank er, wenn er ermüdet war, aus einem feulenformigen \*) Beder einen führen fußen Bein, ben ein Meib ihm reichen mußte, in vollen Bugen. Dann rief bas Bolt und mir alle wie' mit einem Munbe, wie man bei Bechgelagen gu Rom pflegt: "wohl betomm' es bir, Raifer!" Dan mache mir nicht ben Bormurf, bag ich, wenn ich Goldes berichte, bei meiner Beichichte ju febr ins Rleinlichte gebe. 3ch hatte es nicht ermabnt, wenn es nicht ber Raifer felbit gethan batte, wenn ich nicht, wo ich felbit Augen= und Obrenzeuge mar und überall alles felbft mitmachte. es nicht fur Recht hielt, bem Lefer etwas vorzuenthalten, und nicht auch bieß, gleich bem Bichtigften und Biffenewertheften, ber Rachwelt ju überliefern, wie ich benn bei Allem, mas zu meiner Beit gefchah, mehr ale bei bem Fruberen, ins Gingelne eingeben werbe, weil ich überall felbit babei mar und von Allen, die barüber Dentwürdiges ju idreiben vermogen, bie genauefte Austunft ju geben vermag.

19. Dieß geschah am ersten Tage; an den folgenden tam er selbst in die Tiefe des Umphitheaters herab, und erslegte theils zahme Thiere, welche sich ihm näherten, oder berbeigefrieben, oder auch in Nepen herbeigebracht wursden, dann aber auch einen Tiger, ein Flußpferd und einen Clephanten. hierauf entsernte er sich und trat nach der Tasel als Gladiator auf. Bei Anordnung desselben war er als Secutor \*\*) gewappnet, hatte den Schild in der Rechten, das hölzerne Schwert aber in der Linken, und

<sup>\*)</sup> Rach Anderen war es ein phallovitrobolum, ober ein Trinegeschier in ber Gestalt bes mannlichen Gliebs.

Der Secutor hatte ein holgernes Schwert und einen Schilb.

that fich barauf, bag er lints mar, viel ju Bute. Begen ihn tampfte mit einem Rapier ein Fechtmeifter ober auch ein Gladiator, ben er felbft aufforderte, ober von bem Bolte bestimmen ließ. Denn hierin ftellte er fich gang ben übrigen Glabiatoren gleich, nur baß Jene für ihr Auftreten geringen Lohn erhielten, Commodus aber aus ber Glabia= torentaffe feben Zag zweimalbundert und fünfzigtaufend Drachmen bezog. Bur Seite fanben ihm beim Rampfe ber Dbrift ber Leibmache Memilius Latus und ber Rammerer Eclectus, welche er, wenn er fie in biefen Scheingefechten betampft und naturlich besiegt hatte, fußte, wie er mar, ohne ben Selm abzunehmen. Rach ihm fampften auch bie Underen; am erften Tage ordnete er, gang wie Mercurius gefleibet, mit einem vergolbeten Stab, unten auf einer gleich: falls vergoldeten Erhöhung ftebend, Die Daare, mas wir (Senatoren) für eine Borbebeutung nahmen. Sierauf flieg er auf feinen gewöhnlichen Git herauf und fah mit und vollends bem Berlaufe bes Rampfes gu. Jest mar Diefer aber nicht mehr Spiel, fondern toftete Bielen bas Leben. Alle Ginige ihre Begner nicht tobten wollten, fo ließ er fle mit ihnen ausammenbinden um bas Befecht allgemein gu machen. Dun fochten bie fo Bufammengefeffelten gegen einander, tobteten aber oft Colde, die nichts mit ihnen gu thun hatten, weil fie burch bas Gebrange und ben engen Raum einander ju nahe famen.

20. So bauerten bie Schauspiele im Gangen vierzehen Tage. Wenn er fampfte, so ftellten wir Senatoren uns immer ein nebst ben Rittern, nur ber alte Claubius Pompes janus wollte nie erfcheinen, schiefte aber feine Sohne: er

felbit ließ fich nie feben, und wollte lieber fich ber Befahr aussehen, barob bas Leben gu verlieren, als mit angufeben, wie ber Raifer, ber Sohn bes Marcus, folche Dinge trieb. Bir Underen riefen . Das uns befohlen marb, ber gemobnlichfte Buruf aber mar : "bu bift Berr, bu ber Grite, bu ber Allergludlichfte! bu bift Sieger, bleibft Cieger, bu bift ber Gingige \*) ron aller Emigfeit, bu bift Sieger, Amazonius!" Bon bem übrigen Bolte tamen Biele gar nicht ine Theater; Undere faben nur berein und gingen wieber fort, theils aus Scham über Das, mas porging, theils auch aus Rurcht, weil bas Gerücht ging, er wolle eine Ungabl, wie Bercules bie Stomphaliden, nieberfdießen. Es fand baffelbe um fo mehr Glauben, ba er einmal Alle in ber Stabt, welche burch Rrantheit ober einen andern Infall bes Gebrauchs ihrer Ruge beraubt maren, ju fich bringen, ihnen allerlei Schlangengestalten um bie guge minben ließ, fatt ber Steine Schmamme jum Berfen gab und fle bann, als maren es Biganten, mit ber Reule au Tobe folug.

21. Diese Furcht theilten Alle, wir sowohl als die Anderen: Etwas Aehnliches erlaubte er sich gegen uns Senatoren selbst, wobei wir unseres Todes gewärtig waren. Er hatte nämlich einen Strauß erlegt und brachte seinen Ropf nach dem Plate, wo wir saßen, indem er mit der linken Hand den Kopf, mit der rechten das blutige Schwert empor hielt. Er sprach zwar kein Wort, bewegte aber den Ropf mit solchem Grinsen, als wollte er uns zeigen, daß er

<sup>\*)</sup> Aus dem vorhergebenden einforig erzänze ich bas im Texte feblenbe elc.

es uns ebenso zu machen Billens sep. Auch wären gewiß Biele, die lachen wollten, (denn das Lachen stand uns näher als das Weinen) durch sein Schwert umgekommen, wenn ich nicht Lorbeerblätter, die ich aus meinem Kranze genommen, gekäut und die Anderen, die neben mir saßen, auch dazu ausgesordert hätte, um durch die beständige Bewegung des Mundes das Lachen verbergen zu können. Er machte uns hierauf selbst wieder Muth und hieß uns, da er noch einmal als Gladiator auftreten wollte, im Ritterkleid und Ueberröcken in das Theater kommen, Was wir sonst nur zu ihnn pstegen, wenn ein Kaiser gestorben ist. Dieß und der Umsstand, daß am letzen Tage sein Helm durch dasselbe Thor, durch welches man die im Kampse Gebliebenen hinausschaffte, fortgetragen wurde, war uns Allen ein sicheres Vorzeichen, daß sein Tod bevorstehe.

22. In der That starb er auch bald darauf, oder murde vielmehr umgebracht. Lätus und Eclectus hatten nämlich theils aus Aerger über Das, was er that, theils auch aus Furcht (denn er hatte ihnen gedroht, weil sie ihn davon zurüchalten wollten) sich gegen ihn verschworen. Commozdus wollte die beiden Consuln Erncius Clarus und Sossus flus Falco umbringen lassen, und selbst am Neujahrstage als Consul und Secutor aus dem Gladiatorenhaus, in welchem die Gladiatoren unterhalten werden, in das Publikum treten. Denn er nahm bei denselben das erste Zimmer ein, als ob er Einer der Ihrigen wäre. Dieß darf man nicht unglaublich sinden: hatte er doch den Kopf des Colossus abenehmen und einen andern, der ihn selbst vorstellte, darauf sehen, und ihm, um dem Hercules zu gleichen, eine Keule

in bie Sand geben, und einen Lowen von Erg gu feinen Rußen legen, auch außer ben icon ermabnten Beinamen Tucius Commobus Bercules; woher benn bas winige Spottgebicht in Umlauf tam: 3ch, ber Cohn bes Jupiter, Callinicus Bercules, bin nicht Lucius; man gwingt mich nur bagul ") auf ber Infdrift noch weiter aufführen faffen : "Der Bortampfer ber Secutoren, ber einzige, ber mit linter Sanb amolfmal beflegte (ich glaube) taufend Gladiatoren." Aus biefer Beranlaffung faßten gatus und Eclectus ben Ent: foluß, ihm bas leben au nehmen, und theilten ihn auch ber Marcia mit. Um letten Tage bes Jahres, mahrend bie Leute noch mit Bubereitungen auf tas Reft beschäftigt maren, ließen fle ihm Rachts Bift in bem Ochsenfleische geben. Beil aber bas lebermaß von Bein, bas er genoffen und bie beständigen Baber bie ploBliche Birtung beffelben verhinderten, und er auch Etwas bavon ausfvie, fo faßte er Berbacht und fließ Drohungen aus. Go ichidten fle benn ben Rechtmeifter Narciffus über ihn und erbroffelten ibn mit feiner Bulfe. Gin foldes Ende nahm Commodus nach einer Regierung von zwölf Jahren, neun Monaten und vierzehen Zagen. Gein Leben brachte er auf einundbreißig Jahre, und mit ihm erlofch bas achte Aurelifche Serr: fcherhaus. , \*\*)

23. Es entftanden hierauf die gefährlichften Rriege und Anfftande, und ich verfaßte aus folgender Beranlaffung eine

<sup>\*)</sup> Go lautet ein Fragment bes Dajus.

<sup>\*\*)</sup> Caracalla und Seliogabalus maßten fich ben Ramen ber Antonine falichlich an.

Beschichte berfelben. 3ch hatte ein Buch über bie Eraume und Beichen, welche bem Geverus bie Raifermurbe in Musficht ftellten, verfaßt und herausgegeben. Diefes hatte ich an ibn gefchickt und eine Untwort von ibm erhalten, in ber er mir viel Schones fagte. 3ch erhielt ben Brief gegen Abend, ging barüber gur Rube und erhielt im Traume von ber Gottheit bie Beifung, eine Geschichte au fcreiben. 3ch fchrieb beghalb bie Begebenheiten bes Beitpunttes, an bem ich eben ftebe, nieber. Da meine Schrift fowohl bei ben Unberen als auch bei Geverus felbit großen Beifall fant, fo betam ich Luft, Die gange Romifche Gefchichte ju fchreiben, und die Greigniffe meiner Beit nicht abgefonbert ju geben, fondern bem Bangen einzuverleiben, um eine aufammenbangende Geschichte Roms von feiner Entstehung an fo weit fortauführen, als mir bas Schicffal gestatten murbe. 216 ich anfange bedenklich mar und gogerte, und die Arbeit gar nicht mehr übernehmen wollte, fo fprach mir die Bottin Muth ein und ermunterte mich burch Eraume, indem fle mir icone Soffnungen megen ber Butunft machte, bag bie Beit mein Wert erhalten und nicht in Berlegenheit tommen laffe. Da ich nun biefe Gottheit jur Schutgottin meines Lebens erlangt ju haben glaube, fo habe ich mich gang in ihren Billen ergeben. 3ch fammelte benn geben Jahre lang allen geschichtlichen Stoff vom Ursprunge Roms bis auf ben Tod bes Geverus, und habe benfelben in meiteren amolf Jahren gur eigentlichen Befchichte verarbeitet. Die Fortfebung will ich geben, fo weit ich eben tomme.

24. Der Tod bes Commodus wurde burch folgende Borgeichen vorbedeutet: viele Abler flogen in unruhigem Bluge

um das Capitolium her, und ließen Tone vernehmen, die gar nicht friedlich lauteten, auch eine Eule stimmte auf ihm ihre Klage an. Nachts brach in einem Hause Fener aus, ergriff den Friedenstempel und die Niederlagen der Alegyptischen und Arabischen Baaren, schlug dann auswärts nach dem Palatium und war so verheerend, daß fast das ganze kaiserliche Archiv zus Grunde ging, woraus sich hauptsächlich schließen ließ, daß das bevorstehende Unglück sich nicht auf die Stadt beschränken, sondern auf das ganze Reich erstrecken werde. Denn es konnte mit keiner menschlichen Hüsse bewältigt werden, soviel auch der löschenden Bürger und Soldaten herbeikamen, und obgleich Commodus selbst aus seinem Landgute herbeieitte, und erlosch erst, als es Alles, was es erreichen konnte, verzehrt hatte, und es ihm an weiterer Nahrung gebrach.

## Cassius Dio's

# Romische Geschichte,

überfest

non

Dr. Leonharb Tafel, praceptor in Schornborf.

Biergebntes Banbden.

Stuttgart, Berlag ber J. B. Metler'schen Buchhandlung. 1844.

#### Inhalt des dreiundsiebzigsten Buche. Im Auszuge des Tiphilinus mit Bruchftuden bes vollständigen Dio.

Pertinar wirb auf Bermenbung bes Gelectus und bes Latus pon ben Solbaten und bem Latus jum Raifer ermablt. Cap. 1. Commobus wirb fur einen Feind bes Baterlandes erflart und noch im Tobe befchimpft. Cap. 2. Milbe bes Pertinar gegen Dompejanus, Glabrio und ben Senat. Cap. 3. Borgeichen, Die ihm bie Berrichaft vorbebeuteten, Cap. 4. Pertinar ichafft vers fchiebene Migbrauche ab und verfauft bas gurusgerathe bes Commobus, Cap. 5. 6. Er begunftigt bie Seinigen nicht, Cap. 7. Der Conful Falco wird auf Unfliften bes Latus jum Thronfolger bestimmt. Tob bes Raifers Dertinar. Cap. 9. 10. Rlavius Gulpicianus und Julianus überbieten einander bei ber Berfleigerung bes Throns, Cap. 11. Julianus wirb Raifer gegen ben Willen bes Senats und bes Romifchen Bolfes, Cap. 12. 13. Geverus, Diger, Albinus Triumvirn. Cav. 14. Geverus verfohnt fich mit Albinus und ruct gegen Julianus. Cap. 15. Julianus benimmt fic laderlich und wird auf Befehl bes Genates umgebracht.

Der Beitraum begreift fünf Monate, vom erften Januar bis jum erften Junius, innerhalb welcher Folgende Confulu maren

Nach Nach

Chr. Grb. b. Stabt.

193. 946.

Quintus Falco und Cajus Erneius Clarus. Am erften März: Flavius Sulpicianus und Fabius Cilo Septiminus. Am erften Mai: Silius Mestala.

#### Dreiundfiebzigftes Buch.

Bertinar mar ein Chrenmann, regierte aber nur furge Beit und murbe bann von ben Golbaten umgebracht. Doch mar bie Ermorbung bes Commobus nicht befannt, ba famen Eclectus und Latus ju ihm und melbeten \*) ihm, was vorgefallen war. feiner Berbienfte und ber Achtung, in ber er ftanb, übertrugen fie ibm nun bie Dberherrichaft mit Bergnugen. Wie er fle fah und vernahm, was fle fagten, ichidte er einen guverläßigen Dann aus feiner Um= gebung ab, ber fich bie Leiche bes Commobus zeigen laffen mußte. Als er fich von ber Babrbeit ibrer Aussage überzeugt batte, fo begab er fich beimlich in bas Lager ber Leibwachen, und feste biefe burch feine Anfunft in nicht geringe Befturgung. Durch bie Anwesenheit bes Latus und feine Berheißungen (er verfprad \*\*) namlich jebem berfelben breitaufend Drachmen ju geben) wußte er fle fur fich ju ge= winnen. Sie hatten fich auch wirflich gang ruhig verhalten, wenn er nicht feine Anrebe mit ben Borten gefchloffen batte : "Bieles ift in biefem Stanbe ber Dinge nicht wie es fein follte, meine Ramera. ben, wirb aber mit eurer Gulfe anbere merben." Diefe Heugerung brachte fle namlich auf ben Berbacht, bag er ihnen bie von Commobus

<sup>\*)</sup> Statt evomoar lefe ich bas vorgeschlagene emprovar.

<sup>\*)</sup> Statt suppioaro will Reimar aniogupioaro lefen. Gin abnildes Bort verlangt wenigftens ber Jufammenhang.

wiber Gebühr ertheilten Bergünstigungen entziehen wollte. Darsüber grollten sie ihm, ließen aber Nichts merken und verhielten sich ruhig. Bom Lager aus begab er sich noch in ber Nacht in ben Senat, begrüßte jeben von uns, ber sich in bem großen Gebränge ihm nähern kounte, und sprach dann völlig unvorbereitet an die Berfammelten folgende Borte: "Iwar bin ich von den Soldaten zum Raifer ernannt, reiße mich aber nicht um die Oberherrschaft, sondern trete noch heute im Augenblicke wieder bavon ab, da mich Alter, Kränklichkeit und die schweren Geschäste den Besit derselben nicht wünschen lassen." Darüber bezeugten wir unsern aufrichtigsten Beifall und bestätigten ihn wirklich als Raiser: benn er war ein Mann von dem besten Charafter und bei voller Gesundheit, nur litter Etwas an den Füßen.

2. So wurde benn Perti: : jum Kaiser, Commodus aber für einen Feind des Baterlandes erklart, während Senat und Bolf die gräulichsten Berwünschungen wider ihn ausstießen. Man wollte seine Leiche umherschleppen und in Stücke zerreißen, wie seine Bildsfäulen; auf die Bemerkung des Pertinar aber, daß der Lodte schon beerdigt sep, vergriff man sich nicht mehr an dem Leichnam, fühlte aber den Muth an dem Andern, indem man sich in die schrecklichsten Schmähungen ergoß. Da war Reiner, der ihn mehr Commodus ober Raiser nannte seinen Bösewicht, Thrannen schalt man ihn, und fügte noch die Spottnamen Lohnkambser, Kutscher, Linkhand, Bruchwank bei. Den Senatoren aber, die am meisten den Jorn des Commodus zu fürchten hatten, rief die Menge zu: "Glück zu, Glück zu, nun bist du gereitet! nun hast du gestegt!" Alle Beisallsruse, die sich sonst im Theater takimäßig von Schmeichlern hören ließen, wurden jeht aufs Lächerlickste umgewandelt auf den Gassen abgesungen. Den Einen

war man nämlich los, ben Anderen fürchtete man noch nicht. benutte die Iwsschenzeit, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, und suchte sie hatten nicht genug, daß sie sich nicht mehr fürchten sollten, sons dern wollten auch im Bochen auf ihre Sicherheit, recht ausgelassen sein. [So verschieden war das allgemeine Urtheil über Pertinar von demjenigen über Commodus, daß man bei der Nachricht von dem Gesschenen argwöhnte, Commodus habe das Gerücht nur verdreiten lassen, um die Leute über sich auszuholen, und daß viele Statthalter die ersten Ueberdringer davon gefangen setzen, nicht als ob sie die Wahrheit ihrer Aussage nicht gewünscht hätten; sondern weil sie es gesährlicher fanden, an den Tod des Commodus geglaubt, als sich nicht sogleich sur Pertinar erklärt zu haben; von diesem erwartete Jeder, wenn er sich auch hierin in Etwas versehen, Berzeihung, von Jenem nicht einmal, wenn er auch ganz schuldlos war.]

3. Pertinar war aus Alba Pompeja in Ligurien gebürtig, und batte einen Bater von nicht hohem Stande. Er legte sich auf die Wissenschaften, um sich einst damit seinen Unterhalt zu verschaffen. Er suchte deshalb den Umgang des Claudius Pompejanus, wurde das durch Besehlschaber einer Reiterschwadron und schwang sich endlich so hoch empor, daß er der Gebieter jenes Mannes wurde. Unter der Regierung des Pertinar war es auch das erste und das letzte Mal, daß ich den Pompejanus zu sehen bekam. Wegen des Commodus lebte er meist auf dem Lande sund fam nur selten in die Stadt], ins dem er Alter und ein Augenübel zum Borwande nahm. [Nie hatte ich ihn früher in dem Senat gesehen. Auch nach Pertinar war er wieder frank. Unter diesem sah er wieder ganz gut und konnte auch den Senat besuchen.] Pertinar zeichnete ihn auch sonst in hohem

Brade aus, und ließ ihn im Senate neben sich auf dem erhöhten Siße sigen. [Dieselbe Ghre erwies er auch dem Acilius Glabrio, der damals auch vollsommen gut hörte und sah. So ausgezeichnete Ihre erwies er diesen Männern.] Auch gegen uns war er sehr hersablassend. Er war leicht zugänglich, ließ bereitwillig Jeden sein Ansliegen vordringen, und gab dann in den milbesten Ausdrücken dens jenigen Abschied, der ihm der beste däuchte. Er lud uns zu frugalen Mahlzeiten ein, und wenn er es nicht that, so schickte er dem Einen Dieß, dem Andern Jenes, wodurch er sich freilich nicht sehr verköstigte. Die Reichen und Brahlhanse spotteten darüber, wir Anderen aber, die wir Mäßigseit höher als Schwelgereien schäpten, zollten ihm das gegen unseren ganzen Beisall.

Babrend er noch in Britannien nach bem großen Aufftanb, ben er bafelbft beigelegt hatte, fich befand, und fich allgemeines Lob erwarb, flegte in Rom ein Pferb genannt Bertinar. Ge geborte gur - Banbe ber Grunen und warb von Commobus fehr begunftigt. feine Banbe laut aufschrie : "Bertinar ift's!" rief bie Begenbanbe aus Berbruß über Commobus, inbem fie nicht bas Bferb, fonbern ben Dann biefes Namens meinte, ben Bunfc aus: "o bag er es mare!" Spater ließ Commobus biefes Pferb, bas wegen Alters feiner Dienfte in ber Rennbahn entlaffen, auf bem ganbe unterhalten marb, nach ber Stadt bringen und mit vergolbeten bufen und mit einer golbges flidten Dede über bem Ruden in bie Rennbahn fuhren, und bie Leute brachen bei feinem Unblide ploplich wieber in ben Mueruf aus: "Bertinar ift's!" Gin Ausruf, ter fcon an und fur fich genommen als Borbebeutung gelten fonnte, ba bieg bei bem letten Rennen in jenem Jahre fich gutrug und bie Obergewalt gleich barauf an Bers tinar fam. Aehnliches ergablte man fich von ber Reule bes Bercules,

bie Commobus, als er am letten Tage als Glabiator auftreten wollte, bem Bertinar übergab.

5. Co murbe benn Bertinar Raifer und ließ fich nicht nur bie anberen feiner neuen Burbe gufommenben Chrentitel geben, fonbern als Mann bes Bolfes auch nach alter Beife ben bes erften Senators, und feine erfte Sorge mar, bie bieberigen Digbrauche und Unorbs nungen abzuftellen. Denfchenliebe, Rechtlichfeit, Sparfamfeit, bie thatiafte Corge fur bas Gemeinwefen maren bie Bierben feiner Res gierung. Unter anberen Berfügungen, bie ber trefftiche Raifer traf, war auch tie, bag er bie auf unschuldig Bemorbeten haftenbe Chrlofigfeit aufhob, und eiblich betheuerte, er murbe nie eine folche Rlage gulaffen. Sogleich beriefen bie Ginen ihre Bermanbten, bie Anberen ihre Freunde unter Thranen und Freude gusammen : benn auch bas mar fruber nicht erlaubt. Cobann gruben fle bie Leichen ber Ihrigen entweber gang ober theilweife, wie bei ben Gingelnen bie Art bes Tobes ober bie gange ber Beit es geftattete, aus, richteten fle geboria ju und festen fle in ihren Familienbegrabniffen bei. Der faiferliche Shat war bamale fo ericopft, bag nur zweimalhundert und funfzig taufenb Drachmen barin gefunben murben. Raum brachte Bertinar von ben Biloniffen . ben Baffen , ben Pferben, ben Berathichaften und Luftfnaben bes Commobus fo viel jufammen, bag er ben Leibs wachen bie versprochenen Gummen und bem Bolte manniglich buns bert Drachmen bezahlen fonnte. Alles namlich, mas Commobus an Luxusgegenftanben ober für feine Glabiatorenfampfe und feine Wetts fahrten fich angeschafft hatte, murte im Raufhause ausgestellt. Sauptzwed babei mar , Beld zu befommen , Debengwed aber wohl auch, um bie Sandlungeart und Lebensweise beffelben an's Licht zu fiellen, und zu feben, welche Raufer fich bagu finden murben.

- 6. Latus pries ben Bertinar, mabrend er ben Commobus verbobnte und feine Schandthaten an ben Tag brachte. Auswartige Befandten hatten von ihm Summen erhalten, womit er ben Frieben erfaufte; er ließ fle aber noch auf bem Bege umfehren, nahm ihnen bas Belb wieber ab und fprach ju ihnen: "Saget nur ju Saufe, bag Bertinar jest Raifer ift!" Sie fannten ibn auch wirts lich noch febr gut aus ben Beiten bes Marcus, ba e. mit biefem gegen fie ju Felbe mar und fie gewaltig ju Baaren trieb. Bur Berbohnung bes Commobus that er noch weiter Folgenbes: Ginige Unflater und Boffenreißer, mit icheuslichen Befichtern, und noch icheues lichern Ramen und Gigenichaften fab er wegen ihrer Schamlofigfeit und Frechheit von Commobus zu übermäßigem Reichthum erhoben, und ließ beffalb ihre fauberen Ramen und eine Schatung ber Reich. thumer, bie fie befagen, burch öffentlichen Unichlag befannt machten. Das Erftere erregte Lachen , Letteres aber Unwillen und Betrübnig: benn Ginige von ihnen waren baburch fo bereichert worben, bagihnen Commobus bas Bermogen von mehreren Senatoren, bie er batte umbringen laffen, jugemenbet batte. Latus blieb jedoch bem Bertinar nicht lange, ober vielmehr feinen Augenblid getreu. Da er ihm nicht guließ, mas er wollte, fo beste Jener, wie unten terichtet werben wirb, bie Solbaten wiber ibn auf.
- 7. Seinen Schwiegervater Flavius Sulpicianus, ben ohnebieß feine Berbienfte hierzu berechtigten, machte er zum Stadtprafeften. Für feine Gemahlin aber wies er ben Ehrentitel Augusta, und für feinen Sohn ben eines Cafars, obgleich wir beiben benfelben zuer, fannt hatten, mit Entschiedenheitzurud; sen es, daß er fich noch nicht hinlanglich in feiner herrschaft befestigt glaubte, ober weil er ben Namen Augusta nicht burch die Ausschweifungen Jener bestedt wiffen,

und seinem Sohn, ber noch nicht gehörig herangebiloet war, burch ben Brunf und die hoffnungen, welche sich an den Namen knupften, ben Ropf nicht verruden wollte. Er ließ ihn nicht einmal bei sich im Palaste wohnen, fondern sagte sich am ersten Tage seines Regles rungsantritts von dem Besthe seines früheren Bermogens los und vertheilte es unter seine Rinder (benn'er hatte auch eine Tochter), ließ sie bei ihrem Eropvater wohnen, und lebte nur wenig, als Bater, nicht als Raifer, in ihrem Rreise.

Beil nun aber tie Solbaten nicht rauben und plunbern, bie faiferlichen Freigelaffenen nicht nach Willführ mehr ichalten und malten burften, fo marfen fle einen tobtlichen bag auf ibn. 3mar wagten bie Freigelaffenen als wehrlos Richts gegen ihn, bie Leibwachen aber machten einen Anschlag gegen fein Leben. Bor Allem bestimmten fie ben Conful Falco, einen Dann von beber Geburt und großen Reichthumern, jum Raifer, und wollten ibn, mabreub Bertingr megen Beitreibung ber Rornzufubren gur Gee mar, in bas Lager - führen. Auf bie Runbe bavon eilte biefer nach ber Ctabt und in ben Senat, wo er folgende Unrebe hielt : "Es barf euch nicht unbefannt bleiben, ihr Bater, bag ich bei meinem Regierungsantritt nur zweis bunbert und funfgig taufenb Drachmen in bem Schape fand und ben= noch ben Soldaten fo viel gab ale Marcue und Luciue, welche feches malbunbert und fleben und eine balbe Millionen übertamen. An all ber Belbnoth find aber bie fauberen Befellen, bie Freigelaffenen, foulbig." Bertinar hatte barin jeboch Unrecht, bag er ben Solbaten fo viel als Lucius und Marcus geschenft zu haben vorgab: Jener batte ihnen namlich je funftaufent, biefer breitaufent gegeben. Die Solbaten und bie Freigelaffenen, welche in großer Bahl im Senate anwesend maren, geriethen babarch in fcredlichen Born und erhoben

ein gräuliches Gemurr. Schon waren wir im Begriffe bas Bersbammungsurtheil gegen Falco auszusprechen und hießen ihn schon einen Feind des Baterlandes, als Pertinar dagegen auftrat und mit lauter Stimme erklärte: "Ferne sey dieß von mir; so lange ich regiere, soll kein Senator am Leben gestraft werden, und wenn er's auch versbiente. So blieb Falco am Leben.")

9. Latus aber benütte bie burch Falco gebotene Gelegenheit und ließ Biele ber Soldaten vorgeblich auf Befehl des Raisers am Leben ftrasen. Die anderen, welche ein gleiches Schickal surchteten, machten deshalb einen Aufstand und zweihundert der Berwegensten stürzten mit gezückten Schwertern nach dem Balaste. Bertinar erfuhr den Borfall nicht eher, als bis sie schon oben auf dem Berge waren. Da eilte seine Gemahlin zu ihm herein, um ihm dasselbe anzufundisgen. Er saste nun einen Entschluß, welcher Seelengröße, oder auch Unbesonnenheit verrieth, ober wie man sonst es nennen will. Er konnte die Anrückenden niedermachen lassen: denn er hatte die Nachtwache und die Ritter zu seiner Bersügung, auch waren noch viele Anderwache dem Palaste gegenwärtig. Wollte er dieß nicht, so sonnte er nach Berschließung der Zwischenthüren, sich verbergen und so entsommen. Er that aber nichts von allem dem, hosste vielmehr sie durch seinen Anblick zu schrecken, und durch seine Rede auf andere Gestnnung zu

<sup>\*)</sup> Ein Fragment des Mains erzählt dieß mit folgenden Worten: Flaccus wollte fich jum Raiser ausrusen lassen, ward aber versrathen und vom Senat zum Tode verurtheilt. Er (Bertinar) aber rief aus: das sen ferne, so lange Pertinar regiert, soll kein Senator am Leben gestraft ober verbannt werden! Flaccus ward eingeschreckt und von Scham ergriffen zog er sich auf das Land zurud, wo er ben Rest seiner Jahre verlebte.

bringen und trat besthalb ben Anbringenben, die schon im Sause waren, entgegen: Reiner ihrer Kameraben hatte fic nämlich abgeshalten, und die Thürhüter und die Freigelassenen die Thüren nicht nur nicht verschlossen, sondern vielmehr alle Zugänge geöffnet.

- 10. Birflich wurden auch bie Solbaten burch feinen Anblid von Ehrfurcht und Scham ergriffen, hefteten bis auf Ginen ihre Blide ju Boben und ftedten ihre Schwerter in bie Scheibe. aber fprang vor und fchlug mit ben Borten : " Diefes Schwert fchiden bir bie Colbaten!" fogleich auf ihn gu , und bie Anberen hielten nun auch nicht mehr langer an fich, fonbern bieben ihren Raifer und ben Eclectus zu Boben. Diefer mar ber Gingige, ber ben Raifer nicht verließ, und ihm fo viel er fonnte, beiftanb, auch Ginige verwunbete. Schon fruher hatte ich biefen fur einen Ghrenmann gehalten, jest aber mußte ich ihn bewundern. Die Solbaten hieben nun bem Bers tinar bas Saupt ab, fledten es an eine Lange und thaten fich auf biefe Belbenthat viel zu gut. fGin foldes Enbe nahm Bertinar, ein Dann ber alle eingeriffenen Difbrauche in füczefter Beit abicaffen unb Alles wieber in Ordnung bringen wollte. Go viele Erfahrung er auch befaß, fo bebachte er boch zu wenig, wie es unmöglich ift, Alles auf einmal wieber zu verbeffern, und baß, wenn je Etwas, eine neue Ges ftaltung ber Staateverhaltniffe Beit und Umficht erforbert.] \*) Er lebte vier Monate und brei Tage weniger als fieben und fechzig Jahre. Seine Regierung hatte nur fieben und achtzig Tage gebauert.
- 11. Als fich bie Nachricht von ber Ermorbung bes Bertinar in ber Stadt verbreitete, liefen bie Einen in ihre Saufer, bie Unberen

<sup>\*)</sup> So lautet ein Fragment bes Majus, bas jeboch mit bem Riphilinischen Texte beinahe zusammenftimmt.

in bie Quartiere ber Solbaten, um fur ihre Sicherheit Sorge au tras gen. Sulvicianue befant fich gerabe im Lager, mobin ibn Bertingr abgeordnet haite, um ben Aufftand beigulegen und blieb nun bafelbit, um fich felbft jum Raifer mablen ju laffen. Inbeffen mar Dibius Julianus, von fengtorifder Abfunft, aber bem ichlechteften Charafter, ber einerseits auf jebe Beise Belb gusammenicharrte und bann wieber bie ausschweifenbfte Berfcmenbung trieb, ein unruhiger Deufc pon feber, und befhalb von Commobus in feine Baterftabt Debios lanum vermiefen, auf die Radricht von bem Tobe bee Bertingr eiligft por ben Thoren bes Lagers angefommen und unterhandelte bort mit ben Solvaten über bie Dberberrichaft von Rom. Best erfolgte ber fcanblichfte, fur Rom entehrenbfte Auftritt. Bie auf bem Darfte ober im Raufhaufe murbe bie Sauptftabt und bas gange Reich im Aufftreich ausgeboten. Berfaufer maren die Morberbes Raifers, Rauf= liebhaber Sulvicianus und Julianus, welche einander überboten, ber Gine innerhalb, ber Unbere außerhalb bes Lagers, nach und nach waren fle mit ihrem Bebote bis auf fünftaufend Drachmen fur ben Mann aufgefliegen. Ginige machten bierbei bie Unterhanbler unb fagten bem Julian : "Sulpician gibt fo und fo viel; mas folagft bu barauf?" bem Sulpician : "Julian verfpricht fo und fo viel; was verfprichft bu meiter ?" Sulpicianus murbe, im Lager gegenwartig, als Stadtprafeft, und weil er querft funftaufend Drachmen bot, obgeffegt haben, wenn nicht Julianus, flatt im Rleinen weiter zu fteis gern, auf einmal zwolfhunbert und funfzig Drachmen weiter geboten, bief fein Bebot mit lauter Stimme ausgerufen und mit ber Finger= fprache veranschaulicht batte. Diefem fonnten bie Solbaten nicht langer wiberfteben, auch fürchteten fle, Gulpician möchte, wie Julian

ihnen zu verfiehen gab, wegen tes Bertinar fle gur Strafe gieben, nahmen Benen ins Lager auf und riefen ibn als Raifer aus.

12. So jog er benn gegen Abend, begleitet von einer Menge Leibmachen mit vielen Relbzeichen, als ging'es jur Schlacht, nach bem Romermarft und ber Curie bin, um burch folden Aufzug und und bas Bolf einzuschreden und auf feine Seite ju bringen. baten priefen ibn bod und nannten ibn Commobus. Dir gerietben. fo wie bie Nachricht bavon ju une gelangte, in Aurcht por Julianus und ben Soldaten, besonbere biejenigen, bie mit Bertinar in naberen Berhaltniffen geftanden hatten. Unter biefen mar auch ich, ba ich von Bertinar fowohl fonft ausgezeichnet, ale auch jum Brator ers nannt worben war, ben Julian aber oft por Bericht ale Rechtsbeifand eines Unrechte überwiesen hatte. Diefe Rudficten jeboch unb ber Umftand, bağ wir es nicht für gerathen hielten, ju Saufe gu bleis ben, woburd wir tem Julianus nur noch mehr verbachtig ericeinen mußten, bewogen uns, uns öffentlich ju geigen, aber erft nachbem wir aus bem Babe getreten maren und ju Abend gespeist hatten. Bir brangten une burch bie Colbaten nach ber Gurie, mo wir unter Anderem. bas feiner wurdig mar, auch Folgenbes aus feinem Munbe vernahmen. "3d febe, bag ihr einen Berricher braucht, ich bin por Allen am meiften murbig, über euch ju berrichen. 3ch fonnte euch Bieles von meinen Borgugen ruhmen, wenn ihr fie nicht fenntet und Beweise bavon geseben battet. Defhalb wollte ich auch nicht viele Solbaten mit mir nehmen, fonbern bin allein unter euch getreten, um bas Befchent berfelben von euch beftätigen ju laffen." "36 fomme allein," fprach er, und hatte bie gange Curie mit Solbaten umftellt, und noch eine Menge mit hineingenommen. Er berief fic

auf feine une befannten Thaten, mahrend gerabe biefe une ibn haffen und fürchten liegen.

13. Als er fich auch burch bie Senatsbefdluffe in bet Raifers wurbe bestätigt fab, begab er fich auf bas Balatium. bie Abendaerichte bes Bertinax vorfand, machte er fich luftig über ibn, lief von allen Seiten bie foftbarften Lederbiffen, bie er auftreiben tonnte, herbeischaffen, ließ fie fich, mabrend bie Leiche noch im Balafte lag, wohl fdmeden, und wurfelte bann mit bem Bantomimen Bylabes und anderen Tifchgenoffen. Tage barauf begaben wir une ju ihm hinauf, inbem wir auf jebe Beife ben Rummer unferes Bergens gu verbergen fuchten. Das Bolt aber fab recht finfter brein, ließ feinen Befinnungen freien Lauf, und ichidte fich an, irgend Etwas ju thun, was es fonnte. Als er endlich vor ber Curie antam, und bem Janus por ber Pforte berfelben opfern wollte, fchrieen Alle wie auf ein ge= gebenes Beiden auf und ichalten ihn einen Thronrauber und Baters morber. Er aber fellte fich anfange, ale ob er nicht boje barob wurde, und verfprach, einiges Gelb unter bas Bolf auszutheilen. Sie aber ergrimmten, bag er fie bestechen wollte, und fchrieen wie mit einer Stimme : "behalt' es nur, wir wollen Richts von bir!" und zwar fo laut, baf bie Gebaube umber graulich bavon wiberhall= Best hielt fich Julianus nicht langer, fonbern ließ bie Machft. ten. flehenden niebermachen. Daburch warb bas Bolf jeboch nur noch er= bitterter, munichte unaufhörlich ben Pertinar gurud, ichalt Julian und fluchte ben Solbaten. Dbgleich an vielen Drten in ber Stadt Biele verwundet und ermorbet wurden, fo gaben fie bennoch nicht nach, griffen endlich ju ben Baffen und ftromten nach bem Circus, wo fie bie Racht hindurch und ben folgenben Tag verfammelt blieben, ohne Speife ober Trant ju fich ju nehmen, und bie anderen Solbaten

und besonders Bescennius Niger und seine Leute in Sprien zum Beis ftand aufsorberten. Als fie so durch Schreien, Hunger und Schlafs-lofigfeit heimgesucht wurden, gingen fie aus einander und hielten sich ruhig, indem fie von außenher Hulfe erwarteten.

14. Nachbem Julianus fo fich ber Berrichaft bemachtigt batte, regierte er auf eine unwurbige Beife, inbem er bem Senate unb Allen, welche Macht befagen, ichmeichelte. Er verfprach, ichentte, lacte und iderzie mit Jeben, ber ihm in ben Burf fam, lag immer im Theater, hielt haufige Gaftgelage; furg er that Alles, um fich bei uns einzuschmeideln. Man traute ihm aber nicht, und gerabe bas llebermaß ber Schmeichelei erregte Berbacht gegen ibn : benn Alles, was über Bebuhr gefdieht, ericeint, wenn es auch Bielen gefällt, bem Berftanbigen als Sinterlift. Mle Julianus nach bem Bertinar bie Berrichaft an fich geriffen hatte, fcmeichelte er Jebermann. 206 ber Senat ibm eine golbene Bilbfaule errichten wollte, nahm er fle nicht an, und fagte: gebt mir eine von Erg, bag fie auch von Dauer ift. Die golbenen und filbernen ber Raifer por mir fint, wie ich febe, umgefturgt, bie ehernen fleben noch! Damit batte er aber nicht Recht : bas eigene Berbienft bes Dachthalters erhalt fein Gebachtnig. Auch feine eherne Bilbfaule ging mit ibm qu Grunb.] \*) Run fomme ich auf bas, mas ausmarts gefchab, aab fich in Rom. und aufbie in ben Brovingen ausgebrochenen Unruhen gu fprechen. Drei Manner waren es, welche je brei Romifche Legionen und bebeus tenbe Streitfrafte ber Berbunbeten befehligten, und fich jest bes Bemeinwesens annahmen: Severus, Riger und Albinus; Albinus Statthalter in Britannien, Severus in Pannonien, Niger in Syrien. Auf

<sup>\*)</sup> hier etwa ift bas Fragment bes Majus einzuschalten.

ste beuteten bie brei Sterne, welche plotlich um bie Sonne her zum Borschein kamen, als gerabe Julianus in unserer Gegenwart ben Antritt ber Regierung vor ber Gurie mit einem Opfer feierte. Sie leuchteten so hell, daß auch bie Solbaten immer auf sie hinsahen und sie einander zeigten, auch sich laut äußerten, daß sie ihm Unglück bezbeuteten. So sehnlich wir auch wünschten und hofften, daß biese Borzeichen sich bewähren möchten, so wagten wir doch aus Furcht vor ber Gegenwart nur verstohlene Blicke auf sie. Daß es aber mit diessem Vorzeichen seine Richtigkeit hat, weiß ich.

- Unter ben brei vorerwähnten Felbherren mar Severus ber tuchtigfte. Er hatte einen ficheren Blid in bie Bufunft, wußte ben Augenblid gut ju benüten, auch bas Berborgenfte ans Licht ju gieben und aus ben ichwierigften Lagen mit Leichtigfeit fich berauszus Er fab voraus, bag nach bem Sturge bes Julianus bie brei an einander gerathen und um bie Berrichaft fampfen wurben; begs halb befchloß er ben Raberen fur fich ju gewinnen. Er fchrieb burch einen feiner Bertrauten an ihn und machte ihn jum Cafar (Thronfolger). Mit Niger wollte er fich nicht einlaffen, ba biefer fich viel barauf zu But that, bag er von bem Bolf um Gulfe angesprochen worben war. Albinus, welcher hoffen burfte, bes Severus Mitregent ju werben, blieb in feiner Broping. Severus aber eilte, nachbem er Alles, was auf europäischer Seite lag, bis auf Byzanz unter fich gebracht hatte, nach Rom, ohne je aus feiner Ruftung zu fommen. Er hatte fich mit einer auserlefenen Schaar von fechehunbert Rries gern umgeben, in beren Ditte er Tag und Racht blieb. Auch fle tamen nicht aus ihren Pangern, bis fie in Rom eingetroffen maren.
  - 16. Auf bie Nachricht bavon ließ Julian ben Severus vom Senate für einen Feinb bes Baterlanbes erklaren und ruftete fich

gegen ibn. In ber Borflabt ließ er Ball und Graben gieben unb Thore in jenem anbringen, um bas Beer bahin gu fuhren und von bier aus ben Feind anzugreifen. Die Stadt glich in jenen Tagen einem Beerlager, als ob man in Feinbeslande mare. In wirrem Gemuble ging Alles burch einander. Da fampirten und ubten fich Manner, Pferbe, Glefanten. Groß war auch bie Furcht ber Stabter por ben Bewaffneten: benn fle haften fle. Manchmal mußten wir bei allem bem lachen. Die Leibmachen, an ein weichliches leben gewohnt, thaten Nichts, was ihr Namen ober ihre Beriprechungen erwarten ließen. Die Seetruppen, welche in Difenum mit ber Rlotte por Unfer lagen, murben berbeschieben, mußten aber nicht einmal, wie fie ihre liebungen anftellen follten. Die Glefanten, burch bie ihnen aufgesetten Thurmchen wild gemacht, wollten jest nicht einmal bie Reiter mehr auf fich bulben und warfen auch fie berab. Am meiften aber mußten wir lachen, ale er ben Balaft mit Schranfen umgab und bie Thuren befeftigte. Da bie Golbaten ben Bertinar, wenn biefer fich eingeschloffen hatte, feiner Deinung nach nicht fo leicht getobtet haben wurden, fo glaubte er, er wurde, barin eingeschloffen, felbft nach einer Dieberlage fich noch halten fonnen. Auch ben Latus und bie Marcia ließ er jest um's Leben bringen, fo bag mit ihnen nun alle Morber bes Commobus mit bem Tobe gebuft hatten. Den Rarciffus ließ fpater Severus ben wilben Thieren vorwerfen unb babei burch ben Berold ausrufen: "Dieg ift ber Denfc, ber ben Commobus erbroffelte!" Auch mehrere Anaben ichlachtete Julian bei magifchen Opfern, ale ob er fein Schidfal abwenben fonnte, wenn er's nur vorher mußte ; gegen Severus aber ichicfte er haufig Leute ab, bie ihn meuchlinge umbringen follten. [Befpronius Canbibus, an Burbe einer ber erften Manner Rome, war fo finfter und uns

freundlich, baß er von ben Solbaten beinahe umgebracht worben ware.]

Als nun Severus in Italien antam und Ravenna, obne Biberftand zu finden, in Befit nahm, auch biejenigen, welche Julias nus gegen ibn aussandte , um ihn jum Rudjug ju vermogen , ober fein weiteres Borruden ju verbinbern, ju ihm übergetreten waren, bie Leibwachen aber, auf bie Julian all fein Bertrauen feste, burch bie beftanbigen Anftrengungen erschöpft, burch bas Gerücht von bet Anfunft bes Severus in außerfte Befturgung geriethen, rief une Jus lianus gufammen und befahl une, ben Geverus gu feinem Mitregen= (Fulvius aber. ber fruber als Statthalter Africa's ten zu ernennen. feiner Schlechtigfeit, Sabfucht und lieberlichen Lebensweise megen von Bertinax verurtheilt worden war, wurde jest von ihm felbft, um fich bem Severus gefällig zu machen, zu ben bochften Burben erhoben.] Die Solbaten aber, welche von Severus bie fdriftliche Bufage erhalten hatten, bag ihnen Dichts zu Leib gefcheben follte, wenn fle fich rubig verhielten und bie Morber bes Bertinar ausliefern murben, nahmen Lettere feft, und machten bem zeitigen Conful Silius Deffala Une geige bavon. Diefer verfammelte uns in bem Athenaum, bas von ber bortigen Uebung in Runften und Biffenschaften fo benannt warb, und machte uns mit bem Borbringen ber Solbaten befannt. verurtheilten fofort ben Julianus jum Tobe, ernannten Severus jum Raifer und beichloßen bem Bertinar Beroenverehrung. benn Julianus in bem Balaft auf bem Rubebette liegend umgebracht, inbem er nur bie Borte fprach: "Bas hab' ich benn verbrochen ?. Den habe ich ums leben gebracht?" Gelebt hatte er fedzig Jahre, vier Monate und ebenfoviel Tage, regiert aber feche und fechzig Tage.

#### Inhalt bes vierunbfiebzigften Buchs.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchftuden bes voll: ftanbigen Dio.

| Severus n     | immt Strafe an   | ben Pratorianern     | . welche ben  |
|---------------|------------------|----------------------|---------------|
|               |                  | Gingug in bie Stat   |               |
|               |                  | us bie herrschaft    |               |
| Rap. 3. Er ha | it bem Pertinax  | ein feierliches Leic | henbegangniß. |
| Rap. 4. 5. Se | verus zieht geg  | en Pescennius Di     | ger gu Felbe. |
|               |                  | zantium. Kap. 10-    |               |
| Der Beitra    | um begreift vier | Jahre, in welchen    | Folgende Con- |

| juin | waren | :        |                                 |                |          |  |
|------|-------|----------|---------------------------------|----------------|----------|--|
| Mach |       | Mady     |                                 | Des Severus    |          |  |
| Chr. | Erb.  | b. Stabi | t                               | Regier.=Jahre. |          |  |
| 193. |       | 946.     | Quintus Soffius Falco und Ca    | =              |          |  |
|      |       |          | jus Grucius Clarus.             | I.             | 1. Juni. |  |
| 194. |       | 947.     | Lucius Septimins Severus gun    |                |          |  |
| •    |       |          | zweitenmal und Decimus Clo      |                |          |  |
|      |       |          | bius Septimius Albinus, Cafar.  |                | II.      |  |
| 195. |       | 948.     | Scapula Tertullus und Tineju    | 3              |          |  |
| -    |       |          | Clemens.                        |                | III.     |  |
| 196. |       | 949.     | Cajus Domitius Derter gun       | t              |          |  |
|      |       |          | zweitenmal' und Lucius Balerius |                |          |  |
|      |       |          | Meffala Priscut.                |                | IV.      |  |

### Bierundfiebzigftes Buch.

Severus, auf folde Beife Raifer geworben, bestrafte bie Morber bes Bertingr mit bem Tobe, bie anderen Leibmachen aber entbot er vor feinem Gingug in Rom gu fich, ließ fie auf einer Cbene, ohne baf fle wußten, mas mit ihnen vorgehen follte, mit Solbaten umftellen, nahm ihnen, nach einer icharfen Strafrebe über ben von ihnen an ihrem Raifer begangenen Frevel, bie Baffen und bie Pferbe, und verwies fle aus Rom. Alle warfen nun gezwungen ihre Baffen weg, gaben ihre Pferbe ab, und gerftreuten fich ungegurtet nach verfciebenen Richtungen bin; Giner aber, beffen Pferb ihn nicht verlaffen wollte, fonbern ihm wiehernb nachlief, brachte Bferb und fich felbft ums leben, und bie Umflebenben glaubten zu bemerten, bag bas Pferb mit Freuben fterbe. Sierauf bielt Severus feinen Gingug in Rom. Bis an bas Thor war er ju Pferbe und mit bem Reiterge= wand angethan, jest aber legte er bas Burgerfleib an und ging gu 36m folgce bas gange heer; Fugvolf und Reiter gewaffnet Es war bieg bas glangenbfte Schaufpiel, bas ich je gefeben Die gange Ctabt mar mit Blumen und Lorbeerfrangen gefomudt und mit bunten Tuchern behangt, und überall brannten Lampen und Raucherwerf. Die Leute aber riefen in weißen Rleibern frohlodend Segenswünfche ju; bie Solbaten jogen, vollig gewappnet wie in einem Festaufzuge stattlich einher, und voran wir Senatoren im Staatsgewand. Das Bolf brangte fich herbei, um ihn zu sehen und sprechen zu horen, als hatte ihn bas Glud zu einem andern Menschen gemacht; fle hoben wohl gar einander in die hohe, um ihm von oben herab besser sehen zu können.

Nach feinem Ginguge ließ er fich im Leichtfinne berbei, nach bem Borgange ber anberen guten Furften, une bie Bufage gu thun, baf er feinen Senator wollte um's Leben bringen laffen, ja er beschwor es fogar, und ließ, was noch mehr ift, burch einen gemeins icafiliden Senatsbeichluß jum Befet erheben, bag jeber Raifer und jeber Belferehelfer in folden Dingen nebft feinen Rinbern als Feinb bes Baterlanbes follte angefehen werben. Er felbft jeboch mar ber Erfte, ber biefes Befet überfdritt und brach, inbem er Biele binrich= ten ließ. Gelbft Julius Golo, ber auf feinen Befehl biefen Befdluß hatte abfaffen muffen, ward balb barauf umgebracht. Ueberhaupt that er Bieles, mas nicht unfern Beifall hatte; befonbere bielt man fich bagegen auf, bag er burch bie Menge Solbaten , welche er in bie Stadt jog, Anlag ju Unruhen gab, und ben Staat in ju große Belbe foften feste, am meiften aber barüber, bag er nicht fowohl in bie Gre gebenheit feiner Freunde, ale in bie Uebermacht biefer bie Soffnung auf Behauptung feiner Berrichaft feste. Sauptfachlich aber machte man ihm auch ben Borwurf, bag er gegen ben bieberigen Bebrauch, bie Leibwachen nicht mehr blos aus Italien, Sifpanien, Macebonien und bem Noricum nahm, Leute, bie man bis babin hauptfachlich beds wegen vorzog, weil fle beffer ins Auge fielen und geschlachtere Sitten hatten. Er aber ging bavon ab und traf bie Anordnung, bag er aus allen Legionen ohne Unterschied ben jebesmaligen Abgang unter ben Leibmachen ergangte. Dieg that er in ber Abfict, baburch bie

Solhaten fich ergeben zu machen, ihren Eifer anzuregen und ben Tapferen damit zugleich eine solche Belohnung in Aussicht zu fiellen. Sewiß aber ift, daß er die Jugend Italiens dadurch in hohem Grade verderbte, da fie fich jest, statt zum Kriegsbienste, zur Rauberei und zum Gladiatorenhandwerf wendete, und daß er die Stadt mit einer Unzahl gemischter Kriegsleute, die wild zum Ansehen, gräulich zum Hören, und roh von Sitten waren, anfüllte.

- Folgende Borgeichen ließen ihn auf die fünftige Berrichaft hoffen. Als er in ben Senat aufgenommen warb, traumte ibm, baß er gleich bem Romulus an einer Bolfin fog. Bei feiner Bermahs lung mit Julia ließ bes Marcus Gemahlin Fauftina bas Brautbett in bem bei bem Balaft befindlichen Benustempel aufftellen. Als er einmal folief, flog ihm aus ber Sand, wie aus einer Quelle, Baffer Als er in Lugdunum befehligte, fam bie gange romifche Rriegemacht auf ihn ju und begrußte ihn - im Traume verfieht fic. Gin anberes Mal fab er fich auf einen erhabenen Buntt geführt, von bem er eine weite Ausficht hatte: ba erschaute er benn bie gange Erbe und bas gange Deer. Er berührte fie wie ein mufitalifches Infirus ment und fie gaben einen Rlang von fich. Ein anberes Dal mar ibm, ale ob ibn auf bem Romermarfte [bem Forum Romanum] ein Pferb, bas auvor ben Bertinar abgeworfen, willig auffigen liefe. Dieg fam ihm im Traume vor; im wachen Buftand aber faß er noch als febr junger Mann aus Berfeben auf ben faiferlichen Stuhl, mas gewiß auch unter bie Borbebeutungen feiner Raifermurbe geborte.
- 4. Nachbem er fo von ber Obergewalt Befit genommen hatte, ließ er bem Pertinar eine Rapelle bauen und verordnete, bei allen Gelübben und Eibschwuren seinen Namen mit zu nennen, auch sein Bruftbilb von Golb auf einem mit Elephanten bespannten Wagen

in ben Circus zuführen, und auch in ben übrigen Theatern brei vergoldete Brachtftuble ihm gu Chren aufzuftellen. Des lettern Beichenbegangniß warb, obgleich er icon lange tobt war, auf folgenbe Beife abgebalten. Auf bem Romermartt warb ein bolgernes Gerufte, mit Steinfarbe getuncht, \*) errichtet und auf ihm ein Sauschen ohne Banbe, mit Saulen umber, mit Elfenbein und Bolb ausgelegt. In biefes warb bas Barabebett von gleichem Stoffe gebracht, an welchem ringe berum Ropfe von Land: und Seethieren gu feben waren; und umbangt mar es mit purpurnen und golbgeftidten Deden. Bette lag ein machferner Scheinleib bes Bertinar im Triumphge= wand, von bem ein Rnabe, ale ob er nur ichliefe, mit einem Bfauen= webel bie Aliegen icheuchte. Die er fo ba lag, traten Severus, wir Senatoren und unfere Frauen im Trauerfleib \*\*) bingu. Diefe nahmen in ben Saulengangen und wir im Freien Blat. Dun famen bie Brufibilber aller ausgezeichneten Romer ber Borgeit, bann Chore von Rnaben und Mannern, bie einen Trauergefang ju Ghren bes . Bertinar anftimmten. Ihnen folgten Abbilbungen aller Brovingen bes Reiches in Gra, in ihrer Lanbestracht, und bie verschiebenen Rlaffen bes Stabtvolls, bie Liftoren, bie Schreiber, bie Ausrufer unb bergleichen mehr. Dach ihnen famen bie Bruftbilber anberer Danner, bie fich burch irgend eine That, eine Erfindung ober ein Runfts wert ausgezeichnet hatten. Sinter biefen folgten gewappnet bie Rrieger ju Pferb und ju Rug, bie Rennpferbe und bie Entaphien, welche ber Raifer, wir Genatoren, unfere Frauen, bie angefeheneren Ritter, bie Stabte und bie Collegien in ber Stadt gespenbet hatten,

\*\*) Statt μυθικώς έσταλμένοι lefe to πενθικώς έσταλμένοι.

<sup>)</sup> နော်စုတို့ ဥာပပိ Aibirov wortlich : "in ber haut bes steinernen," was auch einen steinernen Ueberzug bebeuten konnte.

und bas Gange ichloß ein vergolbeter Altar, ber mit Elfenbein und inbifchem Gefteine gefcmudt war.

Ale ber gange Reftaufgug poruber mar, beftieg Geverus bie Rebnerbuhne und las eine Lobrebe auf Bertinar ab. Wir riefen icon mabrend ber Rebe ihm gu, inbem wir in bas Lob ober in bie Rlage über Bertinar einftimmten, befonbere aber, ale er geenbigt hatte. Als aber bie Bahre gehoben werben follte, murben Rlagen und Thranen allgemein. Berab vom Gerufte brachten fle bie Ergpriefter, bie im Amte befindlichen und bie fur bie nachfte Beit befignirten Staatebeamten, und übergaben fie einer Angahl Ritter. Wir Anbern gingen vor ber Bahre ber, Ginige brachen in Rlagen aus, Anbere bliefen in gebampften Tonen auf ber Flote eine Trauerweife, Bulept tam ber Raifer und fo gelangten wir auf bas Marsfelb. Sier war fur ihn ein thurmabnlicher Solgftof in brei Abfagen, mit Elfenbein, Golb und einigen Bilbfaulen gefcmudt, aufgerichtet und oben auf ihm ftanb ein vergolbeter Bagen, ben Bertinax felbft gu lenfen pflegte. Auf ben Solgftog warf man nun bie Entaphien und feste bie Babre barauf. Sierauf fußten ber Raifer und bie Bermanbten bes Bertinar bie Scheinleiche. Der Raifer bestieg nun eine erhobte Bubne; wir Senatoren aber mit Ausnahme ber Beamten nahmen auf Beruften Blat, um ficher und bequem bas Bange mit anfeben ju tonnen. Die Beamten und bie Ritterfchaft, in geeigneter Tracht, bie Reiter und bas Fugvolt bielten burgerliche und friegerifche \*) Umjuge; bann gunbeten bie Confuln ben Bolgfloß an, unb ein Abler flog aus bemfelben empor, So warb Bertinar jum Botte erflart, ein Mann,

<sup>5)</sup> Statt nointinas lese ich auf ben Borfchlag bes Reimarus onlieung.

ber, während sonst der Arieg verwildert, der Frieden weichlich und feige macht, sich in beidem gleich anszeichnete, der ebenso surchtbar im Arieg, als weise im Frieden war. Rühnheit, die sich immer mit Tapferkeit paarte, bewies er gegen Fremde und Ruhestörer, Sanstsmuth aber mit Rechtssinn verdunden, gegen die Seinigen. Als er zur Herrschaft über den Erdkreis erhoben ward, konnte man ihm nicht nachsagen, daß er früher zu demüthig gewesen, und jeht zu herrsch geworden. Immer und überall blieb er sich gleich bis an sein Ende, er war ernst ohne sinsteres Wesen, herablassen, ohne sich etwas zu vergeben, klug ohne Tücke, gerecht ohne kleinliche Strenge, sparsam, ohne schmutzige Karabeit, hochstnig ohne Prahlerei.

Severus jog nun gegen Riger ju Felbe. Diefer Mann war ein Stalianer und aus bem Ritterftanbe, war weber im Guten noch im Schlimmen ausgezeichnet, fo bag man ihn hatte burchaus loben ober tabeln fonnen, [weghalb ihn auch Commobus jum Statte halter von Sprien machte.] Er hatte aber unter Unberen auch ben Memilianus gum Legaten, fber es mit feinem Theil verberben wollte, und überall fich nach Beit und Umftanben richtetel , aber fur ben eine fichtevollften und erfahrenften unter allen Senatoren galt. Er hatte fich in vielen Provingen als tuchtiger Statthalter bemabrt und that fich barauf, fo wie auf feine Bermanbtichaft mit Albinus, viel ju Gut. Als es jum wirflichen Rriege fam, jog er [Niger] nach Bygantium, und rudte bann nach Berinthus, wurde aber burch ungunflige Borzeichen in große Furcht gefest. Es batte fich namlich ein Abler auf ein Felbzeichen niebergelaffen, und blieb barauf figen, obgleich man ibn verfceuchen wollte, fo bag er fich lieber fangen ließ; auch batten fich Bienen an feinen Relbzeichen und Bruftbilbern eingeniftet. Dieg bewog ihn, nach Bygantium aufzubrechen. Memilianus aber

lieferte in ber Mabe von Chaicus einigen Befehlshabern bes Seves rus eine Schlacht, warb gefclagen und blieb auf ber Bablftatt. Sierauf fam es gwifden ben Engpaffen von Dicaa und Cios wieber gu einem Treffen, beffen Ausgang nicht fobalb enticieben mar. Die Ginen flanben auf ber Cbene in gebrangten Schlachtreiben unb fampften, bie Anbern aber hatten bie Sugel befest und ichofen und marfen auf ihre Begner von ten Anhohen berab, mabrend ein Theil bie auf bem Gee \*) befindlichen Schiffe bestiegen und bie Feinbe mit Bfeilen beschoß. Anfange fiegten bie Severianer, welche Canbibus befehligte, indem fie burch ibre bobere Stellung, von ber aus fie fampften , im Bortheile maren. Als aber Niger felbft erfchien, mar Sieg und Berfolgung wieber auf Seiten ber Seinigen. ichalt Canbibus bie Rahnriche, febrte fle wieber gegen ben Reinb, und ichmabte bie Solbaten ob ihrer Flucht. Sie fcamten fich, febrten wieber um und flegten nun ihrerfeite, und murben ihre Reinbe bis auf ben letten Dann aufgerieben haben, wenn nicht bie Stadt in ber Mahe gemefen und finftere Racht eingebrochen mare.

7. Bei Ifius an ben sogenannten Pforten kam es sobann zur Hauptschlacht. Das Seer bes Severus warb von Valerignus und Anulinus besehligt, während Niger selbst bei seinen Legionen gegenswärtig war und sie in Schlachtordnung stellte. Dieser Zugang (bie Cilicischen Pforten) wird von seiner Enge so benannt. Auf der einen Seite steigen steile Berge empor, auf der andern tausen tiese Absgründe die an das Meer. [Niger war auch sonst nicht schnell besonsnen und machte bei den großen Kriegsmitteln, über die er gebot, viele Fehler. Zest war er so übermuthig, daß er sich gerne den zweiten

<sup>\*)</sup> Der Ascanische See, an welchem Nicka liegt.

Alexander \*) nennen ließ, und Ginem, ber ihn fragte, wer ihm bieß au thun gestattete, auf fein Schwert zeigend bie Antwort gab: Diefee ba!l Riger bezog auf einem von Ratur feften fleinen Berge ein Born bin ftellte er bie Schwerbewaffneten, hinter ihnen bie Schleuberer und hinter Allen bie Pfeilschüten, bamit bie Erfteren bie handgemein werbenben Feinde abwehren, bie Anberen an ihnen aus ber Ferne über fie weg ihre Rrafte versuchten. Bur Rechten unb gur Linten waren fie theile burch bie fteilen Abichuffe nach bem Deere bin, theile burch ben unburchbringlichen Balb gefdutt. Go hatte er bas Deer aufgeftellt, hinter baffelbe aber bas Bepade gebracht, bamit Jene, wenn fie auch wollten, nicht entflieben konnten. Als Unulinus bieg gewahrte, ließ er feine Leute bie Schilbe vorhalten, und hinter ihnen bie Leichtbewaffneten folgen, bamit biefe aus ber Ferne über Jene meg ben Feind abmehren, biefe aber jum Angriff fichere Bahn machen mochten. Die Reiterei ließ er mit Balerianus, fo gut es ginge, binter bem Balb herumreiten, und ben Leuten bes Diger unverfebens in ben Rucken fallen. Alls es jum Sanbgemenge ging , und bie Severianer theils bie Schilbe vor fich bin, theils über bie Ropfe hielten, und fo gewiffer Magen unter einem Schirmbach fich ben Reinben naberten, blieb bie Schlacht lange unenticieben : allmälig aber tamen bie Nigrianer burch ihre überlegene Bahl und ihre gunftige Stellung in ben Bortheil, und murben einen vollftanbigen Sieg gewonnen haben, wenn nicht ber beitere himmel fic vloklich mit Bolfen umgogen, und ein auf bie Binbfille folgenber Sturm farte Donnerschläge und beftige Blige mit bem ungeftumen

<sup>\*)</sup> Der in biefer felben Gegend (bei Iffus) ben Darius geschlagen batte.

Bind ihnen ins Gesicht geschlagen hatte. Die Severianer, benen Alles in ben Ruden ging, litten nicht bavon; bie Nigrianer aber, bie es ins Gesicht befamen, geriethen badurch sehr in Bestürzung. Dieser Zusall steigerte ben Muth ber Einen, die sich von bem Himmel begünstigt glaubten, und die Furcht ber Anderen, welche wähnsten, die Gottheit selbst führe Krieg wider sie, so daß Zene ihre Kräste vervielsachten, Diese aber wider Erwarten entmuthigt wurs den. Bereits slohen sie, als auch Balerianus mit den Seinigen zum Borschein kam. Bei seinem Andlick kehrten sie wieder um; als aber auch Anulinus ihnen den Weg vertrat, so wandten sie sich noch eins mal. Alles rannte jest durch einander und suchte nach allen Richstungen hin zu entrinnen.

So gefcah es benn, bag bie größte Dieberlage in biefem Rriege erfolgte, und auf Seiten Nigers zwanzigtausend Dann auf bem Blate blieben. Ginem Briefter war bief im Traume angebeutet worben. Als Severus in Bannonien ftanb, traumte bem Briefter bes Jupiter, bag ein ichwarzer Dann in bas Lager beffelben ein= brang, aber unter ben Sanben ber Solbaten unterlag. [Daß biefer Traum ben Riger bebeute, zeigte bie Bebeutung feines Namens]; benn inbem bie Leute ben Namen Riger [Schwarg] ins Griechifche überfets ten, erfannten fle, bag mit bem ichwarzen Manne Jener gemeint . gewesen. Als balb barauf Antiochien genommen warb, flob Niger nach bem Guphrat bin, um in fremben ganben Schut ju fuchen; man feste ihm aber nach, holte ihn ein und hieb ihm ben Ropf ab. Diefen ichidte Severus vor Byzantium und ließ ihn bort an einen Bfahl fleden, um burch feinen Anblid bie Bygantier gur Uebergabe an vermogen. Jest begann Severus bie Anbanger bes Riger ju verfolgen [und Stabte und Gingelne jur Strafe ju gieben ober ju belohnen. Römische Solbaten ftrafte er zwar nicht am Leben, nahm aber ben Meisten ihr Bermögen und verbannte sie auf Inseln. Nun legte er schwere Gelbbussen aus. Bon allen Summen, welche Einzelne ober ganze Bolter bem Niger nicht nur freiwillig, sonbern selbst gezzwungen beigesteuert hatten, mußten sie das Viersache bezahlen. Die Harte bieser Maßregel sühlte er zwar selbst; da er aber viel Gelb brauchte, so tehrte er sich nicht an die Nachreben der Leute.

Der Senator Cafflus Clemens, megen feiner Freunbichaft gegen Riger von Severus felbft vernommen, fprach fich folgenber Dagen aus: "3ch fannte Riger fruber nicht einmal. Als er aber gegen Julianus zu friegen anfing, war ich gerabe bier und erflarte mich für bie Bartei, bie mir bas Schickfal zugewiesen hatte. bu mir gurnft, bag ich ihn nicht verließ und gu bir überging, fo be= benfe, bag bu auch über beine Umgebungen bas gleiche Urtheil fprichft. Auch fie hatten bich verlaffen und gu Niger übergeben muffen. Dicht alfo auf unfere Leiber und unfere Namen, fonbern auf bie Umftanbe mußt bu bein Augenmert richten. [Alle Schulb, bie bu uns beimiffeft, fprichft bu auch bir gu.] Benn bu aber auch burch fein Bericht und tein Urtheil fur ichulbig erflatt wirft, fo wirb boch bas Urtheil ber Welt, bas feine Ewigfeit vertilgen fann, bich felbft Deffen foulbig erflaren, was bu Anbern jum Berbrechen machft." Severus [gurnte ihm nicht barob], \*) fonbern bewunderte feine Freimuthigfeit und ließ ihm bie Salfte feines Befiges. [Alle ftellten fic nun, ale ob fie eifrige Freunde bes Geverus maren, murben aber burd blögliche Radrichten, welche famen, eines Anbern überwiefen,

<sup>\*)</sup> Diese beiben Bruchftude folgen bei Majus ohne ben hier gegebenen Zwischensas. Ich wollte aber bas Weitere, bas Tiphilinus gibt, nicht unterbrucken.

ba fle nicht verbergen konnten, was in ihrem Innern vorging. Wenn unvorbereitet neue Runbe fam, fo fonnten fie ihre Bemuthebemegung nicht unterbruden, und ftellten fich fo burch Diene und Benehmen jebes Mal blog. Unbere fielen gerabe burch bas ju große Beftreben, fich ju verftellen, auf.] \*) [Biele wurben als Freunde bes Miger angeflagt, bie ihn weber jemals gefeben, noch irgenbwie begunftigt hatten. Severus hatte gern gegen biejenigen, bie er gu beftrafen munichte, ben Erucius Clarus ale Angeber benütt, theils um ben Dann verhaft zu machen, theils um ben Anflagen burch feine vornehme Beburt und feinen fruberen Ruhm mehr Bewicht gu geben. Er verfprach ihm für biefen Fall Onabe und Straflofigfeit; als biefer aber lieber ftarb, als etwas angeben wollte, wandte er fic an Julianus und überrebete biefen bagu. Dafür lieg er ihn jest frei, ohne ihn zu tobten ober an ber Ghre zu verlegen. Aber er fuchte nachher burch harte Folter Alles noch genauer von ihm herauszubrin= gen, ohne auf bie fruber von ihm befleibete Burbe Rudficht gu nehmen.] \*\*)

<sup>&</sup>quot;) So lautet ein Fragment bes Majus.

Pajus gibt eine ähnliche Erzählung mit anderen Borten und Personen, so daß, da beibe Erzerpte den vollständigen Dio wiedergeben sollen, Iweisel über ihre Zuverlässigkeit entstehen muß. — Severus, welcher gern die Senatoren, die gegen ihn an Albinus geschrieben hatten, bessen überführt hätte, wollte den Consular Vivianus, der es mit Albinus zu halten schien, bestechen, um durch sein Zeugniß seiner Anklage gegen sie Nachebruck zu geden. Er aber wollte lieber sterben, als etwas ihun, was einem freien Manne nicht geziemte. Er kam sodann auf Julianus, vermochte ihn dazu und bediente sich seiner als Anskläger. (Vergleiche sedoch das neunte Kapitel des nächsten Buches.)

10. Die Bygantier hatten bei Lebzeiten Rigers und nach fetnem Tobe Bunder ber Tapferfeit verrichtet. Ihre Stabt hat eine fehr vortheilhafte Lage, hinter und vor fich feftes Land, welches bie See mitten burchftromt, und ift burch bie Beschaffenheit bes Dries und bes Bosporus febr befestigt. Sie liegt auf einer Anbohe, Die in bas Meer auslauft. Diefes ftromt wie ein Glefbach aus bem Bons tus , bricht fich an bem Dorgebtra , benat fich zum Theil rechtmarts ab und bilbet ben Bufen und bie Safen. Die Sauptftromung gebt aber in rafchem Lauf an ber Stadt bin nach ber Propontis. Auch ihre Mauern waren febr feft. Ihre Bruftwehr ift aus biden Duas berfteinen aufgebaut, bie mit eifernen Banbern verbunden find und innen durch Damme und Feftungewerfe noch weiter gefichert, fo bag bas Bange eine bide Mauer gu fenn fchien, auf welcher oben ein bebectter, ficherer Bang hinführt. Biele große Thurme bienten als Außenwerfe und hatten überall Thurmden, bie auf einanber gingen, fo baf biejenigen , welche bie Mauer angriffen , innerhalb ihres Bereiches tamen. In geringem Abftanb befindlich und nicht in geraber Linie laufenb, fonbern balb bier balb bort an ben Ginbiegungen ber Mauer angebracht, fonnten fle Alles, was fich an fie wagte, in fich Die Mauer ift auf ber Lanbfeite bebeutenb hoch, fo baß ffe leicht vertheibigt werben fann, auf ber Seefeite aber niebriger: benn bie Felfen, auf bie fie erbaut war, und bie heftige Stromung bes Bosporus tamen ihr febr ju Statten. Die Bafen innerhalb ber Mauer waren mit Retten gefcoloffen, und bie ins Deer vorlaufenben Damme auf beiben Seiten burch hobe Thurme gebedt, fo bas bie Feinbe unmöglich bereinfahren fonnten. Ueberhandt ift ber Bosporus fur fie von großem Bortbeil; benn ift einmal Giner in bie Stromung gerathen, fo wirb er felbft gegen feinen Willen an bas Lanb

getrieben, — ein Umftand, ber bem Freunde fehr erwunscht, bem Feinde aber fehr gefährlich werben kann.

- Außer biefen Festungewerfen waren in Byzantium noch Mafchinen jeber Art auf ber Mauer aufgestellt. Die Ginen ichleuberten auf bie naben Feinbe Felfenftude und Balten, Anbere auf bie entfernteren Steine, Befcoge und Burffpiege, fo bag Diemand ohne Gefahr fich ihnen nabern fonnte. An Anderen waren Safen angebracht, bie ploglich herabfuhren und fogleich wieber Schiffe und Das fchinen in bie Sobe gogen. Dein Landsmann Briecus hatte ihnen bie meiften biefer Dafchinen gefertigt, worüber er jum Tobe verurtheilt, aber bann begnabigt murbe. Geverus, ber bas große Runfis gefdid bes Mannes fennen lernte , ließ ihn nicht mit bem Tobe beftrafen, und verwendete ihn fvater in vielen Rallen, besonbere aber bei ber Belagerung von Atra \*), und feine Dafdinen allein maren es, benen bas feinbliche Feuer nichts anhaben fonnte. Ueberbieß hatten bie Byzantier fünfhundert Fahrzeuge, meift mit einer Reibe Ruberbante, einige jeboch auch mit boppelter Reihe und mit Schnas beln verfeben. Einige hatten auf beiben Seiten, vorn und hinten Steuerruber, und auch bie boppelte Bahl von Steuerleuten und Ruberern, bag fie, ohne fich umzuwenben vor- und rudwarts fabren und bie Feinde beim Angriff und Rudzug taufchen tonnten.
- 12. Groß waren die Thaten und die Leiben ber Byzantier, während fle volle drei Jahre von den Flotten faft des ganzen Erdreis ses belagert wurden. Ich will nur Einiges davon, das an das Bunsberbare granzt, berichten. Sie nahmen nicht nur aus vortheilhaftem hinterhalte vorbeifahrende Schiffe weg, sondern sogar Dreiruder,

<sup>\*)</sup> Bergftabt in Mefapotamien; f. bas folg. Buch Cap. 10-12.

bie auf ber Rhebe ber Reinbe vor Anfer lagen. Gie ließen namlich burch Taucher bie Anker kappen und zogen fle an Tauen, bie fich eis nes Theils am Ufer, anbern Theils mittelft Mageln an ben Banbungen ber Schiffe befeftigt hatten , ju fich beran , fo bag es bas Unfeben hatte, ale ob fle von felbft, ohne burch Ruber ober Wind getrieben zu werben , berbeigefdwommen famen. Balb ließen fich auch Raufleute, jum Schein mit Gewalt, von ihnen tapern, fclugen ihre Baaren um bobe Breife los, und machten fich wieber beimlich ba-Als aber Alles in ber Stadt aufgezehrt war, und ihre Ausfichten und hoffnungen febr gufammenfcmanben, fo hielten fie fic, obwohl in großer Roth und von allem Berfebr nach Außen abgefoloffen, bennoch aus, verwandten bie Balten von ihren Saufern gu Schiffen, und bie haare ihrer Frauen zu Seilen und warfen, wenn bie Reinbe fturmten, Steine von ihren Theatern und Bferbe und gange Bilbfaulen von Erz auf fle berab. Als es ihnen aber auch an orbent= licher Rahrung gebrach, weichten fle Leber ein, um es zu verzehren. Als auch biefes aufgezehrt mar, fo erfab fich bie Debrzahl eine Beit, ba ein heftiger Sturm wuthete, fo baf fich Niemand auf bie See magte, und fuhr aus, um entweber umzutommen ober fich Brob ju verschaffen. Sie lanbeten nun unverhofft und blunberten alles, mas fie fanben. Die Burudgebliebenen enticologen fich ju bem Schredlichften, was fich benten läßt: als namlich ihr Sunger aufs Meußerfte flieg, fielen fle über einanber ber und gehrten fich auf.

13. In solcher Lage waren biese; bie Anberen aber überluben ihre Fahrzeuge und gingen, gleichfalls wieber einen hestigen Sturm erwartend, unter Segel. Er half sie jedoch Nichts. Als die Romer sahen, wie überladen ihre Schiffe waren und wie sie nur wenig über bas Wasser emporstanden, so liesen sie gegen sie aus, und kelen sie,

bie gerftreut, fo wie Wind und Fluten fie einhertrieben, baber famen, an, fliegen, ohne fich in eine Seefclacht einlaffen ju muffen, ohne Erbarmen auf fle gu, inbem fle einen Theil mit ben Ruberftangen perfentien, anbere mit ben Schiffefchnabeln gerriffen, einige felbft foon burch bas Unprallen umwarfen. Jene fonnten, wenn fle auch wollten, Richte bagegen thun, fonbern fucten nur ju entfommen, fan= ben aber entweber burch ben Sturm in ben Aluten ihr Grab, ober murben von ben Feinden ergriffen und getobtet. Die in ber Stabt faben bieg Alles mit an, riefen bie Gotter um Gulfe an und ichrieen auf, fo wie Diefe ober Jene ber Ihrigen vor ihren Augen ju Grunde Bie nun aber Alles verloren war, ba warb bie Rlage unb . Trauer laut und allgemein , fie überließen fich fobann ben Reft bes Tages und bie gange Racht ihrem Schmerz. So fehr mar Alles voll von Trummern, baf fle bis nach ben Infeln und nach Affen getrieben wurden, und man baraus ihre Rieberlage, noch ehe andere Runbe fam, entnehmen fonnte. Der folgenbe Tag mar fur bie Byzantier noch trauriger: als ber Sturm fich befanftigte, war bas gange Meer um Bygantium voller Tobten, Trummer und Blut, unb ein Theil bavon ward an bas Land geworfen, fo bag bas Unglud burch biefen Anblid noch großer erschien, als es in Birflichfeit war.

14. Jest übergaben bie Byzantier ohne weiteren Berzug felbst, mit Biberftreben, die Stadt. Die Romer ließen alle Soldaten und Beamten über die Rlinge springen, [bie übrige Bevollerung aber am Leben] \*) bis auf einen Fauftfampfer, der ben Byzantiern große Dienste geleistet, ben Romern aber viel Schaben zugefügt hatte.

<sup>\*)</sup> Dieß etwa muß hier wegen bes nachfolgenben nahne eingeschale ten werben.

Diefer ichlug, ohne fich lange zu bebenten einen Solbaten ins Beficht und gab einem Andern einen Tritt, um fle baburch in Site zu brins gen, und farb bann auch burch ihre Sanbe. Severus war über bie Groberung von Bygantium fo erfreut, baf er in Defopotamien an feine versammelten Solbaten bie Worte sprach: "und Byzantium ift jest auch in unferer Gewalt !" Er nahm ber Stadt bie Freiheit und bas Burgerrecht, erflarte fle fur ginepflichtig, jog bie Guter ber Burger ein und ichentte Stadt und Gebiet ben Berinthiern, welche fle benn auch ale Dorf behandelten und auf jede Beife mighanbelten. Dazu ichien er nun berechtigt zu fein; burch bie Schleifung ber Mauern ber Stabt that er ihnen jeboch außer bem Berluft ber Chre, folde aufweisen zu tonnen, Dichte mehr zu Leib; bie Romer felbft aber beraubte er einer Bormauer und eines Anhaltspunftes gegen bie Anfalle ber Reinbe aus bem Bontus und Afien. 3ch fab fie in Trummern und fonnte meinen Augen taum trauen, baf fie von Romern gefchleift fein follten, babe fie aber auch noch ftebenb ge= feben und fogar fprechen gebort. Bon bem Thracischen Thore an ftanben nämlich nach bem Deer zu fieben Thurme. Sbrad man einen anbern berfelben an, fo blieb er flumm. Schrie man aber auf ben erften ju ober warf man einen Stein auf ibn, fo gab er Biberhall und Stimme von fich, trug Beibes auf ben zweiten und fo bis auf alle anbern fort, auch gab feiner einen Difflang, fonbern alle empfingen ber Reihe nach von einander Sall und Stimme und leiteten fle weiter fort. Go beichaffen waren bie Dauern von Bygantium.

#### Inhalt bes fünfundstebzigften Buche.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchftuden bes vollftanbigen Dio.

Severus befriegt bie Deroner, Abiabener und Araber. Rap.

| 1-3.<br>Albin | Severus Kind wirb von muth bes Sev | gt die Obsolver, Admittel in die<br>Severus besiegt und kommt um.<br>erus nach bem Siege. Kap. 7. 8. :<br>Parther. Kap. 9. Atra wird v | Kap. 4. 5.<br>Kap. 6. 7.<br>Des Severus |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acroft        | ay yegen vie                       | Waite has Samuel wath Meannte                                                                                                          | n Hrfnrung                              |
| lagert        | . Kap. 10-1                        | 2. Reife bes Severus nach Aegypte                                                                                                      | h Tunannai                              |
| bes I         | lilb. Kap. 13.                     | Des Plautianus herrichfucht un                                                                                                         | o Lorunnet.                             |
| 1 / 9         | Der Zeitraum                       | begreift acht Jahre, in welche                                                                                                         | m Loidenos                              |
|               | In maren:                          |                                                                                                                                        | 3                                       |
| Mach          |                                    | D                                                                                                                                      | es Severus                              |
|               | Erb. d. Stal                       | ot. Re                                                                                                                                 | egier.=Jahre.                           |
| 195.          |                                    | Scapula Tertullus und Tinejus                                                                                                          | III.                                    |
| 100.          | • 20.                              | Clemens.                                                                                                                               | 1. Juni.                                |
| 196.          | 949.                               | Cajus Domitius Derter gum                                                                                                              |                                         |
| ABO.          | 343.                               | ameitenmal und Lucius Balerius                                                                                                         |                                         |
|               |                                    | Meffala Priscus.                                                                                                                       | IV.                                     |
|               |                                    |                                                                                                                                        |                                         |
| 197.          | 950.                               | Appius Claudius Lateranus und                                                                                                          | v.                                      |
|               |                                    | Rufinus.                                                                                                                               | ٧.                                      |
| 198.          | 951.                               | Tiberius Saturninus und Cajus                                                                                                          | VI.                                     |
| -             |                                    | Gallus.                                                                                                                                | VI.                                     |
| 199.          | 952.                               | Publins Cornelius Unulinus                                                                                                             |                                         |
| 133.          | 302.                               | und Marcus Aufibius Fronto.                                                                                                            | VII.                                    |

| Mach | Nach        |                                                               | Des Geverus      |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Cbr. | Erb. b. Sta | bt.                                                           | Regier .: Jahre. |
| 200. | 953.        | Tiberius Claubius Severus un                                  | b                |
|      |             | Cajus Aufidius Bictorinus.                                    | VIII.            |
| 201. | 954.        | Lucius Unnius Fabianus un                                     | b                |
|      |             | Marcus Monius Mucianus,                                       | IX.              |
| 202. | 955.        | Lucius Septimius Severus gun<br>brittenmal und Marcus Aurelin |                  |
|      |             | Antoninus.                                                    | X.               |

## Fünfundfiebzigftes Buch.

Bahrend ber Belagerung von Byzantium machte Severus 1. aus Ruhmbegierbe einen Felbjug gegen bie Deroëner, Abiabener unb Araber. Die Deroener und Abiabener hatten fich emport unb Mifibis belagert, murben aber jest von Severus beffegt und foidten nach bem Tobe bes Diger Gefanbte an ibn, aber nicht, um ein Bergeben abzubitten, fonbern um eine Belohnung ju verlangen, als hatten fle es fur ihn gethan. Denn zu feinem Beften hatten fle, wie fle behaupteten, bie Solbaten, bie es mit Riger hielten, aufgerieben. Auch fdidten fie ihm Befdente und verfprachen, bie Befangenen und mas fic noch von ber Beute finbe, auszuliefern. Die feften Blate aber, bie fle genommen batten, wollten fle nicht übergeben, noch fich zu einem Tribute verfteben; vielmehr verlangten fle, bag man bie noch in ihrem Lande befindlichen Solbaten weggieben follte. Dieg war ber Grund jum Rriege wieber fie.] [Die Araber ichidten, weil fie von

ihren Granznachbarn feine Unterflützung erhielten, eine zweite Gefandtichaft und ftimmten ihre Bunsche herab; fie wurden aber abgewiesen, weil fie nicht felber tamen.

- 2. Severus rudte jest über ben Guphrat in Reinbesland, fam aber, weil bas Land-fein Baffer batte und burch bie Site noch mehr ausgetrodnet mar, in Gefahr, einen großen Theil feines Beeres gu Bom Buge und ber Sonnenglut erschöpft, und von bem Flugfande, ber fie weber weiter geben, noch fprecen ließ, auf's Neugerfte beläftigt, ließen fle teinen andern Ruf als ben Baffer! Baffer! vernehmen. Als fich enblich Baffer fanb, baffelbe aber fo gut als feines war, ba es faft nicht zum Trinfen fchien, forberte Severus einen Becher, füllte ihn mit Baffer und trant ihn vor Aller Augen aus. Jest tranten auch Anbere bavon und fühlten fich gestärft; und Severus gelangte barauf nach Mifibis, wo er fur feine Berfon blieb; ben Lateranus, ben Canbibus und ben gatus fanbte er in verschiebenen Richtungen gegen bie vorermannten Reinbe aus. Diefe rudten in ihr ganb, verheerten es. und nahmen bie Stabte weg. Bahrend fich nun Geverus barauf viel einbilbete, und an Rlugheit und Tapferfeit fich in feinem Sinn über alle Sterblichen erhob, begegnete ihm ein sonberbarer Streich. Gin Rauber Ramens Claubius, ber Jubaa und Sprien plunbernb burchzogen, und nach bem man auf's Gifrigfte gefahnbet hatte, ritt einmal mit einer Schaar Reiter auf ibn gu, als ob er ein Rrieges tribun ware, grußte und fußte ibn, ohne bag man ibn jest erfannte. ober fpater feiner habhaft murbe.
- 3. Um biese Zeit wollten bie Schihen Rrieg anfangen, wurden aber burch Donner und Blige mit heftigem Plagregen, bie fie bei ihrer Berathung ploglich überfielen und brei ihrer angesehensten Ranner erschlugen, bavon abgeschreckt. Severus theilte sein heer

wieber in brei Corps, gab das erste unter den Oberbesehl des Latus, das zweite unter den des Anulinus, das dritte unter Produs und ließ sie in das Ablabenische Gebiet ') einrücken. Obgleich sie aber auf drei Punkten zumal einsielen, so unterwarsen sie dasselbe doch nicht ohne Schwierigkeit. Severus gab der Stadt Nistbis große Vorrechte und einen Nitter als Statthalter. Er rühmte sich, ein großes Land erobert und damit eine Vormauer für Syrien gewonnen zu haben. Die Ersahrung lehrte uns aber das Gegentheil, da es zu beständigen Kriegen und vielen Kosten Veranlassung wurde. Es trägt wenig und kostet viel, und da wir die Meder und Parther zu Gränznachbarn bekommen haben, so liegen wir auch für die Erhaltung besselben in beständigem Kampf mit ihnen.

4. Raum war Severus von bem Kriege gegen die Feinde zu Athem gesommen, als ein Bürgerfrieg gegen den Casar Albinus ausbrach. Nachdem er den Niger auf die Seite geschafft hatte, wollte er ihm nämlich nicht einmal mehr die Chre eines Casars erweisen, während Albinus selbst nach der Kaiserwürde strebte. Als das Römerreich baburch in Gahrung gerieth, hielten wir Senatoren und ruhig, wenn nicht der Eine oder der Andere für Diesen oder Jenen sich offen erklären und Gesahren und hoffnungen mit denselben theilen wollte. Das Bolf aber vermochte es nicht länger über sich und brach in laute Klagen aus. Es war gerade der lette Tag der circenssichen Spiele vor den Saturnalien; da strömte eine große Menschenmenge in das Theater zusammen. Auch ich befand mich baselbst, weil ich dem Consul befreundet war und konnte deßhalb alle

<sup>\*)</sup> Statt Aoxiv lese ich auf ben Borfchlag bes Reimarus 'AbiaBhirna.

Reben, bie bort fielen, genau vernehmen; und fann nun auch befto ge= naueren Bericht barüber geben. Der gange Borgang mar folgenber. Es war, wie ich icon erwähnte, eine ungablige Menichenmenge bei= fammen, und fah mit an, wie feche Wagen gumal mit einanber in bie Bette fuhren (was auch zu Cleanbers Zeiten fcon gefchehen war) ohne bag Jene ben gewöhnlichen Beifallruf ertonen lieg. Als bie Bagen aber ihren erften Bang gemacht hatten, und bie Bagenlenfer fich ju bem zweiten anschickten, verwiefen fich bie Bufchauer allfeitig zur Rube, fchlugen mit einem Mal in bie Sanbe und erflehten bem Bolfe Beil und Glud, begrußten bierauf Rom ale Königin und als Unfterbliche. "Wie lange noch," riefen fie, "follen wir Solderlei bulben? Die lange noch im Rriege leben ?" Diefe und abnliche Ausrufungen ichlogen fle mit Folgenbem : "Dun ift's genug!" Jest wandten fle fich wieber bem Betifampf ber Dagen au. Nur Gingebung ber Götter fonnte fle gu foldem Rufe begeiftern, unmöglich hatten fonft Taufenbe von Stimmen wie in einem einftubirten Chor folden Ruf wie mit einem Munbe anftimmen und ohne anzuftogen burchführen tonnen. Wenn biefer Borfall icon uns für bie Bufunft beforgt machte, fo gefcah bieg noch in hoberem Grabe, ale ploglich am nachtlichen himmel nach Rorben bin ein fo helles Feuer fich feben ließ, baß bie gange Stabt, ja ber gange Simmel ju brennen fchien. Am wunderbarften aber war fur mich, bag bei beiterem himmel ein Silberregen auf ben Martt bes Auguftus fich ergoß. 3war fah ich nicht felbft mit an, wie er fiel, untersuchte ibn aber, als er gefallen war, felbft und überfilberte einige eherne Duns gen bamit, auf benen brei gange Tage bie Silberfarbe gu feben, am vierten aber burchaus verschwunden mar.

5. Gin Schulmeifter mit Ramen Numerianus von ber Rlaffe

berer, welche bie Rinber bas Lefen lebren, fam, ber Simmel weiß wie, auf ben Ginfall, nach Ballien abzugeben, gab fich bort fur einen Sengtor aus, ben Severus gur Berbung eines Beers bahin beorbert batte. Er brachte wirklich auch eine fleine Dannichaft gufammen, rieb einige Reiterei bes Albinus mit ihr auf und magte mehrere abentheuerliche Unternehmungen jum Bortheile Severus, Severus hörte es, und ba er glaubte, er hatte es wirklich mit einem Senator au thun, machte er ihm große Lobeserhebungen und fcicte ihm ben Befehl zu, feine Trubbenmacht zu verftarten. Er that es, verrichtetemit ihr Bunber von Tapferfeit, und brachte flebzehn und eine halbe Million Drachmen zusammen, bie er bem Severus überbringen ließ. Als Severus Sieger mar, ericbien er por ibm, entbedte ibm, wer er war und machte feinen Anspruch auf ben Senatorenrang. Dhaleid er große Ehren und Reichthumer haben fonnte, fo verfcmabte er boch Beibes, und lebte auf bem Lanbe von einem geringen Gehalt, ben er fich von bem Raifer aussehen ließ. Mis um biefe Beit in Britannien bie Calebonier, ihrer Berfprechungen uneingebent, fic anschickten, ben Daaten Gulfe ju leiften, Geverus aber burch ben Rrieg in ber Rabe in Anibruch genommen war, fab fich Lubus genothigt, ben Frieben mit großen Summen zu erfaufen, wofür er nur einige wenige Befangene guruderhielt.]

6. Die Schlacht bes Severus gegen Albinus bei Lugbunum \*) hatte folgenden Berlauf. Beibe hatten ein Heer von hundert und fünfzigtausend Mann unter ihren Befehlen, und waren auch, da es um Tod und Leben ging, beibe beim Kampse gegenwärtig, obgleich Severus früher noch keiner Schlacht personlich beigewohnt hatte.

<sup>\*)</sup> Lyon.

Albinus hatte hohe Beburt und wiffenschaftliche Bilbung vor ibm voraus, er aber mehr Rriegserfahrung und Felbherrengefcid. Albinus hatte aber vorher einen ber Felbherren bes Geverus, ben Lubus, in einer Schlacht beffegt, und ihm großen Berluft beigebracht. Der jetige Rampf jeboch bot viele Bechfel und Benbungen bes Bludes bar. Der linte Flugel bes Albinus war namlich gefchlagen und floh in bas Lager gurud. Die Leute bes Ceverus flurgten auf ber Berfolgung mit ihnen in baffelbe, hieben fle gufammen und plunberten bie Belte. Die auf bem rechten Flugel aufgestellten Solbaten bes Albinus aber hatten verbedte Graben vor ihrer Linie und auf ber Oberflache leicht mit Erbe überbedte Gruben gezogen, rudten bis vor biefe vor und ichogen von fern nach ihren Begnern, ohne fich weiter herangumachen, fonbern tehrten um, als fürchteten fle fich, um biefelben gum Berfolgen gu verloden. Dieg gefchah benn aud. Die Severianer, barüber erbost, bag fle einen fo furgen Angriff gemacht hatten, und über ber ploplicen flucht ihre Feigheit verachtenb, fturgten auf fle gu, ale ob fle bie 3wifdenftrede nur burchfliegen burf-Doch bie Graben wurben fur fle außerft verberblich, bie Borberen fturgten, ale bie Oberlage fogleich mit ihnen einbrach, in bie Gruben; bie nachft ihnen Folgenben tamen ebenfo gu Fall und flurg= ten ihnen nach. Die Uebrigen, barüber befürzt, fuhren gurud, pralle ten aber beim Umtehren auf bie Nachhut an und brachten biefe in Unordnung und Flucht, fo bag fie fich in ein tiefes Thal werfen muß-Unter ben in bie Gruben gefturgten Pferben und Solbaten warb ein großes Blutbab angerichtet. Babrent biefer Bermirrung wurben biejenigen, bie awifden bas Thal und bie Graben au fteben famen, burch Steine und Befchofe gewaltig mitgenommen. eilte Severus, als er bieg gewahrte, mit feinen Leibwachen berbei,

richtete mit ihnen aber fo wenig aus, bag er fle beinahe einbußte und felbft burch ben Berluft eines Bferbes in Gefahr gerieth. Als er fah, wie bie Flucht ber Seinigen allgemein warb, gerrif er fein Oberfleib, \*) gudte fein Sowert und fprang mitten unter bie Fliebenben, um fie burch Scham gur Umfebr gu bewegen ober mit ihnen gu fter= Einige vermochte ber Anblid bes Raifere wirflich jum Um= Blotlich traten fie ben ihnen Folgenben entgegen, hieben, als waren es Albinianer, fie nieber und jagten nun Alle, welche fie verfolgten, in bie Blucht. Bur rechter Beit griff jest bie Reiterei unter Latus \*) von ber Seite an, und vollenbete ben Sieg. So lange namlich bas Blud fich fur feines ber beiben Beere enticieb, icaute biefer mußig gu, inbem er fich ber Soffnung hingab, bag fich beibe Theile aufreiben und bie überlebenben Solbaten auf beiben Seiten ihm bie Obergewalt übertragen wurden. Ale er aber fab, bag . Severus bie Dberhand gewann, nahm auch er am Rampfe Theil und Severus marb Sieger.

7. Die römische Kriegsmacht wurde durch biese Schlacht sehr erschöpft, ba auf beiben Seiten eine Unzahl Menschen gefallen war und Biele ber Sieger Berluste zu beflagen hatten. Die ganze Ebene war mit Leichen von Menschen und Pferben und mit Berwundeten überbeckt, die wie auf ber Fleischbant zugehauen lagen, Andere lagen unverwundet und noch lebend unter den haufen der Erschlagenen begraben. Die Wassen lagen zerstreut umher und das Blut floß in solchen Strömen, daß es sich in die Flüsse ergoß. Albinus war in ein haus an dem Rhobanus gestüchtet und hatte, weil er Alles um-

<sup>\*)</sup> Nach Herobian ris Severus fein Oberkleib ab, um nicht erkannt zu werben, und Latus kam erft herbei, als bie Nachricht von bem Tobe bes Severus zu ihm brang.

her bewacht sah, sich selbst das Leben genommen. Ich folge hier nicht bem Berichte Severs, sondern erzähle, wie sich Alles wirklich begeben hat. Als man seine Leiche brachte, weibete dieser seine Augen an ihr und ließ auch seiner Junge freien Lauf, sodann besahl er, den Rumps hinzuwersen, den Kopf aber nach Rom zu bringen und an einen Psahl aufzusteden. Durch dieses Benehmen zeizte er, wie wenig er zu den guten Kaisern gehörte, und setzte uns und das Bolt durch das, was er brieflich kund that, noch mehr in Furcht. Da er jetzt über allen bewassneten Biberstand gestegt hatte, ergoß er all seinen lang genährten Jorn auf die Wehrlosen. Am meisten aber erschreckte uns, daß er sich einen Sohn des Warcus und einen Bruder des Commos dus nannte, und Letzterem, den er bisher zu schmähen vsiegte, Heroens verehrung zuerkannte.

8. In der Rede, die er vor dem Senate ablas, lobte er die Harte und Grausamkeit eines Marcus, Sulla und Augustus, tadelte dagegen die Milde des Casar und des Pompejus, die für sie selbst verderblich geworden sen, und vertheibigte gewisser Maßen den Commodus, indem er dem Senat dadei Schuld gab, daß er ihn mit Unsrecht sür ehrlos erklärt habe, weil sa die Meisten von ihnen ein schahdlicheres Leben führten, als jener selbst. "Wenn es, sprach er, ein so großes Berdrechen war, daß er mit eigener Hand wilde Thiere erlegte, wie soll ich das heißen, daß gestern und vorgestern in Ostia ein alter Consular mit einer sellen Dirne, im Panthersell, öffentlich seine Possen trieb? Aber er trat als Gladiator auf! — Freilich ein großes Berdrechen! Thut Keiner von euch das Gleiche? Wozu has ben denn Einige von euch seine Schilde und seine goldene Helme gestauft?" Nach Ablesung seine Rede gab er fünf und breißig Männer, die der Partheinahme für Albinus beschuldigt waren, stei, als ob sie

beren mit Unrecht angeklagt worden waren, und biefe gehörten zu ben ersten Mannern in bem Senat; \*) neun und zwanzig aber verurtheilte er zum Tob, und unter ihnen auch Sulpicianus, des Pertinar Schwiesgervater.

Jest unternahm Severus einen Felbzug gegen Barthien. 9. Babrend er namlich burd Burgerfriege beschäftigt mar, batten bie Barther freie Sand gewonnen, Resobotamien erobert und große Beeresmaffen berbeigeführt und beingbe Diffbis eingenommen, wenn nicht gatus burch tapfere Gegenwehr bie Stabt gerettet batte. burd erwarb er fich großen Rubm, mabrend er auch in burgerlichen Beidaften, in bauelichen wie in öffentlichen, im Rriege und im Frieben für ben Erften galt. Bei feiner Anfunft in Difibis fand fic in bortiger Begend ein ungeheurer Gber. Diefer war auf einen Reiter, ber ibn, auf feine eigene Starte vertrauenb, erlegen wollte, losgegangen und hatte ihn getobtet. Raum fonnte er von vielen Solbaten - es waren ihrer breißig - eingefangen unb erlegt wer-Er wurbe fobann bor Severus gebracht. Beil bie Bartber biefen nicht erwartet, fonbern wieber abgezogen waren (fie ftanben unter ben Befehlen bes Bologafus, beffen Bruber fich bei Severus befanb,) fo ließ Severus Schiffe auf bem Guphrat bauen , und jog fich theils auf ihnen, theils zu Lante, weil jene febr fonell und leicht gebaut waren (ba bie Balber am Cuphrat, und in ber Umgegend reichliches Schiffbauholy lieferten), hinab und nahm bie von ihren Bewohnern verlaffenen Stabte Seleucia und Babplon obne Bergug in Befit.

Dier konnte, wenn man zwei fich fehr gleich kommenbe Beispiele von Freifinnigkeit annehmen will bas bei bem neunten Rapitel bes vierundstedzigsten Buches angeführte Fragment bes Majus gegeben werben.

Hinderung, richtete baselbst ein großes Blutbad an und führte gesgen hunderttausend Gefangene mit fich fort. Er versolgte aber Bologäsus nicht und legte auch feine Besatung nach Ctesiphon, sons bern zog, weil er der Dertlichseit nicht sundig war, und Mangel an Lebensmitteln litt, wieder ab, als ob er blos gesommen wäre, um die Stadt zu plündern. Er nahm aber auf dem Rückzug einen andern Weg. weil auf dem früheren Holz und Fütterung darauf gegangen war. Sein Heer ließ er theils oben am Tigris hin, theils auf Schissen zurücksehren. [An Bologäsus, den Sohn des Sanatrucus, der gegen die Leute des Severus in Schlachtordnung aufrückte, aber, ehe es zur Schlacht fam, Wassenstillftand erbat und erhielt, schisker Wesandte und schenkte ihm einen Theil von Armenien.]

10. Hierauf burchzog Severus Mesopotamien und machte einen Bersuch auf das nicht weit entsernte Atra, richtete aber Nichts. Seine Maschinen wurden in Brand gesteckt, viele Soldaten gingen zu Grunde und noch viel Mehrere wurden verwundet. Er hob also die Belagerung auf und zog ab. Während dieses Krieges aber ließ er zwei angesehene Männer um's Leben bringen, den Tribun der Leibwache, Julius Crispus, weil derselbe unwillig über die Beschwerzben des Krieges eine Stelle aus dem Dichter Maro, in welcher ein Krieger des Turnus im Kampse mit Neneas klagend die Morte spricht: Lavinia dem Turnus zu gewinnen, muß klaglos unser Blutim Sande rinnen! \*) angesührt hatte. Seinen Ankläger, den Soldas

<sup>\*)</sup> Die Stelle finbet fich in Birgile Aeneis XI. 372 ff. und lautet im Urtext folgenber Magen :

Die Caffius. 146 Bbon.

ten Balerius, machte Seberus bagegen zum Kriegstribun. Auch Latus mußte flerben, weil er zuviel Selbstgefühl hatte und bie Liebe ber Solbaten besaß. Rur wenn uns Latus führt, sprachen sie, gehen wir in diesen Krieg. Den Tob bes Lettern, für ben er, ausser seinem Reibe, keinen erklecklichen Grund hatte, schob er seinen Solbaten zu, als ob sie ihn wider seinen Willen umgebracht hatten.

11. Er felbft jog nun, nachbem er einen großen Borrath von Lebensmitteln jufammengebracht und viele Belagerungsmafdinen hatte fertigen laffen, wieber vor Atra. Es war fur ihn namlich eine große Demuthigung, bag biefe einzige Stabt in ber Mitte, mahrend Alles umber ihm unterworfen war, fich gegen ihn halten follte. Aber er verlor auch jest, wie ich icon oben ermabnte, alle Mafchinen bis auf bie von Briecus gefertigten und mit biefen viele Solbaten. Richt wenige verloren auch beim Futterholen bas Leben, ba bie feinbliche Reiterei, bie aus Arabern bestand, von allen Seiten fcnell und uns geftum auf fie los flurate, und bie Atrener mit ihren Bfeilen febr weit Mit ben Dafdinen warfen fle bie Befchofe fo weit, bag fie viele Leibtrabauten bes Severus trafen. Gine Mafchine ichos je zwei Geschoße auf einen Schuß, und viele Arme wetteiferten mit Am meiften Schaben thaten fle ihnen jeboch, ale fie ben ibnen. Mauern nahten und noch mehr, ale fle Brefche gestoßen hatten: benn jest goffen fie unter Anderem jenes asphaltartige Raphtha, von bem ich oben gefprochen hatte, auf fle berab, und festen bie Dafchis nen und alle Solbaten, bie es traf, in Feuer und Flammen, und Severus fab bem Allem von einem hoben Beruft berab gu.

Scilicet, ut Turno contingat regia conjux Nos animae viles, inhumata infletaque turba, Sternamur campis!

- Enblich fturgte ein Theil ber Mauer ein und bie Solbaten fturmten eifrigft barauf los, auch bes noch nahenben Theile fich gu bemächtigen, ba ließ Severus mit fcmetternber Trompete von allen Seiten zum Rudzuge blafen. Die Stabt follte namlich, wie bie Sage ging, unter anbern vielen Schagen auch reiche Beihgeschenfe in ihrem Sonnentempel befigen und Severus erwartete, bie Araber murben, um nicht nach Erfturmung ber Stabt ju Gflaven gemacht zu werben, wegen ber lebergabe zu unterhandeln geneigt fenn. aber ein Tag verftrich, und feine Berolbe fich feben liegen, befahl er feinen Solbaten, gegen bie Mauern, bie jebod; inbeffen wieber aufgebaut worben waren, Sturm zu laufen. Aber alle europäischen Trubben, bie etwas hatten richten fonnen, weigerten fich aus Erbitterung gegen ihn zu gehorchen, und bie Sprer, welche flatt ihrer gum Angriff gezwungen wurben, famen übel weg und gingen zu Grunbe. So half ber Gott feiner Stadt, indem er erft bie Solbaten, welche in fie hatten einbringen tonnen, burch Severus gurudrufen, und bann Severus, ale er fturmen laffen wollte, burch feine eigenen Solbaten baran binbern ließ. Darüber fam bann ber Raifer in folde Roth, bag er auf bas Anerbieten, bas einer feiner Beerführer machte, wenn er ibm nur funfhunbert und funftig europaifche Golbaten gabe, ibm ohne Befahr für bie Anderen bie Stadt ju erobern, in Aller Ges genwart fagte: "und woher follt' ich fo viel Solbaten nehmen?" Er wollte bamit fagen, bag er nicht auf fo Bieler Geborfam rechnen fonnte:
- 13. Rach zwanzigtägiger Belagerung ber Stabt zog er fich nach Balaftina und brachte bafelbft bem Bompejus Tobtenopfer.

<sup>\*)</sup> Bruchftud 178.

Bon ba fubr er ben Dil binauf nach Oberagypten, und befah fich bafelbft fast bie gange Dertlichfeit. Die Brangen Methiopiens magte er megen einer Seuche, bie ba berrichte, nicht zu überschreiten. Er untersuchte bort Alles, felbft bie tiefften Bebeimniffe: feine Reigung trieb ihn namlich, alles menschliche und gottliche Wiffen gu ergruns Defhalb nahm er auch alle Schriften geheimen Inhalts, bie er nur immer auffinden fonnte, aus allen Beiligthumern weg und verschloß fie in bem Grabmal Alexanders, bamit man in Butunft ebenfo wenig beffen Leiche ichauen, als bas in Jenen Gefdriebene lefen fonnte. So viel von Severus. Wenn ich von ben übrigen Merkwürdigkeiten Aegyptene nichte ju berichten brauche, fo alaube ich bagegen aufführen zu burfen, mas ich von vielen Seiten ber über bon Mil zu erfahren Gelegenheit hatte. Es unterliegt feinem 3meis fel, bag er aus bem Atlasgebirge entspringt. Es liegt baffelbe in ber Lanbicaft Macennis an bem Dzean gegen Weften und überragt alle anberen Bebirge, weghalb baffelbe auch bie Dichter bie Saule bes Simmele zu nennen pflegten. Doch nie erftieg Jemand feine Spige, ober vermochte, feinen Bipfel mit ben Augen ju meffen. ift er auch mit ewigem Schnee bebedt unb gur Sommerszeit entfließt ihm eine große Baffermenge. Am Fuße beffelben finben fich überall Sumpfe, welche um jene Zeit noch viel mafferreicher werben, und im Sommer ben Ril anguschwellen pflegen. Dort ift bie Quelle bes Rils, wie fich auch aus ben Krofobilen und anberen Naturerzeugniffen beis ber ganber erweisen lagt. Es barf auch Diemanb munbern, bag wir einer Ericeinung, bie fich bie alteren Griechen nicht erflaren tonnten, auf ben Grund gefommen finb. \*) Die Macenniten wohnen namlich

<sup>\*)</sup> Statt efeignnauer lefe ich efeugnnauer.

nahe an Niebermauritanien und bei ben bortigen Kriegen kommen Biele bis zu bem Atlasgebirge. Damit hat es also obige Beswandtniß.

Blautianus aber, ber bei Severus fo viel vermochte. Bes 14. fehlehaber ber Leibmachen war und unter allen Sterblichen bie größte Dacht befaß, ließ viele angefebene, ebenburtige Manner um's Leben bringen. Mach ber Ermorbung bes Memilius Saturninus, befchnitt er ben Anderen, welche nach ihm die Leibwachen befehligten," ihren Ginfluß gar febr, bamit Reiner burch biefen Dberbefehl veranlaft, ben Robf zu boch truge, ober auch nur nach biefer Stelle fich geluften liefe. Er wollte nicht blos alleiniger, fonbern auch ewiger Leibwachenobrifter feyn.] Nach Allem hafchte er, forberte und er= hielt Alles von Allen, feine Proving, feine Stadt blieb ungeplunbert. Bon allen Enben ber Belt raffte er Raub und Beute gufammen, und weit mehr Befdente befam er überall ber ale Severus felbft. Bing er boch am Enbe fo weit, bag er bie bem Sonnengotte geheiligten Tigerpferbe auf ben Infeln bes rothen Meere burch Centurionen heimlich megbringen ließ. Diefe einzige Angabe mag ale genugenber Beweis für feine Spurfraft und unerfattliche Sabfucht bienen. Doch fann ich nicht mit Stillschweigen übergeben, bag er hunbert Romer von ebler Abfunft in feinem eigenen Saufe entmannen ließ, eine Unthat, bie Reiner von uns eber erfuhr, als bis er gestorben Schon biefe einzige Thatfache beweist, welche ruchlofe Willführ er übte. Er lieg aber nicht blos Rnaben ober Junglinge, nein felbft Manner verschneiben, bie verheirathet maren, bamit feine Tochter Plautilla, mit ber fpater Antoninus fich vermahlte, ju Dienern, Mufif= und anberen Lehrern lauter Berfchnittene hatte. So faben wir benn Berichnittene und Batten, Bater und Bartige in

einer Person. Beweis genug, daß Plautianus mächtiger als Alle, selbst als die Raiser, war. Nicht nur zahlreichere, sondern auch größere Bildsäulen und Brustbilder als Jenen wurden ihm nicht blos in den andern Städten, sondern selbst in Rom nicht allein von Einzelnen, sondern sogar vom Senate aufgestellt und alle Soldaten und Senatoren schworen bei seinem Glück und Alle brachten öffentliche Gelübbe für sein Wohlergehen dar.

Bon all bem trug Severus bie meifte Schulb, ber ibm Alles in bem Dage guließ, bag Jener in Bahrheit Raifer, er felbft aber bloger Leibwadenobrift war. Alles, was Geverus fprach ober that, mußte er aufs Benauefte; bie Beheimniffe bes Plautianus aber erfuhr fein Sterblicher. Geine |bee Blautianus | Tochter vermablte Severus mit feinem Sohn und überging bamit viele Jungfrauen aus ben beften Saufern. Er bestimmte ihn jum Conful und munichte ibn faft jum Nachfolger auf bem Throne ju haben; wenigstens fchrieb er einmal in einem Brief : "3ch liebe ben Dann in foldem Grab, baß ich muniche, er mochte mich überleben." [Giner fcrieb einmal fogar an ihn ale ben vierten Cafar.] \*) Er ließ es gefchehen, baß Plautianus auf feinen Reifen bie befferen Nachtquartiere bezog, und beffere und reichlichere Roft hatte, als er felbft. Als er in meiner Baterftabt Nicaa einmal eine Meerafche, bie ber Gee in ungeheurer Große hervorbringt, haben wollte, mußte er eine von Benem fich bolen laffen. That er auch, wie es ichien, zuweilen Etwas, um bie Macht biefes Mannes zu befchranfen, fo wurben folche Berfuche burch andere entgegengefeste Schritte, bie weit gewichtiger und auffallen= ber waren, wieber in Schatten gestellt. Als Severus ihn einmal in

<sup>\*)</sup> So lautet ein Theil eines Fragments von Majus. 1

Thana bei einer Rrantbett besuchte, ließen bes Blautianus Bachen feine Begleiter nicht mit ihm eintreten. Als ber Beamte, ber bie fonft por bem Raifer vorzunehmenben Rechtefachen bergurichten batte, pon Severus, ber gerabe Mufe hatte, Befehl erhielt, eine folde einanleiten, weigerte fich biefer mit ben Borten : "ich tonn nicht, wenn Blantianus mir es nicht befiehlt." \*) Gine folche Berrichaft ubte Blautianus in allen Studen über ihn und auch bie Raiferin Julia Imufte fich viele Ungebuhr von ihm gefallen laffen. Denn er fratte eine Reinbicaft gegen fie, und baberl fdmarite er ffiel bei Severus immer an, ftellte Untersuchungen über fie an, und ließ felbft Frauen pon ebler Beburt befihalb auf bie Folter bringen. Diefes Ungemach ließ fie Eroft in ber Philosophie fuchen, und ben gangen Tag ging fie mit Sophisten um. Blautianus bagegen war ber größte Buftling pon ber Belt: ber bie Speifen, bie er gu fich nahm, wieber fpie, weil er fie wegen leberladung in Speife und Wein nicht mehr verbauen fonnte. Babrend er felbft mit Luftfnaben und Freudenmabden fein febr verbachtiges Befen trieb, verbot er feiner Gemablin irgend Jemand zu feben ober fich feben zu laffen. Gelbft Severus und Julia burften nicht zu ihr, viel weniger Andere.

16. Damals wurden auch von Frauen Rampfe anfgeführt, wobei eine folche Menge weiblicher Rampen aufantreten gezwungen ward, bag wir uns wundern mußten, wie bas Stadium fie nur faffen mochte. Bei biefem Kampffpiele fampften fle mit so wilber

<sup>\*)</sup> Ein Fragment bes Majus lautet folgenber Maßen: Als Severus einmal eine Rechtssache vornehmen wollte, horte Niemand auf ihn, weil Blautianus nicht zugegen war.

Luft, \*) baß fle auch auf bie ebelften Frauen fich Spottreben erlaub. ten, fo bag fur bie Bufunft Frauen verboten warb, im Glabiatorens fpiel aufzutreten. Ale bie Bahl ber bem Blautianus ju Gbren aufgeftellten Bruftbilber bem Geverus am Enbe boch ju groß marb, wurde er, (mertwurbig genug), boch barüber bofe und ließ einige Darüber verbreitete fich bas Gerebe in ben bavon einfchmelgen. Stabten, ale ob Plautianus gefturgt und umgebracht mare, worauf benn Ginige feine Bilbfaulen gertrummerten, fpater aber bafur bufen mufiten. Unter ihnen war auch Racius Conftans, ber Statthalter auf Sarbinien, ein Mann, ber in großem Anfeben fanb, unb ben ich befbalb bier ermabne, weil ber Rebner, ber ben Conftans anflagte, unter Anberem fagte: "eber falle ber Simmel ein, ale bag Blaus tianus von Severus etwas zu befürchten hatte," und bamit allgemeinen Glauben fanb. — Dbgleich auch Severus auf biefe Borte bes Rebners gegen uns, feine Mitrichter, bie unbesonnene Meugerung that, bag bem Plautianus unmöglicher Beife etwas von ihm gu Leib gefchehen fonnte, fo verging boch fein volles Jahr, als eben biefer Blautianns bingerichtet war und von allen feinen Bilbfaulen feine mehr fanb. Bor biefem Begebniß aber verirrte fich ein ungeheurer Ballfifch in ben nach Auguftus benannten Safen und warb bort gefangen. Als feine nachgebilbete Daffe in bas Umphitheater gebracht warb, hatten funfzig Baren in feinem Bauche Blat. Much ließ fich viele Tage hindurch über Rom ein Romet feben, ber nichts Butes vorzubebeuten ichien.

<sup>\*)</sup> Reimarus vermuthet, baß es statt & Louevar vielleicht Alauarrat, alemannifche Frauen geheißen hatte.

### Inhalt bes fechsundftebzigften Buchs.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchftuden bes volls ftanbigen Dio.

Feierlichkeiten wegen ber gehnjahrigen Regierung bes Geverus, ber Bermahlung bes Untoninus und erfochtener Siege. Rap. 1. Plautianus Sturg. Rap. 2-4. Severus verfolgt bie Freunde und die Rinder des Plantianus. Rap. 5-9. Bulla Felir ein berüchtigter Rauber. Rap. 10. Gevers Felbjug in Britannien, Befdreibung ber Infel. Rap. 11. 12. Severus burchreist gang Britannien und gibt bem Lanbe Frieben. Rap. 13. macht einen Berfuch, feinen Bater ums Leben gu bringen. Tob bes Severus, und feine gange Urt gu leben.

| Stap. 1 | 5-17.       |                                   | . `      | 1      |       |       |                |
|---------|-------------|-----------------------------------|----------|--------|-------|-------|----------------|
| D       | er Beitraum | begreift ;                        | geljen ! | Jahre, | in we | ld)en | Folgende       |
|         | n waren:    | ,                                 |          |        |       |       |                |
| Nach    | Mach        |                                   |          |        |       | Regi  | er.:Jahre      |
|         | Erb. b. Sta | bt.                               |          |        |       | bes   | Severus.       |
| 202.    | 955         | Lucius S<br>brittenma<br>lius Ant | l und    | Marcu  |       |       | X.<br>1. Juni. |
| 203.    | 956.        | Publius<br>Fulvius<br>tenmal.     |          |        |       |       | XI.            |
| 204.    | 957.        | Lucius F<br>zum zw                | eitenmo  |        |       |       | XII.           |

#### 1748 Caffius Dio's Römische Geschichte.

| Nach | Nach         | 4                                                    | Regier Jahre |
|------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Chr. | Erb. b. Stat | t.                                                   | bes Geverus. |
| 205. | 958.         | Marcus Auretius Antoninus jum zweitenmal und Publius |              |
| 206. | 959.         | Septimius Geta. " Nummius Albinus und Rulvius        | XIII.        |
|      |              | Memilianus.                                          | . XIV.       |
| 207. | 960.         | Aper und Marimus.                                    | XV.          |
| 208. | 961.         | Marcus Aurelius Antoninus gum brittenmal und Dublius | 3            |
|      | ,            | Septimius Beta jum zweiten                           |              |
|      |              | maľ.                                                 | XVI.         |
| 209. | 962.         | Civica Pompejanus und Lollia                         |              |
|      |              | nus Avitus.                                          | XVII.        |
| 210. | 963.         | Manius Acilius Fauftinus un                          | b            |
|      |              | Triarius Rufinus.                                    | XVIII.       |
| 211. | 964.         | Quintus Epid. Rufus Lollia:                          | •            |
|      |              | nus Gentianus und Pomponiue                          | XIX.         |
|      |              | Baffus.                                              | † 4. Febr.   |
|      |              |                                                      | -            |

# Sechsundsiebzigstes Buch.

1. Severus schenkte bei ber Feier seines zehnten Regierungs-Jahres allen Bürgern ber Stabt, welche öffentliche Getreibegaben erhielten, sowie ben Leibwächtern ebenso viele Golbstücke, als er Regierungsjahre zählte, worauf er sich sehr viel zu Gute that. Wirklich hatte auch tein Kaiser vor ihm so Bielen auf ein Mal so viel geschenkt: benn es warb eine Summe von fünfzig Millionen Drachmen

aufgewenbet. Bu gleicher Zeit wurde auch bie Bermablung feines Sohnes Antoninus mit bes Blautianus Tochter Blautilla begangen. Diefer hatte feiner Tochter eine fo große Mitgift gegeben, bag funfgig Roniginnen baran genug gehabt batten. Wir faben eben jenen Brautichat über ben Martt nach bem Palafte tragen. Auch wurde uns gufammen\*) ein Baftgebot gegeben, bei bem tonigliche und bar= barifche Pracht zugleich entwickelt wurde, ba man uns nicht nur mit allen Arten gefochter Speifen, fonbern auch mit roben und felbft mit lebenbigen Thieren bewirthete. Auch murben ber gludlichen Rudfehr Severs, feiner zehnzährigen Regierung, und ben erfochtenen Siegen gu Ghren Schaufpiele jeber Art gegeben, mobei auch auf Beranftaltung bes Plautianus fechzig Gber auf ein gegebenes Beiden gegen einander auf bem Rampfplat erfchienen. Auch viele andere wilbe Thiere, unter anbern ein Glefant und eine Corocote, wurden babei erlegt. Letteres ift ein inbifches Thier, bas, fo viel ich weiß, damals zum erftenmal in Rom gefeben wurbe. Es hat bie Farbe eines Lowen, gemifcht mit ber eines Tigers; feine Beftalt aber ift ein fonberbares Bemenge von biefen Beiben , von Sund und von Fuche. Das Behalter für biefe Thiere im Theater hatte bie Form eines Schiffes, und fonnte breihundert Thiere gumal faffen und berporfpringen laffen. Blotlich that es fich auf und hervor fprangen Baren, Lowinnen, Banther, Lowen, Strauge, wilbe Gfel, Bifente \*\*) [Budelochfen] (eine Art Stiere, barbarifd von Gefchlecht und Ausfeben) hervor, fo daß in allem flebenhunbert wilbe und gabme Thiere jumal burch einanber flurgten, por ben Augen ber Bufchauer erschienen

<sup>\*)</sup> Statt έν τῷ ἄμα lese ich έν τἄντῷ άμα.
\*\*) βίσσωνες. (Bisontes.)

und erlegt wurden: benn ba bas Fest fieben Tage bauerte, so wurden auch an jedem Tage hundert Thiere erlegt.

Der Berg Besub marf um biefe Beit viel Feuer aus und foldes Bebrohn ließ fich horen, bag man es in Capua, wo ich mich jebesmal, wenn ich in Italien mohne, aufzuhalten pflege, vernehmen Diefen Wohnfit erfah ich mir theils aus anbern Grunben, theils ber Rube megen, um, fern von ben Stabtgefcaften, bier meine Befdichte ju fchreiben. Der Ausbruch bes Befuv fcbien eine wich= tige Neuigkeit vorzubebeuten, bie fich benn auch alebald mit Blautianus begab. Er mar in ber That machtig, übermachtig geworben, fo bag bas Boll einmal im Circus rief: "Bas gitterft bu? Bas wirft bu fo blaß? Du haft ja mehr ale bie brei mit einander." Man rief bas aber nicht ibm felbft gu, fonbern nur fo ine Blaue: unter ben breien aber verftand man Geverus und feine zwei Gobne Antoninus und Beta. Dag er aber immer erblafte und gitterte, fam von feiner Lebensmeise ber, von ben Soffnungen, bie er hegte, und ber beständigen Furcht, in ber er fcmebte. Bis jest erfuhr aber Severus felbft von bem Treiben bes Mannes meift Richts, ober wollte Richts bavon wiffen. Ale aber fein Bruber Beta auf bem Tobtenbett ihm über Plautianus, ben er haßte und jest nicht mehr zu fürchten hatte, bie geborigen Auffchluffe gab, fo ließ er ihm [bem Bruber Geta] ju Chren eine Bilbfaule von Erg auf bem Martt aufftellen, erwies Blautian nicht mehr bie gleiche Auszeichnung, und fucte feine übermäßige Macht zu befdranten. Darüber warb Blautianus im bochften Grabe aufgebracht und warf auch auf Antoninus, bem er ichon vorber, weil er feine Tochter nicht in Ehren hielt, grollte, als auf ben Urheber feiner Entehrung, ben bitterften Sag, und erlaubte fich immer me jr Angriffe auf ibn.

- Dieg vermochte ben Antoninus, ber über feine Gemablin, bas unverschämtefte Beib von ber Belt, erbost und ihn felbft, weil er alle feine Schritte bewachte, und ihm über Alles Borwurfe machte, febr laftig fant, barauf zu benten, fich feiner auf irgent eine Beife zu entlebigen. Es ließ befhalb burch feinen Ergieber Evobus ben Centurio Saturninus und zwei anbere bereben, bem Severus gu melben, baf Plautianus geben Centurionen, und unter biefen auch ihnen befohlen babe, Geverus und Antoninus zu ermorben. thaten es, und lafen ihm noch einen ichriftlichen Befehl por, ben fie von ihm erhalten haben wollten. Dieß gefcah in aller Befchmin= bigfeit: als nach ben Schauspielen, welche ju Ghren ber Beroen in bem Balaft gegeben murben, bie Bufchauer fich entfernten und Ges verus eben zu Tafel geben wollte. Aus allen biefen Umftanben follte bie Unwahrheit ber Aussage an tiesem Tag und zu bieser Stunde von felbft fich ergeben haben: benn Blautianus batte es nicht gewagt, geben Centurionen auf einmal, in Rom und zwar im Balaft biefen Befehl, gumal noch fdriftlich, ju ertheilen; und boch fanb Severus bie Angabe glaubwurbig, weil ihm in ber letten Nacht traumte, daß er Albinus noch am Leben fah, und wie er ihm gerabe nachftellte.
- 4. Er ließ also schnell ben Plautianus rusen, als ob es sonst etwas gegeben hatte. Dieser eilte bermaßen, baß bie Maulthiere, bie seinen Bagen zogen, auf bem Palatium niederstürzten, wodurch ihm wohl bie Gotiheit seinen Tod vorbedeuten wollte. Die Thürshüter an ben Gittern ließen jedoch nur ihn hinein, und wehrten seinen Begleitern ben Jutritt, wie er es selbst einmal dem Severus in Thana gethan hatte. Dieß machte ihn zwar flußig und bestürzt, weil er aber nicht zuruck konnte, trat er ein. Severus ließ ihn sehr

aelinde an : "Bas ift bir, fing er an, eingefallen. bag bu une moll= teft umbringen laffen ?" Er erlaubte ihm auch, fich zu vertheibigen, und wollte eben anhoren, wie er fich verantworten fonnte. aber laugnete und fich über bie Reben bes Raifers verwunderte, fprang Antoninus auf ihn zu, nahm ihm bas Schwert ab und folug ibn ine Beficht. Auch hatte er ihn mit eigener Sand mit ben Borten niebergeftogen: "Du wollteft mich querft tobten." Er wurde aber von feinem Bater baran verhindert und gab nun einem ber Diener ben Befehl, ihn nieber zu flogen. Giner rubfte ihm bie Bartbaare am Rinn aus und brachte fie ber Julia und ber Blautilla, bie eben beisammen waren, und von bem Borfall noch nichts ahneten, mit ben Borten: "Da habt Ihr euern Blautian," woburch er bie Gine in Trauer, bie Andere in Freude verfette. Go murbe benn er, ber machtigfte Mann meiner Zeit, vor bem Jebermann mehr ale vor ben Fürften gitterte und bebte, und ber im Beifte von immer hohern Dingen traumte, von feinem Schwiegerfohne umgebracht und oben vom Balaft berab auf bie Strafe geworfen. Er warb feboch auf Befehl bes Severus aufgehoben und gur Erbe beftattet.

5. Severns versammelte hierauf ben Senat in ber Curie. hier brachte er keine Rlage gegen Plautianus vor, sonbern beklagte nur die Menschen, daß sie übergroße Macht nicht ertragen könnten und machte sich selbst Vorwürfe, daß er ihn so sehr ausgezeichnet und geliebt hätte. Die Angeber mußten uns, nachdem alle unnöthigen Zeugen aus der Eurie gewiesen waren, den ganzen Plan seines Verstathes selbst erzählen, wodurch er wohl andeuten wollte, daß er ihnen nicht ganz traue. Biele kamen durch Plautianus in Gesahr, und Einige verloren auch das Leben. Coranus wollte, wie dieß bei Leuzten, die im Gläcke sind, ost der Kall ift, für seinen Bertrauten ange-

feben werben, und folgte feinen Freunden, fo oft fe vor ben Anbern gu feiner Begrugung vorgelaffen murben, bis vor bie lette Thur, unb erfuhr zwar nichte von ben Beheimniffen, welche unter ihnen gur Sprache tamen, ichien aber, ba er in bem Zwischenraume verweilte, bem Blautianus außen, ben Anbern aber innen gu fenn. benn auch ber Grund, bag man ihm nicht recht traute, jumal ba er, als bem Blautianus einmal traumte, es feben Rifche aus ber Tiber aufgesvrungen und zu feinen Sugen niebergefallen, ben Traum babin gebeutet hatte, bag er bie Berricaft über gand und Deer erhalten murbe. Er ward auf fleben Jahre auf eine Infel verbannt, fpater aber gurudigerufen, und ale ber erfte Megypter in ben Senat gewählt, worauf er, gleich bem Bombejus, ohne vorher ein anderes Staates amt befleibet zu haben, fogleich Conful murbe. Cacilius Maricola aber, einer ber vornehmften Schmeichler bes Blautianus, bem es an Schlechtigfeit und Lieberlichfeit Reiner gubor that, murbe gum Tobe verurtheilt. Er fam nach Saufe, trant fich von gefühltem Beine voll, gerbrach bann ben Botal, ber ihn fünfzigtaufent Drachmen ge= foftet hatte und farb, indem er fich bie Abern öffnete.

6. Saturninus und Evodus wurden bamals ausgezeichnet, später aber auf des Antoninus Befehl hingerichtet. Als wir dem Evodus Lob erkannten, ließ es Severus nicht zu, indem er erklärte: "Es ist eine Schande, wenn etwas der Art über einen kaiserlichen Hofdiener in euren Akten aufgeführt wird." Ein Gleiches that er auch bei den übrigen Freigelassenn des Kaiserhauses, denen er weder durch Borte noch durch Handlungen einen Uebermuth hingehen ließ. Er verdiente sich auch dadurch großes Lob. Der Senat pries einmal sein Lob und brach geradezu in den Jurus aus: "Alle handeln überall recht, well du, Kaiser, beine Pflicht erfüllt!" Plautilla und

Blantins, die Kinder bes Plantianus, kamen zwar bamals mit ber Berbannung auf die Infel Lipara bavon, wurden aber später unter ber herrschaft bes Antoninus umgebracht, obgleich fle in beständiger Furcht und Noth lebten, und oft nicht einmal die nöthigsten Mittel zu ihrem Unterhalt hatten.

Die Gobne bes Severus, Antoninus und Beta fühlten fich burch ben Tob bes Blantianus wie von ber Schulzucht entbunben, und erlaubten fich jegliche Ungebuhr: fle fcanbeten Beiber, mißbrauchten Rnaben, ichlogen Freundichaft mit Glabiatoren und Bettfahrern, wetteifertern in ichlechten Sanblungen, und ftanben burch entgegengefette Reigungen einanber feinblich gegenüber. Benn ber Gine auf Etwas verfiel, fo erflarte fich ber Unbere gewiß fur bas Gegentheil; ja fie fuhren einmal bei einem Bettrennen mit fleinen Bferben mit foldem Ungeftum auf einanber gu, bag Antoninus vom zweirabrigen Bagen fiel und ein Bein brach. [Babrent er nun an biefem Falle auf bem Siechbette lag, verfah Severus bie Befchafte ber Regierung aufe Sorgfältigfte, fprach Recht, und that Alles, was bas Bobl bes Staates erheifcte. Darüber verbiente er fich allge= Die Sinrichtung bes Quintillus Blautianus erregte meines Lob. bagegen überall Tabel. 3mar ließ er auch mehrere andere Senatoren hinrichten , beobachtete aber boch bie Form , bag er fle anklagen und fie fich vertheibigen ließ, worauf fie ihrer Bergeben fur foulbig erflatt murben.] Quintillus aber war ein Mann aus einem ber ebelften Saufer, galt für einen ber angefehenften Senatoren, war icon hoch betagt, und lebte auf bem ganb, ohne fich in frembe Banbel gu mifden, ober etwas Unrechtes fich ju Schulb fommen ju laffen. Gleichwohl wurde er angeflagt und hingerichtet. Als er fterben follte, ließ er fein Leichengerathe, bas icon feit langer Beit fur ibn

hingerichtet war, bringen. Als er es burch die Länge der Zeit vers borben fand, sprach er: "Was haben wir auch so lange gezögert!" Er opferte sodann Weihrauch und sprach: "ich thue dasselbe Gelübbe, wie einst Servianus gegen Habrian!") Nach seiner Hinrichtung wurden Gladiatorenspiele gegeben, bei welchen unter Anderem auch auf einmal zehen Tiger erlegt wurden.

8. hierauf trug fich bie Gefchichte mit Apronianus gu, welche, wenn man fie auch nur bort, viel Bunberbares bat. Anflages punft mar, bag feiner Amme einmal getraumt haben follte, er murbe Raifer werben, und bag er fich befhalb mit magifden Runften eins gelaffen habe. Er marb auf biefes bin, obgleich als Statthalter in Affen abmefent, jum Tobe verurtheilt. Als une bie barüber gehals tene gerichtliche Untersuchung vorgelefen wurde, und wir horten, Ber bie Untersuchung führte, Ber ben Traum ergablte, Ber bie Ergablung mit anborte; bag unter Unberem Giner ausfagte : "ich fab babei einen fahlfopfigen Senator gur Thur berein borchen," fo famen wir in große Roth. Er hatte feinen Namen genannt und auch Severus feinen verzeichnet. Befürzung ergriff felbft biejenigen, bie nie bas Saus bes Apronianus betreten hatten, nicht blos bie eigentlichen Rahlfopfe, fonbern felbit alle biejenigen, bie überhaupt auf ber Stirn wenig Saare hatten. Saffung behielten nur biejenigen, welche noch mit reichlichem haarwuche begludt waren. Bir alle ichauten nach ben Ungludlichen in unferer Dite umber und Giner lifpelte bem Andern gu : "Der ifi's - nein Der!" 3ch fann hier nicht verschweigen, was mir felbft begegnete, fo laderlich es auch war. 3ch war fo verlegen, bag ich unwillfurlich mit ber Sand bie Saare auf meinem

<sup>\*) 3. 69.</sup> R. 17.

Dio Caffins. 146 Bbon.

Ropfe suchte. So ging es auch noch vielen Anbern. Am meisten hefteten wir unsere Blicke auf bie Kahlsopse, um auf sie bie brohende Gesahr abzuwenden — bis es endlich im Berichte weiter hieß, daß der Rahlsopsige eine purpur verdrämte Toga trug. Jest richteten sich unser Aller Blicke auf Babius Marcellinus, der damals Aedil war und fein Härchen mehr auf dem Ropfe hatte. Dieser erhob sich nun und trat in die Mitte vor mit den Worten: "nun so wird mich jest noch kennen, Wer mich damals gesehen hat." Wir lobten ihn darob, der Angeber ward hereingeführt und schwieg lange Zeit, obgleich er vor ihm stand. Er sah sich lange um, ob er den Mann nicht erkenne, endlich aber entschied er sich, auf den geheimen Winf von Einem, dahin, daß es Zener sep.

So wurde Marcellinus, weil ein Rahlfopf in bas Bimmer geblidt hatte, verbammt und unter Behflagen aus ber Curie ge= Als er über ben Martt gefommen, wollte er nicht mehr führt. weiter, fonbern fprach, feinen vier Rinbern Lebewohl fagenb, bie bes weglichen Borte: "nur bas fcmergt mich, Rinber, baf ich euch lebenb gurudlaffen muß." Go wurde ihm benn ber Robf abgefclas gen, ebe Geverus auch nur erfuhr, baf er verurtheilt war. Den Bollenius Sebennus, ber bie Schulb von feinem Tobe trug, ereilte bie Rache schnell. Bon Sabinus an bie Morifer, bie er als Statts balter gebrudt batte, ausgeliefert, erlitt er bie fcbimpflichfte Bebanb= Wir faben ihn jammerlich flebend am Boben liegen , und er ware elenbiglich ums Leben gefommen, wenn ihm fein Dheim Afbar nicht Begnabigung ausgewirft hatte. Diefer Afpar war bas ge= fcmabigfte gaftermaul von ber Belt, wußte Jebem etwas anguhangen, ben Freunden zu Billen zu reben und an feinen Feinben Rache Man ergablt von vielen beigenben Bigreben, bie er au nehmen.

sich gegen Andere, ja seibst gegen Severus erlaubte. Bon lettern nur ein Beispiel. Als jener sich in die Familie des Marcus aufnehmen ließ, sprach er: "Meinen Glückwunsch, Cafar, daß du einen Bater gesunden hast;" als ob dieser bieher seiner niedern Abkunst wegen vaterlos gewesen ware.

10. Um biefe Beit fammelte ein Italiener Bulla eine Banbe von fechehundert Raubern um fich und plunberte im Angefichte ber Raifer und ber gablreichen Truppen zwei Jahre lang gang Stalten. Gine gablreiche Mannichaft war gegen ihn aufgeboten, und Severus lief ibm auf's Angelegentlichfte nachfpuren. Aber man fab ibn, obne ibn zu feben, fand ibn und fand ibn nicht, und griff ibn nicht, wenn man icon feiner habhaft wurde. Go groß war feine Freigebigfeit [im Beftechen] und feine Schlauheit. Er mußte immer, wer von Rom abging, ober in Brunbuffum an's Land flieg, wie viel ihrer waren und wie viel fie Gelb bei fich hatten. Wenn er ihnen einen Theil ihrer Baarfchaft abgenommen hatte, ließ er fie fogleich wieber frei; nur bie Runftler behielt er eine Zeitlang bei fich, be= biente fich ihrer Dienfte und entließ fie bann mit Befchenfen. einmal zwei Blieber feiner Banbe eingefangen wurden und ben Thies ren vorgeworfen werben follten, ging er gu bem Befangenwarter, ftellte fich, als ware er Statthalter ber Lanbichaft und folder Leute benothigt. Auf biefe Beife gelang es ibm, fle gu befreien. Bu bem Centurio, ber bie Rauberbanbe aufheben follte, begab er fich, jog gewaltig über fich felber los und verfprach ibm, wenn er ibm folgen wollte, ihm ben Rauber in bie Sanbe zu liefern. So führte er ihn in ein Balbthal, als ob es zu Felix ginge fo nannte er fich auch ] und griff ibn mit leichter Dube. Sobann warf er fich in bie Eracht eines Dberbefehlshabers, rief ben Centurio, vor fich, ließ ihm bas Saar

abicheeren und fprach ju ihm: "fag' beinen Berren, fle follten ihren Dienern zu leben geben, baf fie nicht Rauber werben mußten." Er hatte wirklich febr viele faiferliche Diener um fich, bie entweber nur fummerlichen, ober gar feinen lohn gehabt hatten. Auf biefe Nadrichten gerieth Severus in Buth, bag er, ber in Britannien burch Anbere Siege erfocht, in Italien in Berfon mit einem Rauber nicht fertig werben follte, und ichidte enblich einen Rriegettibun von ben Leibmachen mit vielen Reitern, unter ben barteften Drobungen ab. wenn er ihm benfelben nicht lebenbig gur Stelle ichaffte. Diefer erfuhr nun, baß er mit einem fremben Beibe Umgang pflog und vers mochte biefelbe burch ihren Mann unter bem Berfprechen ber Strafs lofigfeit, ihnen an bie Sand ju geben, und ließ ihn bann, mahrend er in einer Soble folief, gefangen nehmen. Der Dbrift ber Leibmachen, Bapinianus, fragte ibn nun: "warum treibft bu bas Rauberhands wert?" Er aber entgegnete ihm: "warum bift Du Leibwachenobrift?" Er marb hierauf unter bem Ausruf bes Berolbe ben milben Thieren vorgeworfen und mit feinem Tobe gerftreute fich auch feine Banbe; fo fehr hing von ibm, bem einzigen Manne, bie Thatfraft von feches bunberten ab.

11. Severus aber, welcher sah, daß seine Sohne ausschweis send und die Heere aus Unthätigleit zuchtlos wurden, unternahm einen Feldzug nach Britannien, obgleich er gewiß war, daß er nicht mehr zurücksehren wurde. Dies wußte er hauptsächlich aus der Constellation, in der er geboren worden, und die er an die Decken der Richtsäle seines Palastes hatte anmalen lassen bis auf benjenigen Theil, der die Stunde bezeichnete, in der er das licht der Welt betreten. Diese war in den beiben 3immern nicht auf gleiche Weise angegeben. Er wußte es aber auch aus dem Munde der Wahrsager. Auf eine

Bilbfaule von ihm, bie an bem Thore stand, durch das er ausziehen wollte, und die auf den dahin führenden Weg sah, war ein Blipstrahl gefallen, und hatte brei Buchstaben von seinem Namen weggeschlazgen! ") So kehrte er benn, wie die Wahrsager verkündet hatten, nicht mehrzuruck, sondern starb nach drei Jahren. Er hatte große Schäße bei seinem Auszuge mit sich genommen.

Die größten Bolfericaften unter ben Britanniern bilben bie Ralebonier und bie Daaten ; und auf fie find auch bie Damen ber übrigen fo zu fagen übergegangen. Die Magten wohnen nachft ber Mauer, welche bie Infel in zwei Theile theilt; bie Ralebonier aber binter ibnen. Beibe bewohnen wilbe und mafferarme Bebirge unb obe, fumpfige Dieberungen. Gie haben weber Reffungen, noch Stabte, und treiben feinen Aderbau, fonbern leben von Biebgucht und Jagb, und ben Fruchten gewiffer Baume : bie Rifche rubren fie nicht an, obgleich fie in größter Menge vorhanden find. Sie wohnen in Belten ohne Befleibung und Fußbebedung und haben ihre Weiber gemeinschaftlich und alle Rinber, welche gur Melt fommen, werben auferzogen. Gie fteben inegemein unter feinen gurften und treiben am liebsten Rauberei. Sie gieben auf Magen gu Felbe, ba fie fleine und ichnelle Pferbe haben, find aber auch gute Fugganger, weil fie fehr fcnell find, und fteben feft, wie Relfen, wenn es einen Rambf in ber Rabe gibt. Ihre Waffen find ein Schilb und ein furger Spieß mit einer eifernen Rugel unten am Schafte, um, wenn er gefchwuns gen wirb, burch fein Wefdwirr bie Feinbe in Schreden gu fegen. Much Dolde haben fie. Sunger, Ralte und Beschwerben jeber Art ver-

<sup>\*)</sup> Σεβηρος, ηρος:—ηρως. Severus, erus, eros, heros. So blieb ber Sinn übrig heros Halbgott, "hochselig."

mögen sie zu ertragen. Sie versteden sich oft in die Sümpse und halten es hier viele Tage aus, indem sie nur den Rops außerhalb des Wassers halten. In den Baloern nähren sie sich von Rinden und Burzeln. Für alle Fälle bereiten sie sich ein Nahrungsmittel, von dem sie nur etwas in der Größe einer Bohne zu sich nehmen und dann weder hunger noch Durst empsinden. Dies ist die Beschaffensheit der Insel und ihrer Bewohner, so weit sie unsere Feinde sind. Daß das Land eine Insel ist, war damals schon erwiesen, wie ich sichon früher berichtet habe. Seine Länge beträgt siebentausend einshundert und zwei und dreißig, seine größte Breite zweitausend breishundert und zehen, wo es am schmälsten ist, dreihundert Stadien.

Bon bicfem Allem befiten wir nicht viel weniger ale bie Salfte. Severus, welcher bie gange Infel unterwerfen wollte , that einen Ginfall in bas Ralebonifche. Bei feinem Buge burch biefes Land hatte er mit unfäglichen Befdwerben gu tampfen : er mußte Balber nieberhauen, Anhohen abtragen, Gumpfe verschutten und Bruden über gluffe folagen. Bu einer formlichen Schlacht tam es nicht, ba fle ihm nie in geschloffenen Bliebern entgegen traten. Shafe und Rinder aber trieben fie ihnen gefliffentlich gu, bamit bie Solbaten, jum Raube weiter lanbeinwarts verlodt, aufgerieben werben fonnten. Birflich litten fie auch fehr an Baffermangel unb, wenn fie fich gerftreuten, fielen fie in Sinterhalte. Wenn fle nicht weiter marfchiren fonnten, ließen fie fich von ihren eigenen Rameras ben tobten, um nicht gefangen zu werben, fo bag im Bangen funfzig taufend Romer bafelbft ihren Tob fanben. Severus ruhte nicht eber, als bis er bie außerfte Grange ber Infel erreicht hatte. ihm besonders bas lange Bermeilen ber Sonne über bem Borigonte, fo wie bie gange ber Sommertage und ber Winternachte auf, mas er hier ganz genau zu beobachten Gelegenheit hatte. Nachbem er sich fo burch bas ganze Gebiet ber Feinde hatte bringen lassen (er bebieute sich nämlich wegen Körperschwäche meist einer bebeckten Sänste), kehrte er wieber in Freundesland zuruck, und zwang die Britannier unter Abtretung einer Strecke Landes Friedensbedingungen von ihm anzunehmen.

Diel Corge und unenblichen Rummer machte ihm Antoninus theils megen feiner ausschweifenben Lebensweise, theils auch, weil er bie offentunbige Abficht begte, feinen Bruber aus bem Bege gu raumen und ihm felbft fogar nach bem Leben trachtete. Ginmal fprang er ploblich aus feinem Belte bervor, tobte und forie, baß Caftor ibn beleibigt habe. Diefer Mann mar ber rechtichaffenfte unter ben hofbebienten Gever's, bem biefer alle Staategeheimniffe und bie Sorge fur feine Leibesbeburfniffe anvertraut hatte. 3mar liefen fogleich Golbaten gufammen, bie vorber von ihm gewonnen waren, und ftimmten in tas Befdrei mit ein; fle wurben aber als: balb aufgegriffen, und Geverus, ter fogleich auf bem Blate war, ließ bie lauteften von ihnen gur Strafe gieben. Gin anberes Dal jogen Beibe in bas Land ber Ralebonier, um fich von ihnen bie Baffen ausliefern zu laffen, und bie Friebensbebingungen zu befpreden, ba erfrechte fich Antoninus ibn por Aller Augen mit eigener Sand tobten zu wollen. Beibe maren gu Bferb, obgleich Severus' wegen feines Fußubels bie Fußsohlen hatte aufichneiben laffen, bas gange Beer war in ihrem Befolge und felbft bie Feinbe ließen fic foon feben. In biefem Augenblid hielt Antonin gang in ber Stille und unbefangen bas Bferb an und jog fein Schwert, um bem Bater einen Sieb in ben Raden zu geben. Als bas fein Befolge gewahrte, fchrien fie auf. Er-erfchrad und getraute fich nicht, etwas Beiteres

ju unternehmen. Severus fprach aber fein Bort, fonbern beftieg bas Tribunal, that ab, was er zu thun hatte und fehrte in bas Felds berengelt gurud. Dabin berief er jest feinen Gobn, Bavinianus und Caftor, ließ ein Schwert auf ben Tifch legen und rudte ihm vor, baß er überhaubt fich einer folden That vermeffen, im Angefichte ber Bunbesgenoffen und ber Reinbe einen folden Frevel begeben wollte und folog mit ben Borten : "wenn bid burchaus bie Luft treibt, mich umzubringen, fo bringe mich bier um. Du haft beine volle Rraft; ich bin ein alter Mann und liege bier. Wenn bu bich aber bavor nicht fceueft, und es nur nicht mit eigener Sand thun willft, fo flebt bier ber Leibmachenobrift Bapinian, bem bu ben Befehl mich zu tobten geben fannft. Er wird jeben Befehl von bir, bem Bewalthaber, voll= Beiter that er ihm Nichts, obgleich er es bem Marcus [Aurelius] oft jum Berbrechen angerechnet hatte, bag er ben Comobus am Leben ließ, und feinem Cohne oft mit bent Tobe gebrobt hatte. Er that es aber immer aus Born und zeigte mehr Liebe ju bem Sohn, ale ju bem Staate, und warb Berrather an bem eiges nen anbern Sohn [bem Beta], ba er beffen Schicffal vorausfeben mußte.

- 15. Als die Britannier fich wieder emporten, rief er feine Soldaten zusammen, hieß fie in das Gebiet berfelben einfallen und Alle tobten, die in ihre Sande fallen wurden, indem er mit den (bestannten) Worten folog:
  - Ihrer Keiner enirinne bem grausen Berberben Eurer Hand, nicht er, den trägt im Leibe die Mutter Ungeboren, auch er entrinne nicht grausem Berberben, ")

<sup>\*)</sup> Borte homere aus ber 3lias.

Als aber auch bie Ralebonier an ber Emporung ber Daaten Antheil nahmen, ruftete er fich, in Berfon ben Felbzug gegen fie gu Mitten unter biefen Ruftungen raffte ihn am 4. Februar eine Rrantheit weg. Antoninus aber foll feinen Tob beschleunigt has ben. Bor feinem Tobe foll er noch feinen Gohnen (ich gebe feine eigenen Borte, ohne etwas bazuguthun) folgenbe Lehre gegeben bas ben : "Bertraget euch mit einander, bereichert bie Golbaten unb fragt weiter nach Diemanb." Sierauf murbe feine Leiche mit allen militarifchen Chren auf ben Bolgftoß gebracht und burch einen Ums aug ber Solbaten und feiner Sohne gefeiert. Alle Unwesenben, welche Chrenzeichen von ihm hatten, warfen fie binein, und bie Sohne gunbeten bas Feuer an. hierauf murben feine Bebeine in eine Urne aus Porphyr gefammelt, nach Rom gebracht und in ber Bruft ber Antonine beigefest. Rurg por feinem Tobe ließ er, wie man fagt, noch felbft bie Urne por fich bringen, betaftete fle unb fprach: "Balb wirft bu einen Dann in bir faffen, bem ber Erbfreis au flein mar."

16. Er war zwar phlegmatisch, aber von starkem Körperbau, obgleich durch das Podagra etwas geschwächt; sein Geist aber war scharf und kräftig. Er war mehr ein Liebhaber, denn ein Renner der Wissenschaften, und sein Wissen ging daher mehr in die Breite, als in die Tiese. Als Freund war er nicht unerkenntlich, als Feind aber sehr gefährlich. Mit größtem Eiser verfolgte er seine Plane und fragte nicht darnach, was die Welt davon sagte. So war er denn auch sehr barauf bedacht, auf jede Weise Schähe zu sammeln, nur daß er darum Reinem das Leben nahm, auch that er nicht karge lich, wenn es galt, nothwendigen Auswand zu machen. Er ließ sehr viele alte Gebäude wieder herstellen und schrieb seinen Namen dare

auf, als ob et fie von Renem aus eigenen Mitteln hatte aufführen Auf ben Bieberaufbau alter, ober bie Aufführung neuer Ioffen. Bebaube, bie eben nicht nothwenbig waren, verwenbete er viel. Go baute er auch bem Bichus und bem Berfules übergroße Tempel. Erot biefem febr großen Aufwande hinterließ er nicht bloß einige leicht gablbare Bebentaufenbe, fonbern einen Schat von vielen Millionen. Denen, bie loder lebten, mar er fehr auffäßig und gab namentlich Gefete gegen ben Chebruch, beffen benn auch fehr Biele angeklagt wurden. Als Conful fand ich breitaufend folder Brogeffe anhangig. Beil biefe Unflagen aber nur von Benigen verfolgt wurden, fo bielt er felbft nicht mehr ftrenge barauf. Co follte benn auch bie Gemahlin bes Raleboniers Argentocorus ber Raiferin Julia, ale biefe nach bem Friebeneichluffe fle bamit aufzog, baß fie fo ungebunbenen Umgang mit ben Mannern pflogen, bie treffende Untwort gegeben haben: "Biel beffer befriedigen wir bie Triebe ber Ratur, ale ihr Romerinnen. Bir baben offenen Umgang mit ben Beften, ibr aber lebt verfloblen mit ben ichlechteften im Chebruch." Go bie Britannierin.

17. Severus pflegte im Frieden auf folgende Weise zu leben: Schon vor Lagesanbruch war er in Thätigkeit, ging bann auf und nieder, sprach in Sachen des Staates oder ließ sich berichten. Hierauf saß er zu Gerichte, wenn nicht gerade Festag war, und benahm sich babet aus Beste. Er ließ die Barteien ihre Sache gehörig verthetz bigen und gestattete uns, die wir mit ihm zu Gerichte saßen, unsere Meinung frei zu äußern. Dieß bauerte bis Mittag; bann ritt er aus, so lang es ihm noch möglich war. Nächst dem ging er, nachdem er sich gehörig Bewegung gemacht hatte, ins Bad, und nahm dann entweder allein oder mit seiner Familie einen reichlichen Imbis ein.

Nach bem Essen schlief er gewöhnlich. Wenn er erwachte, that er seine übrigen Geschäfte ab, und wohnte in einem Säulengang grieschischen und lateinischen Rebeübungen bei. Darüber verging ber Nachmittag, bann begab er sich gegen Abend wieber in's Bad und sobann mit seiner Umgebung an die Abendiasel. Selten zog er noch Andere bei und nur bei ganz besonderen Gelegenheiten, wo er nicht andere konnte, gab er kostdare Mahlzeiten. Sein Alter brachte er auf fünf und sechzig Jahre, neun Monate und fünfundzwanzig Tage. Sein Geburtstag war der eilste April. Regiert hatte er siedzehn Jahre, acht Monate und brei Tage. Ueberhaupt war er so thätig, daß er noch in den lehten Athemzügen rief: "nun gebt her, wenn es noch was zu thun gibt!"

und ihren Bruber Blautius traf. In Rom ließ er einen im Gangen nicht angefebenen, aber burch feine Runft febr berühmten Dann ums Dies war ber Bettrenner Cuprepes, welcher zu einer von Antoninus nicht begunftigten Banbe gehalten hatte. Er war icon ein alter Mann und hatte bie meiften Preise gewonnen. Geine Rros nen beliefen fich auf febenhundert und zwei und achtzig - eine Bahl, auf welche noch fein Anberer gefommen war. Seinen eigenen Bru= ber [Geta] wollte er fcon ju Lebzeiten feines Batere ermorben, fonnte es aber nicht, gehindert burch ben Bater, und fpater auf bem Buge aus Rurcht vor ben Truppen. Denn Beta mar bei benfelben fehr beliebt, ba er feinem Bater fo viel glich. Als er aber nach Rom jurudtam, mußte auch er fterben. Beibe thaten gwar freundlich ge= gen einander und ertheilten fich gegenseitig Lobfpruche, fie arbeiteten aber in Allem einander entgegen, und es war vorauszufehen, baß es gu einer Bewaltthat fommen wurde; bies war auch icon vor ihrer Anfunft in Rom vorausbebeutet. Der Senat hatte ben Befdlug gefaßt, für ihre Gintracht fomobi ben andern Bottern als auch ber Concorbia ein feierliches Opfer gu bringen. Die Opferbiener hielten bas ber Concordia ju ichlachtenbe Duferthier bereit und ber Conful mar von Saufe weggegangen, um bas Opferthier ju folachten. Aber meber biefer vermochte Jene, noch fie ben Conful zu finben. Go fucten fie faft bie gange Nacht einander, und bas Opfer mußte bamale unter-Tage barauf tamen zwei Bolfe auf bas Capitol und murben von ba vertrieben. Den Ginen betam man auf bem Marft; ber Andere murbe bann außerhalb ber Rinamquer erlegt. Diefe Bors geichen ergaben fich für bie Bruber.

2. Antoninus wollte nun feinen Bruber an ben Saturnalien umbringen, es gelang ihm aber nicht. Der Anschlag war zu offen

vorbereitet worben, ale bag er hatte unentbedt bleiben fonnen. Die Rolae bavon maren bestänbige Sanbel, als ob fie fich nach bem Leben tracteien, und gegenseitige Schutmagregeln. Da nun aber Solbaten und Glabiatoren aufferhalb und innerhalb bes Saufes in großer Bahl ben Geta bei Zag und Racht beschütten, fo überrebete er [Antoninus] feine Mutter, fie beibe allein in ihre Wohnung ju bescheiben, ale ob fle fich ba verfohnen follten. Geta traute und er begab fich mit ihm binein. Bie fie aber innen waren, flurgten mehrere Centurionen, welche Antoninus bagu beorbert hatte, ploplich berein, welche ibn, ber bei ihrem Anblide ju feiner Mutter flüchtete, an ihren Sale fich bangte und an ihre Bruft fich fcmiegte, unter feinem Jammerruf: "Dutter, Datter, bie bu mich gebarft, bilf mir! man bringt mich um!" nieberftiegen. Sie, bie fo Betaufchte mußte ben Sobn in ihrer Umarmung auf bie ruchlosefte Beise umfommen und ben Tobten ge= wifer Dagen in ben Schoof, ber ihn geboren hatte, gurudfehren feben: benn fie warb gang von feinem Blute überfcuttet, jo bag fie ber eigenen Bermundung an ber Sand nicht einmal achtete. Aber auch nicht betrauern und beweinen burfte fie ben vorzeitigen, unglude feligen Tob ihres Sohnes, ber nur zwei und zwanzig Jahre und neun Monate alt geworben war, fonbern mußte, als ware ihr ein hohes Glud begegnet, fich freuen und guter Dinge febn : benn Alles, Reben und Winte, felbft bie Farbe ihres Angefichtes waren genau beobs achtet. Sie allein, bie Raiferin, eines Raifers Gemablin und Mut= ter zweier Raifer, burfte einen folden Berluft nicht einmal in ber Stille bemeinen.

3. Obgleich es ichon Abend war, suchte fich Antoninus boch erft ber Solbaten zu verfichern. Auf bem ganzen Wege rief er, baß man ihn umbringen wollte, und bag er in größter Gefahr fich besinde.

Als er in bas Lager trat, fprach er : "freuet euch mit mir, Solbaten, jest tann ich euer Bobithater werben." Che fie noch Alles boren tonnten, flopfte er ihnen ben Dund mit fo vielen und fo großen Berfprechungen, bag fie feinen Bebanten ber Bflicht auffommen laffen ober aussprechen tonnten. "Ich bin nur einer ber Gurigen, fprach er, und muniche nur fur Guch ju leben, um Guch recht viel ichenfen au fonnen, Guer find alle meine Schate. Am liebften, fubr er fort, mochte ich mit euch leben; ober wenigstens mit euch fterben! 3ch fürchte ben Tob überhaupt nicht; aber ich will ben Tob bes Solbaten fterben. Mur bort auf bem Schlachtfelbe follte ber Mann fterben, fonft nirgenbs!" Am folgenben Tage hielt er einen Bortrag an ben Senat, unter Anderem, ale er fcon von feinem Site fich erhoben hatte und an ber Thure ftanb, wandte er fich noch einmal um und fprach: "Faft batte ich bas Bichtigfte vergeffen: fo bort benn, bag alle Belt fic freue: alle Berbannten, aus was immer fur einem Grunde fie vers urtheilt' fenn mogen, burfen in bie Stabt jurud!" \*) Rachbem er fo bie Infeln von Berbannten geleert und bie argften Berbrecher bes anadigt batte, maren fle bald wieber von Neuem gefüllt.

4. Bon ben hofbebienten und ben Solbaten, die es mit Geta gehalten hatten, wurben jest unverzüglich gegen zwanzig taufenb hingerichtet, Manner und Beiber ohne Unterschied, wenn fle fich auch

<sup>\*)</sup> Dajus gibt bier F:lgentes:

Nachbem Antoninus in ber Bersammlung (ovredocov — ber Solvaten?) viel Biberfinniges gesprochen hatte, rief er noch: "lieber mocht' ich mit ench leben, ift das jedoch nicht möglich, für euch sterben." Früh Morgens fam er in ben Senat, und ents schuldigte sich, nicht wegen bes Brudermords, sondern baß er wegen heisetseit nicht öffentlich sprechen (δημηγορήσαι) moge.

nur einmal bei ihm im Balafte befunden hatten. Unter ben Angefebenern mar auch Papinianus; \*) und Antoninus machte feinem Morber nur ben Borwurf, bag er thm mit bem Betl und nicht mit bem Schwerte ben Ropf abgehauen hatte. Auch feinem Erzieher und Bobltbater Gilo, ber unter feinem Bater Stabtprafett gemefen mar, und ben er felbft oft Bater genannt hatte, wollte er bas leben neb: men. Die Solbaten, welche nach ihm ausgeschickt maren, plunberten auch wirtlich fein Silbergefchirr, feine Bemanter und Schape, fur; Alles, mas fie in feinem Saufe fanben; ibn felbft aber fubrten fie über bie beilige Strafe mit holgicuben an ben Sugen (er mar gerabe im Bab), und im furgen Unterfleibe bem Balafte gu, um ihn bfer pollende umgubringen. Sie rifen ihm fein Gewand ab und folugen ihn in bas Beficht, fo bag bas Bolf und bie Solbaten in ber Stabt barüber murrten. Scham und Furcht trieben nun ben Antoninus an, ibm entgegen zu eilen und fein Dbertleib (er hatte gerabe bas Felb= gewand um) bemfelben umzuwerfen. "Diffanbelt mir, rief er, meinen Bater nicht , folgget mir ben Grzieber nicht!" Der Rrieges tribun, ber ben Befehl zu feiner Ermorbung hatte, und bie ihm beis gegebenen Solbaten murben jest hingerichtet, weil fle ihm bas leben hatten nehmen wollen, in ber That aber, bag fle ihn nicht wirflich umgebracht hatten.

- 5. Dem Cilo bezeigte er fest folde Juneigung, \*\*) bag er et-

Dio Caffius. 148 Boon.

<sup>\*)</sup> Majus gibt hier folgenbes Fragment: Antoninus erlaubte feinen Leibwachen, ben Papinian und ben Betronius, benen fie etwas Schulb gaben, umzubringen, mit ben Worten: "ich herrsche über euch, nicht über mich; und beshalb gehorche ich euch als Anflägern, wie als Richtern."

<sup>\*\*) 3</sup>d lefe nach bem ursprünglichen Text ber Beirescischen Excerpte

flarte: "wer ihm nach bem leben flant, batte es auf mich felbft abge= feben!" als er barob von ben Umflebenten gepriefen wurde, fprach er: "nennt mich weber Bercules, noch einen anbern Bott!" nicht als ob er nicht gerne ein Bott geheißen batte, fonbern, weil er fich ben Botternamen nicht verbienen mochte. Bu allen feinen Sanblungen trieb ihn verrudtes Ungeftum, er fonnte Ginen boch erheben, und ploblich auf bie unfinnigfte Beife verunglimpfen. Er ließ am Leben, bie es am Benigften verbienten, und verbammte Danner jum Tobe, wo es Niemand in ben Sinn gefommen mare. So hatte er ben Inlius Afper, ber überhaupt ein verbienftvoller Dann, und auch als Belehrter und muthiger Rriegemann ausgezeichnet war, fo wie beffen Sohne ju hoher Chre erhoben und jum Deftern bie Fascen anvertraut, ploglich aber beschimpfte er ihn auf's empfinblichfte unb verwies ibn unter Schmach und graulichen Drohungen in feine Bater-Auch ben gatus batte er fo beidimpft ober wohl gar umgebracht, wenn er nicht gefährlich erfranft mare; und er nannte vor feinen Solbaten feine Rrantheit eine ruchlofe, weil fie ibm nicht geftattete, ruchlos an ihm ju handeln. Auch ben Thrafea Briscus, einen Mann, ber an Beburt und Befinnung Reinem nachfand, ließ er binrichten, und tobtete noch viele Andere, bie ihm fruber befreundet maren.

6. Alle konnte ich \*) nicht nach ihren Namen benennen, — bie angesehenen Manner, welche er ohne Urtheil und Recht hinmorbete. Dio führt fie, die zu jenen Zeiten fehr wohl bekannt waren, naments lich auf; ich begnüge mich aber, zu bemerken, bag er Jeben, er mochte

τόν Κίλωνα τοσούτον ήγαπα ὁ A., ba er sich burch bas Nachsols gende rechtsertigt. Er war von R. in Αλλά τον Κίλωνα τοσούτον ὁ A. άγαπαν δοκείν έβούλετο verändert worden.

<sup>\*)</sup> hier fpricht, ausnahmsweise, einmal Riphilinus.

schuldig seyn, oder nicht, wie es ihm einstel, mit dem Tode bestrafte, und so die Stadt Rom verstümmelte, indem er sie ihrer würdigen Ranner beraubte. [Er gehörte drei Nationen an, hatte jedoch von ihren Borzügen Nichts, aber alle ihre Fehler: von Gallien die Leichts sertigkeit, die Feigheit und den Llebermuth, von Afrika die wilbe Rohsbeit, von Syrien, dem er von mütterlicher Seite angehörte, die hinsterlisst.] Bon den Hinrichtungen ging er auf die Spiele über, ohne jedoch auch hier seine Mordgier zu verläugnen. Daß er einen Elessanten, ein Nashorn, einen Tiger und ein Tigerpserb auf dem Theaster erlegen ließ, möchte man weniger in Anschlag bringen; aber auch an dem Blute der Gladiatoren weibete er sich: Einen (er hieß Baton), zwang er an einem Tage mit drei Gegnern zu kämpsen; als er dem Oritten unterlag, ließ er ihm ein seierliches Leichenbegängniß halten.

7. In ben Alexander war er fo vernarrt, bag er Baffen unb Botale, bie ibm angebort haben follten, gebrauchte und viele Stanbbilber von ihm in ben Lagern fowohl als in Rom felbft aufftellen ließ, auch eine Phalang aus lauter Maceboniern, bie fechszehen taufenb Mann fart war, errichtete, und fie bie Alexanbrifche benannte, ibr auch biefelben Baffen gab, beren fle fich unter Alexander bebienten. Diefe bestanden in einem Belm aus robem Buffelleber, einem breis fabigen Banger, einem ehernen Schilb, einer langen gange mit furger Spige, Souben und einem Schwert. Er begnugte fich jeboch nicht bamit, fonbern nannte ihn noch ben August bes Morgenlanbes. Gine mal fcbrieb er an ben Senat, er habe fich in ben Rorper bes August berabgelaffen, bamit er, ba er nur furge Beit lebte, noch langer leben fonnte. Auf bie fogenannten ariftotelischen Bhilosophen marf er einen fo bittern Sag, bag er bie Schriften ihres Deiftere wollte verbrennen laffen, ihnen bie gemeinschaftliche freie Safel, bie fle in

Alexandrien hatten, nebst ihren weiteren Genüssen, nahm, weil er es ihnen zur Last legte, daß Aristoteles angeblich an dem Tode Alexanders mitschuldig gewesen. So weit Antonin in Bezug auf Alexander. Er zog auch überall mit einer Menge Elefanten herum, um auch bierin den Alexander, oder vielmehr den Bachus nachzuahmen.

- 8. Seine Borliebe für Alexanber trug er auch auf die Macebonier über, so daß er einmal einen Kriegstribun aus Macedonien lobte; weil er so flink sich aus's Pferd schwang, und ihn bann fragte: woher bist du? Auf die Antwort, daß er ein Macedonier seh, fragte er weiter: "wie heißt du?" "Antigönus." "Wie hieß bein Bater?" Als es sich sand, daß dieser Philippus hieß, sprach er: "Ich weiß Alles, was ich wollte." Sogleich ließ er ihn durch die übrigen Peergrade vorrücken und nahm ihn gleich darauf unser die Senatoren mit Prätorenrang auf. Ein Anderer, der in Macedonien Nichts zu schassen, aber ein arger Bosewicht war und bessen und als der Redner immer die Borte "der vermalebeite Alexander und als der Redner immer die Borte "der vermalebeite Alexander, der den Söttern verhaßte Alexander" gebrachte, gerieth er in Jorn, als od das ihm selber gälte und ries: "wenn du den Alexander nicht aus dem Spiele läßt, so sind wir sertig mit dir."
- 9. Diese Borliebe für Alerander machte auch, daß Antoninus immer viel Truppen auf den Beinen hatte, indem er balb diesen, balb jenen Borwand, balb diesen, balb jenen Rrieg vorschütte. Das Schlimmste bei ihm war aber, daß er nicht nur gerne große Summen an die Soldaten verschwendete, sondern auch in allen andern Dingen fein Maß halten wollte, und zu diesem Zwede nicht nur alle andern Römer plünderte, sondern auch und hauptfächlich die Senatoren ausstulaugen suchte. Denn außer den golbenen Kronen, welche er für

feine Siege, bie er immer über bie Reinbe erfochten haben wollte. verlangte (ich meine bier nicht bie wirflichen Rronen, bie eine Rleinigfeit gewesen maren, fonbern bie großen Summen Belbes [bas Rronengolb], welche bie Stabte unter biefem Titel ben Raifern gu geben pflegten); außer ben Lieferungen, bie wir fur ihn theils ums fonft, theile fogar mit eigenen Roften beitreiben mußten, und bie et alle an bie Solbaten verschenfte ober auch öffentlich wieber losichlug; außer ben Befchenfen, bie er von ben reichen Brivatleuten und ben Stabten erbettelte; außer ben Bollen und ben neuen Auflagen, außer bem Behnten, ben er flatt bes 3wanzigften auf alle Freilaffungen von Sflaven, auf Erbichaften und Schenfungen legte, indem er bie Erbe folge ohne Teftament und bie in folden Kallen flatt findende Befreiung ber nachften Bermanbten ber Sterbenben von allen Abgugen aufhob, außer bem Burgerrechte, bas er allen Unterthanen bes Romifden Reiches, wie es ichien gur Chre, in ber That aber in ber Abficht verlieb, um auch baburch feine Ginfunfte ju vermehren , weil bie Richte burger viele biefer Abgaben nicht zu entrichten hatten; außer all biefem mußten wir ibm, fo oft er von Rom verreiste, mitten auf Statios nen, bie er machte, und wenn fle auch noch fo furz waren, Gebaube aller Art und fofispielige Absteigequartiere, in benen er nie wohnte und bie er auch nie zu Gefichte befam, aufführen laffen. mußten wir an ben Orten, wo er überwinterte, ober ju überwintern hoffte, überall Amphitheater und Rennbahnen ohne feine Unterflügung herrichten laffen, die benn jedesmal wieder abgebrochen wurden. Es geschah alfo blos, um uns aufzureiben.

10. Er felbst verwendete sein Gelb, wie ich schon berichtete, auf die Solbaten, auf wilbe Thiere und Pferbe. Es wurden immer sehr viele wilbe, auch zahme Thiere, die wir ihm meist auf seinen

Befehl liefern mußten, und er felbft nur felten berbeifchaffte, erlegt. Ginmal tobtete er bunbert wilbe Gber mit eigener Sanb. 216 Betts fabrer ericien er im Benetischen Gewand. In Allem, was er that, war er außerft higig und leichtfertig. Sierzu tam noch bie Ber= fcmibtheit von feiner Mutter und ben Syrern, von benen fle abftammte. Bum Rampfrichter machte er einen feiner Freigelaffenen ober irgend einen reichen Dlann, um auch bierin Unbere in Roften ju verfeten. Er falutirte fie mit ber Bettiche von unten unb bat wie ber niebrigfte Bettfahrer um Golomungen. Er fagte, er ahme beim Bettfahren ben Sonnengott nach und that fich etwas barauf au But. Co wurden wahrend feiner gangen Regierung bie Provingen bes Reiches ausgebeutet, fo baf bie Romer einmal an ber Rennbahn unter Anberem riefen: "Wir muffen bie Lebenbigen tobten, um bie Tobten zu begraben!" Er auferte oft: "Diemand barf Belb haben außer mir, bag ich ben Solbaten geben fann." Als ibm Julia einmal Borftellungen machte, baf er fo viel auf jene verwenbe, und fagte: "fo bleibt une ja am Enbe meber eine gerechte noch uns gerechte Schatung übrig;" antwortete er, inbem er auf fein Schwert wies: "fei unbeforgt, Mutter, fo lang wir biefes haben, gebricht es une nicht an Gelb."

11. Aber auch an seine Schmeichler verschenkte er Gut und Gelb. Julius Paulinus, ber früher Consul gewesen war, ein Lästers maul und Spötter, verschonte felbst bas Raiserhaus nicht, so baß ihn Severus in freierem Gewahrsam hielt. Als er aber selbst hier noch auf bie Raiser spottete, ließ ihn Severus vor sich rusen und schwor, baß er ihm wollte den Kopf abschlagen lassen. Er antworstete: "das fannst du, so lang ich ihn aber habe, kannst weber du, noch ich benselben in Ordnung halten." Severus lachte und gab

ibn wieber frei. Antoninus nun entbot benfelben gleichfalls vor fich: und erlaubte ibm , auf ibn Berfe zu machen. Er aber bemerfte febr fein: bag er immer aussehe, ale ob er im Borne mare. Das fagte er im Spott, fcmeichelte ihm aber bamit febr, er wollte namlich immer hart, wilb und furchtbar ericheinen. Deswegen ichentte er ibm auch zweimalbunberttaufenb Drachmen. Rur bie Biffenichaft: hatte er feinen Sinn: benn er hatte, wie er felbit geftanb, Dichts gelernt. Deshalb behanbelte er auch biejenigen von une, bie er als Freunde ber Wiffenschaft tannte, mit Geringschatung. 3mar hatte Severus bei feiner Erziehung Nichts verabfaumt, mas gur Rraftigung feines Charaftere fowohl ale feines Rorvere beitragen tonnte, fo bag er felbft noch als Raifer mit Lehrern Umgang hatte und einen großen Theil bes Tages Philosophie ftubirte, fich ber trodenen Sal= bung bebiente, einen Rift von flebenhundert und funfzig Stabien machte und fich felbft bei heftigem Wellenschlag im Schwimmen ubte. Rorperlich erstartte er benn auch; feine wiffenschaftliche Bilbung aber gerrann ihm in foldem Grabe, bag es fcbien, ale batte er fie auch nicht bem Ramen nach gefannt. Es fehlte ihm jeboch tei= neswegs an Fertigfeit im Ausbrud und an Urtheil; vielmehr faßte er fonell und mußte fich fertig auszubruden. Dbgleich er Alles, mas ihm in ben Ginn tam, mit feder Borichnelligfeit, ohne fich gu befinnen, herausfagte und fich nicht icheute, Alles jum Beften gu geben, fo traf er boch oft ben rechten Bunft. Beil er aber feinem Ur= theil gu viel vertraute, that er manchen Diggriff: benn er wollte nicht nur Alles wiffen, fonbern auch allein wiffen, nicht nur Alles vermogen, fonbern auch allein vermogen. Deshalb jog er auch Dies mand ju Rath und beneibete folche , welche irgend welche Berbienfte hatten. Er liebte nie Jemand, fonbern haßte Alle, welche fich auszeichneten, am meisten aber biejenigen, welchen er am meisten Juneigung bezeigte, und suchte fle auf die eine ober die andere Beise
zu Grund zu richten. Auch ließ er Biele geradezu umbringen; Aus
bere schickte er in Provinzen, die ihnen nicht zusagten und wegen
ihres ungunstigen Klima's mit ihrer Leibesbeschaffenheit sich nicht
vertrugen, und schasste so diejenigen, die er nicht leiben konnte, unter
bem Scheine hoher Auszeichnung aus dem Wege, indem sie dem
Uebermaß der hihe ober der Kalte erliegen mußten. Wieder Andere
ließ er zwar nicht iddten, drückte sie aber bergestalt, daß sie an den
Bettelstab kamen. \*)

12. Dies war sein Charakter im Ganzen genommen; wie er sich im Kriege benahm, bleibt uns noch zu berichten übrig. [Der König Augarus erlaubte sich, als er seine Stammgenossen untersworsen hatte, gegen die Bornehmen jederlei Grausamkeit. Borgebelich wollte er sie zu römischen Sitten zwingen, in der That aber um sie seine Herrschergewalt in vollem Maße sühlen zu lassen.] \*') Er [Caracalla] hatte den König der Obroener, Augarus derückt, daß er zu ihm als einem Freunde kam, ihn dann sestgenommen und gessangen geseht, das Obroenische Gediet aber, seines Königs beraubt, in Best genommen. Den König der Armenier aber, der mit seinem eigenen Söhnen zersallen war, beschied er in einem freundschaftlis

<sup>\*)</sup> Da bas im Tert stehenbe unlidovodat feinen Sinn gibt, so übersette ich in Ermangelung eines bessern dare nat einen gibt. so Dat, auf welches Reimarus rieth. Der Lateinische Uebersseher sodent dare nat nodosovodat gelesen zu haben, ba er ut parte aliqua corporis debilitarentur übersett.

<sup>\*\*)</sup> Gin Beireecisches Fragment, bas mit bem Folgenben nicht in unmittelbarem Busammenhang fieht.

den Schreiben por fich, ale ob er fie verfahnen wollte, und that ihuen, wie er bem Augarus gethan hatte. Die Armenier aber un= terwarfen fich ihm nicht, fonbern griffen zu ben Baffen, und Dies manb traute ihm weiter, fo bag er burch bie Erfahrung lernte, wie wenig Bortheil es einem Fürften bringt, wenn er gegen feine Freunde binterliftig ift. fer that fich viel barauf zu Gute, bag, nach bem Tobe bes Partherfonige Bologafus, beffen Sohne mit einander um bie Berrichaft fampften, ale ob, mas bloger Bufall mar, burch fein Buthun geschehen mare; foldes Befallen hatte er an bem Borgange felbf, an ber Zwietracht ber Bruber, und bag fich Frembe untereins anber morbeten.] Auch verfaumte er nicht, bem Genat über Barthiene Ronige ju foreiben, bag bie Bruber unter fich im Streite liegen, und bag burch biefen Brubergwift bas Bemeinwefen ber Barther febr ju Schaben fomme; als ob bie Macht ber Barbaren baburch vernichtet werben fonnte, bie ber Romer aber babei ges winne und nicht vielmehr gu Grunde gehe, nicht blos barum, bag er gu großem Rachtheil fur ben Staat ben Solbaten einen fo großen Rohn für bie Ermorbung feines Brubere gahlte, fonbern auch baß fo. Biele, bie an Geta als Thronfolger ober als Mittaifer gefdrieben ober Geschenke bargebracht \*), ja fogar Andere, bie Richts mit ihm au thun gehabt hatten, angeflagt wurden. Wenn Giner Beta's Ramen auch nur gefdrieben ober ausgesprochen hatte, fo mar er ales balb verloren. Gelbft bie Dichter magten es nicht mehr biefen Ras men \*\*) in ihren Luftfpielen ju gebrauchen: auch Aller Bermogen, bie in ihren Testamenten feinen Ramen nannten, murbe eingezogen.

") Geta war ein alter Sflavenname bes Luftipiels.

<sup>\*)</sup> Statt bes im Lexte flehenben δορυφορήσαντες lese ich auf ben Borichlag Reimars δωροφορήσαντες.

[Bieles that er auch nur, um sich Gelb zu machen. Seinen haß gegen ben verstorbenen Bruber zeigte er auch durch Aushebung der Feier seines Geburtstages und benen, die sein Bisonis trugen, grollte er, und die Münzen, die sein Brustbild enthielten, ließ er einschmelzen. Damit begnügte er sich noch nicht, sondern erlaubte sich zu dieser Zeit selbst die größten Frevel und zwang die Andern zu Mordethaten, als wollte er damit den Manen seines Brubers ein Opfer bringen.

In Nothfällen und bringenben Felbaugen mar er genug= 13. fam und verschmahte jeglichen leberfluß, verfah bie niebrigften Feld= bienfte und unterzog fich allen Strapapen gleich ben Uebrigen. Er gog mit ben Solbaten gu Fuge, lief mit ihnen, ging nicht in's Bab, wechselte bie Rleiber nicht, theilte alle Arbeit mit ihnen, genoß bie gleiche Roft und ließ oft bie ausgezeichnetften Rrieger unter ben Reinben jum Zweifampfe berausforbern. Defto ichlechter verfah er bas Relbherrnamt, ale ob von jenen Solbatenbienften und nicht vom Befchice bes Rubrers ber Sieg abhinge. [Am wenigsten fanben jeboch bie celtischen [beutschen] Boller an feinem Sang gur Bolluft, feiner anscheinenben Beiebeit und Tapferfeit Befallen, fonbern nannten ihn offen einen Betruger, Thoren und Feigling. Bei einem Feldzuge gegen bie Alemannen \*) namlich ließ er überall, wo er einen Buntt fant, ber fich jum Anbau eignete, Schangen anlegen, und nannte bie Orte nach feinem Ramen, ohne bag bie Gingebores nen fich bagegen fetten: benn fle wußten es theile nicht, theile hiels ten fle es fur bloge Rinberei. Diefe Gleichgultigfeit ließ ibn bie Leute verachten, und er behandelte fie, benen er gu Gulfe gefommen

<sup>\*)</sup> Alambannen fcreibt Dio.

febn wollte, folimmer, ale er ben argften Feinben hatte thun fonnen. Er berief ihre junge Mannschaft gusammen , als wollte er fie in Solb nehmen, ließ fie, inbem er ale verabrebetes Beiden ben Schilb erhob, umringen und nieber machen, bie Uebrigen aber burch ausgefchictte Reiter aufgreifen. Ginen gewiffen Banbion, ber fruber bei ben Wettfahrern Stallfnechtebienfte verfeben batte, jest im Rriege gegen bie Alemannen fein Ruticher und fonach fein guter' Freund und Waffengenoffe war, belobte er in einem Schreiben an ben Senat, inbem er vorgab, er hatte ihn aus einer brobenben Lebens= gefahr errettet, und entblobete fich nicht, ihm großere Bunft als felbft ben Solbaten, bie er immer fogar uns [Senatoren] vorzog , zu begeigen. Die angefehenften Manner, bie er hinrichten ließ, befahl er unbeerbigt hinzuwerfen. Das Grabmal bes Sylla ließ er auffuchen und wieterherftellen, und bem Defomebes, welcher Lieber gur Cither geschrieben hatte, ein Renotaph errichten; biefen ehrte er, weil auch er bie Cither fpielen lernte, Jenen, weil er ihn in ber Graufamteit jum Borbild nahm.

14. Auch gegen die Cennen, ein celtisches Bolt führte er Krieg. Diese sollen mit folder Erbitterung die Römer angefallen haben, daß fie die Pfeile, welche die Osrvener auf fie schofen, mit den Jähnen aus dem Fleische zogen, um nicht ihre Sande in dem Riedermeneln derselben zu behindern. Jedoch ließen fie sich den Sieg um vieles Geld abkausen, und gestatteten ihm, sich nach Deutsche land zu reiten. Die Frauen dieser und ser Alemannen welche gesfangen genommen wurden, ließen sich nicht als Stlaven behandeln: Als sie Antonin fragte, ob sie lieber verkauft als getöbtet werden wollten, wählten sie lepteres. Als sie aber bennoch verkauft wurs ben, tödteten sich Alle selbst, und Einige noch ihre Kinder. Mehrere

Bolferschaften, welche an bem Dzean um bie Elbemunbungen wohnten , ließen ihm burch Gefanbtichaften ihre Freundschaft anbieten, um Gelb von ihm zu erhalten. Denn ba er fich auf biefe Beife benahm, machten fich Biele an ihn heran und brohten ihm mit Rrieg, und er fant fich mit ihnen ab. Wenn fie benn auch wiber Erwarten von ihm angelaffen wurden, fo unterwarfen fie fich boch, wenn fie bie Golbftude faben. Ihnen ichenfte er bie achten, mahrend er in Rom nur gefälschtes Gold und Silber in Umlauf feste: bie Silber= mungen waren überfilbertes Blei, bie Golbmungen übergolbetes Erg. Mutoninus ichalt auf Alle und warf ihnen vor, bag fle ihn um Nichts baten und außerte fich gegen Alle folgenber Dagen: es liegt am Tage, bag ihr ben Duth nicht habt, weil ihr mich um Richts bittet; habt ihr aber ben Duth nicht, fo beargwohnt ihr mich; bearg= wohnt ihr mich, fo fürchtet ihr mich; fürchtet ihr mich aber, fo haßt Dies nahm er jum Bormand, um ben Leuten beiguibr mich. fommen.] \*)

15. [Er trug die schändlichsten Sandlungen, als waren fie ebel und lobenswerth, ganz offen zur Schau; andere famen durch ble Maßregeln, die er zu ihrer Berheimlichung traf, zu Tage, wie dies in der Geschichte mit den Munzen geschah. Ueberall, zu Land und zu Baffer plünderte er und Nichts blieb vor ihm verschont. Die Zaubergefänge der Feinde hatten ihn verrückt und wahnsinnig gesmacht. Als dies einige Alemannen hörten, so sagten fie aus, daß sie wirklich Zaubereien angewendet hatten, um ihn vom Berkande zu bringen.] Er war auch wirklich nicht forperlich gesund und hatte

<sup>\*)</sup> Diefes Fragment bes Dajus burfte bier etwa feine Stelle finben.

öffene und geheime Schäben; er litt aber auch geistig an schlimmen Gebilden der Phantasse, und oft war ihm, als würde er von seinem Bater und seinem Bruber mit Schwertern verfolgt. Um sich davon zu befreien, ließ er unter mehreren andern auch die Seelen seines Baters und des Commodus beschwören. Reiner aber gab ihm Bescheid, außer Commodus. [Mit Severus erschien ihm, wie man sagt, ungerusen auch Geta. Allein auch Zener") sagte ihm nichts Trösliches, sondern jagte ihm nur größern Schrecken ein. Er sprach nämlich Folgendes:

Eritt gur Guhn' [vor bie Bolter, ju ber fur Cever fie bich forbern.]

Dann fprach er Beiteres und folloß mit Folgenbem:

- an heimlichem Drt mit unheilbarer Rrantheit behaftet.

Darüber, daß diese Worte unter das Bolf kamen, wurden Biele angesochten. Ihm aber gab keiner der Götter, obgleich er sich an die wichtigsten wandte, eine Antwort, die seinem Leib oder seiner Seele Seilung brachte — der deutlichste Beweis, daß sie nicht auf seine Beihgeschenke und Opfer, sondern auf seine Gesinnungen und Handslungen achteten. Denn weder Apollo Grannus, \*\*) noch Aesculap, noch Serapis, obgleich er indrünstig und siehentlich zu ihnen betete, halfen ihm. Auch aus der Ferne sandte er Gelübbe, Opser und Beihgeschenke an dieselben. Immer waren Leute unterwegs, die bald dem Einen, bald dem Andern sur ihn Geschenke bringen mußten. Er kam aber auch persönlich, in der Hossnung, durch seine Gegenwart etwas mehr auszurschten, und ihat Alles, was die eifs

<sup>\*)</sup> Commobus.

<sup>\*\*)</sup> Ein romanister Alemannischer Gott; ihm geweihte Altare fand man auf bem Schwarzwald, namentlich in der Gegend von Baben, der Colonie des Caracalla. Reb.

rigften Berehrer nur immer zu thun vermogen. Allein er fonnte Richts fur feine Seilung erzielen.

Babrend er jeboch ber Frommfle unter ben Sterblichen fenn wollte, beging er bie graflichften Morbthaten. [Er lief vier Bestalinnen bas Leben nehmen, von benen er mit Gewalt Gine. fo weit er noch felbft fonnte, geschandet hatte. Bulett namlich verfagte ibm alle Rraft jum Liebesgenuß; weghalb er, wie man fagte, fich burch ein anberes gafter ju entschäbigen fuchte. Seinem Beispiele folgten bann auch Anbere feines Belichtere, und nahmen feinen An= ftanb es ju gefteben; fle behaupteten vielmehr, Antonine Gefunb= heit bamit ein Opfer zu bringen. Gin junger Romer vom Ritter= ftanb hatte eine Dunge mit \*) feinem Bilb in ein Freubenhaus mitgebracht, wofur er benn bamale, um mit bem Tobe beftraft gu werben, in Gewahrfam tam. Beil Antonin aber noch vorher ftarb, marb er wieber in Freiheit gefest.] Die Jungfrau, von ber ich fpreche, hieß Clobia gata. Laut rufenb: Antonin weiß felbft, bag ich noch Jungfrau bin, [hat felbst erprobt, bag ich feusch bin,] marb . fie lebendig begraben. IIn gleiche Berbammniß mit ihr famen noch brei andere, von benen zwei Aurelia Severa und Pomponia Rufina einen gleichen Tob ftarben; Canutia' Crescentina bagegen fturate fich oben vom Saufe berab. Mle Antonin bie Cornificia umbringen laffen wollte, erlaubte er ihr ale Auszeichnung, fich felbft ihre Tobesart zu mahlen. Sie weinte lange, gebachte ihres Baters Marcue, ibres Grofvatere Antoninus [Bius], ihres Brubere Commobus und folog bann mit ben Borten: "o arme Seele, in bem armfelt-

١,

<sup>7 3</sup>th lese flatt έδειξαν mit Reim. νόμισμα την είκόνα αυτού δείξαν ές π. έςήνεγκεν.

gen Rorper eingeschloffen, tritt heraus, werbe frei und zeige ber Belt, wenn fle's auch nicht feben will, bag bu bes Marcus Tochter bift!" bamit legte fie all ben Schmud ab, ben fie an fich trug, brachte fich in gehörige Berfaffung und ftarb, inbem fle fich bie Abern öffnen lief.] \*) - Mit ben Chebrechern verfuhr er außerft ftreng. Er. ber idanblidfte Berbrecher von ber Belt, fo lang er bie Rraft bagu hatte, verfolgte bie Anbern, welche biefes Bergebens befdulbigt wurden, und beftrafte fie gegen alles Recht und Bertommen mit bem Tob. Er. ber allen rechtschaffenen Mannern grollte, that bennoch nach ihrem Tobe bergleichen, als ob er fie ehren wollte. Sierauf fam Antoninus nach Thracien, ohne fich weiter um Dacien zu fummern, feste nicht ohne Befahr über ben Bellesbont, brachte bem Achilles ein Tobtenopfer und hielt mit feinen Solbaten ihm gu Chren einen friegerischen Umgug. Dafür gab er ihnen, als batten fie eine wichtige Brogthat ausgeführt, als hatten fle felbft bas alte 3lium erobert, Befchenke und ließ bem Achilles ein ehernes Stanbbilb errichten.] [Ale Antonin nach Bergamus tam, trug er fich mit einem Berfe aus einem vermeintlichen Dratel:

"Das Telephische Land ein Ausonisches Thier wird betreten."
Und er freute sich, daß er ein Thier genannt ward, bildete sich Biel darauf ein und brachte Biele um's Leben. Indessen lachte der Berfasser des Berses uud fagte, daß er ihn gemacht habe, und außerte, daß Niemand sterbe, ohne daß ihm das Schickfal es so bestimmt habe. Das Sprichwort ging aber in Erfüllung: dem Lügner und Betrüger glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.] \*\*)

\*) Sieher etwa gehort bas Fragment bes Majus.

<sup>\*\*)</sup> So übersette ich bas mohl in tieses Rapitel gehörige, etwas unverftanbliche Fragment bes Majus.

- 17. Recht fprach er felten ober nie, bie meifte Bett aab er fich mit anbern Dingen, besonbere aber mit Reuigfeiteframereien ab. Heberall ber murbe ibm Alles, felbft bas Beringfügigfte, juge= tragen. Deshalb agb er auch ben Befehl, bag bie Golbaten, welche feine Border und Spaher machten, von feinem Unbern, ale von ihm bestraft werben burften. Das aber war febr nachtheilig: benn fo iprannifirten fle felbit une. Das Schimpflichfte und Unwurbigfte fur ben Romifchen Genat und bas Boll war aber, bag fogar ein Berfonittener, feiger Bertunft nach ein Sifpanier, Cempronius Rufus, ber fich mit Giftmifderei und Bauberfunften abgab (meshalb et von Severus auf eine Infel verbannt worden mar), ben Beten über une fpielte. Er follte aber balb barauf bafur bugen, fo wie alle Anberen , welche bie Angeber machten. Antoninus ließ uns fagen, bağ er gleich nach Tagesanbruch Gericht, halten, ober ein anberes Staatsgeschaft abthun wollte, und hielt une fo über ben Mittag, oft bis an ben Abend hin, mabrend er und nicht einmal in ben Borbof aufnahm, fonbern außen fteben ließ. Wenn es bann Abend wurde, fo gefiel es ihm nicht einmal, und ju grugen. Babrend bie= fer Beit aber befchaftigte er fich, wie fcon berichtet murbe, mit Bu= tragereien, hielt Bettrennen, Thierheten, trat ale Glabiator auf, trant und beraufchte fich; ben Golbaten aber, welche bie innere Bache bei ihm hatten, frebengte er, außer bem bag er ihnen Egwaa= ren fandte, volle Beder, und ichickte ihnen, mabrend mir gugegen waren und Alles mit anfaben, Bofgle umber. Sierauf faß er benn noch zuweilen gu Bericht.
- 18. Dies that er in ben Winterquartieren in Nicomebien, wo er auch seine macebonische Phalanx übte, und zwei ungeheure Ma= schinen für ben Armenischen und ben Parthischen Krieg bauen ließ,

um fie, auseinanber gelegt, auf Schiffen nach Sprien bringen au laffen. Im Uebrigen beging er Morbthaten und andere Gefetwibs rigfeiten und verpraßte bie Staategelber, ohne auf bie vernünftigen Borftellungen feiner Mutter, in biefen fo wie in anbern Studen au boren, obgleich er ihr bie Annahme und Beantwortung von Bufdriften und Briefen in lateinischer und griechischer Sprache, bie wichtigften ausgenommen, überlaffen hatte, und ihrer in feinen Bes richten an ben Senat neben fich und ben Solbaten namentlich mit Berficherung ihres Boblfeins unter vielen Lobfpruchen gebachte. 36 brauche nicht weiter zu erwähnen, bag fie alle bie erften Danner bes Staates, gleich ihm, öffentlich bei fich empfing. Deben allen biefen Beschäftigungen gab fie fich mit noch regerem Gifer philos fophischen Betrachtungen bin. Er aber rühmte von fich , bag er nur feine nothigften Bedürfniffe befriedige und fich mit ber einfachften Roft begnügen fonnte, worauf er fich noch viel zu gute that. 3mar mußten wir ihm einzeln ober gemeinschaftlich Alles, was zu Banb, im Baffer ober in ber Luft aufzutreiben war, herbeischaffen. Benigfte bavon tam aber an feine Freunde in feiner Umgebung: benn er wollte überhaupt nicht mehr mit und (Senatoren) ibeijen; bas Meifte ging in Gefellichaft feiner Freigelaffenen auf. Un Bauberern und Bautlern fant er foldes Gefallen, bag er ben Cappabocier Apollonius [von Tyana], ber unter Domitian in besondes rem Rufe ber Magie und Bauberei gestanben, öffentlich lobte und ehrte, und ibm fogar eine Ravelle erbauen ließ. \*)

<sup>\*)</sup> Sein Leben murbe auf Befehl ber Julia Domna, ber Mutter Caracalla's, von Philostratus verfaßt.

Reb.

- 19. Als Bormand ju feinem Relbjuge gegen bie Barther mußte bienen, bag Bologafus ben Teribates und einen gewiffen Ans tiodus auf fein Berlangen nicht ausgeliefert batte. Diefer Antiothus war ein leberlaufer, aus Gilicien geburtig, ber querft ben enifchen Bhilosophen fvielte, und ale folder fur bas beer im Rriege von großem Rugen warb. Als fich namlich bie Solbaten über bie übergroße Ralte gewaltig beschwerten, machte er ihnen Duth, inbem er fich in ben Schnee flurzte und fich barin herummalzte, wofur er vom Severus felbft und von Antoninus viel Gelb und Ansgeichnung erhielt. Daburch übermuthig geworben, ichloß er fich an Teribates an und ging mit ihm gu bem Bartherfonig über. Bor feinem Ausbruch aus Nicomebien gab Antoninus bort an feinem Geburtstage Gla= biatorenspiele. Denn felbft an einem folden Lage mußte er Blut fliegen feben. Sier foll er, ale ein Beffegter ibn flebentlich um fein Leben bat, geantwortet haben: "geh und bitte beinen Wegner barum; ich barf bir bas Leben nicht ichenten." So mußte ber Ungludliche, ben vielleicht fein Wegentampfer ohne biefe Meugerung bes Raifers am Leben gelaffen batte, fterben: benn biefer magte es nicht, ibm bas leben zu ichenten, um nicht menichenfreundlicher ale Jener gu erfcbeinen.
  - 20. Unter solcher Kurzweile und Schwelgerei in Antiochien, über ber ihm endlich jedes harchen am Rinne schwand, beklagte er sich noch über Strapazen und Gesahren, bie er zu bestehen habe, machte bem Senat unter Anderem zum Borwurf, daß er es sich so bequem mache, sich nicht fleißig versammle und Mann für Mann absstimme, und schloß mit den Worten: "Ich weiß wohl, daß ich euch nicht so recht nach Gesallen ihne." Dafür halte ich Soldaten unter ben Wassen, daß ich mich an das Gerede der Leute nicht zu kehren

brauche. [Antoninus setzte fich selbst in ein schlimmes Licht, daß er sagte, er habe bem Trot, der Unersättlichkeit und Treulosigkeit der Gelten, die durch Gewalt nicht bezwungen werden konnten, durch List obgestegt. Er, derden Fabricius Luscinus lobte, daß er den Pyrrhus nicht durch seinen Freund meuchlings wollte tödten lassen, brüstete sich das mit, daß er die Bandalen und die Marcomannen, welche früher bestreundet waren, hinter einander geheht, und den Quadenkönig Gasjodomarus, der bei ihm verklagt worden war, umbringen ließ, und die Leiche von Einem seiner Begleiter und Mitangeklagten, der sich erhenkt hatte, den Bardaren noch zu verwunden erlaubte, damit es den Anschein erhalte, als seh er als verurtheilter Berbrecher und nicht eines freiwilligen Todes (was bei ihnen ehrenvoll ist) gestorben. Auch den Cācilius Aemilianus, welcher Statthalter in Balica war, ließ er hinrichten, weil er das Orakel des Gabitanischen Hercules zu Rathe gezogen habe.]

21. Als ber Parther aus Furcht ben Teribates und Antiochus auslieserte, ftand er sogleich von dem Feldzuge ab, schickte aber den Theofrit mit einem Heere gegen die Armenier, welche diesem eine empsindliche Niederlage beibrachten. Dieser Theofritus war der Sohn eines Stlaven und für theatralische Tanze erzogen, [Antonisnus hatte bei ihm tanzen gelernt; dem Saoterus hatte er aber als Luftnade gedient und wurde sodann auf das Römische Theater gesbracht. Als er hier keinen Beifall ärntete und Rom verlassen mußte, wandte er sich nach Lugdunum, wo er dann minder ekle Zuschauer sand. Aus einem Stlaven und Tänzer war er sofort Offizier, und seinem Stlaven und Tänzer war er sofort Offizier, und seinst geworden.] Bei Antoninus erhielt er solchen Einsuß, daß die beiben Leidwachenobristen gegen ihn Nichts heißen wollten. Zu gleichem Einsussenicht ihm gelangte auch Epagathos,

ber gleichfalls taiferlicher Freigelaffener war, und beging biefelben Ungerechtigkeiten. Theocritus burchftoberte Alles, um Bedürfniffe für bas heer herbeizuschaffen und aufzulaufen und bann wieber zu verschachern, wobei er Biele umbringen ließ, unter benen sich auch Flavius Titianus befand. Diefer, Obereinnehmer in Alexandrien, hatte ihn beleibigt. Er fuhr von seinem Site gegen ihn auf und zudte bas Schwert, worauf Titianus sprach: "auch hier hast du wiesber ben Tänzer gespielt." Diefer wurde barüber so aufgebracht, haß er ihn umzubringen befahl.

- 22. So große Borliebe Antoninus auch für Alexander bezeigte. fo hatte er boch bie Burger ber von ihm gegrunbeten Stadt beinabe alle vertilgt. Er borte, bag fie fich Tabel und Spott fowohl megen anterer Dinge als auch befonbere megen feines Brubermorbes gegen ibn erlaubten und jog nach Alexandrien, inbem er feinen Groll verbarg und ein Berlangen nach biefer Stadt bezeigte. Als er in bie Borftabt fam, fo nahm er bie Großen, welche ihn unter einigen beilis gen Feierlichkeiten bewilltommten, gutig auf, als wollte er fle an feine Tafel gieben, ließ aber alle niebermachen. Sierauf ließ er fein ganges heer bewaffnen, und fiel mit ibm in bie Stabt ein; befahl allen Ginwohnern zu Saufe zu bleiben, befette alle Strafen, felbft bie Dacher, und ließ (um nicht alle bie Drangfale, welche bie uns gludliche Stadt betrafen, ins Ginzelne zu verfolgen) fo viele Denfchen hinwurgen, bag er fich nicht getraute, bie 3ahl berfelben angus geben, fonbern blos bem Senate fdrieb, es fen gleichviel, wie viele ober welche ben Tob gefunden hatten, ba alle biefes Schidfal verbienten. Ihr Befitthum wurde theils geplunbert, theils ju Grunde gerichtet.
- 23. Es famen mit ihnen auch viele Frembe und felbft viele Derer um, bie mit Antoninus gefommen waren, weil man fie von

ben Anbern nicht unterschieb. Die Stadt ift groß und ba Alles überall bei Tag und bei Racht gemorbet wurde, fo tonnte man, wenn man auch wollte, nicht fo leicht einen Unterfchieb machen. unter bie Sanbe fam, mußte flerben, und bamit ben Anbern bie Große bes Berberbens nicht befannt murbe, wurden bie Leiden fogleich in tiefe Gruben geworfen. Dies gefcah mit ben Gingebornen; alle Frembe wurben außer ben Raufleuten aus ber Stadt vertrieben; naturlich verloren auch fie ihre Guter burch bie Plunberung; felbft einige Tembel murben ausgeraubt: Alles ging in Gegenwart unb unter ben Augen bes Antoninus vor; einige Befehle eiließ er fogar aus bem Gerapistempel, in bem er in jenen Tagen und Rachten, in welchen biefe Morbfcenen vorfielen, wohnte. [Bon bier aus fdrieb er bem Senat, bag er an jenen Tagen fich ber Gubnung befleiße, an benen er boch bem Botte Thiere und Menfchen gefchlachtet hatte.] Bas brauch' ich aber weiter zu berichten - weihte er boch baffelbe Schwert, mit bem er ben Bruber gemorbet hatte, bem Bott! Siers auf bob er bie Schausviele und bie Freitische ber Alexandrier auf, ließ bie Stabt felbft burch eine Mauer in zwei Theile fcheiben und Schangen aufwerfen, bamit fle auch in Butunft nicht mehr frei mit einanber verfehren tonnten. Go muthete in bem ungludlichen Alexandrien bas Aufonische Thier, wie ihn bas ihm geworbene Drafel am Schluffe nannte, - eine Benennung, über bie er fich, wie man fagte, noch freute. Ja er bruftete fich noch bamit, obgleich er bas Drafel jum Bormand nahm, Biele umbringen ließ, als ob fie baffelbe unter bie Leute gebracht batten.

24. [Er feste feinen Solbaten Belohnungen für ihre Rrieges bienfte aus; von feinen Leibwachen follte jeder fünftausenb, von ben Andern je taufend zweihundert und funfzig Drachmen bekommen.]

[Er, ber züchtige Mann, wie er fich rühmte, ber firenge Tabler ber Ausschweisungen Anderer, stellte sich zwar, als ware er über die schändliche, schredliche That, die vorgefallen war. \*) einiger Maßen ausgebracht; dadurch aber, daß er sie nicht, wie sie es verdiente, bestrafte, und daß er den jungen Leuten Dinge zulleß, die bieher Niesmand zu thun sich erlaubt hatte, trug er viel zu ihrer Entstillichung bei: denn jest nahmen die Mädchen die Buhlbirnen, die Jünglinge aber die Possenreißer sich zum Muster.]

[Die Rulenischen Schauspiele brachten Biele in üble Rachrebe, nicht nur biejenigen, welche babei eine Rolle gespielt, sonbern auch solche, welche nur Zuschauer gewesen waren.]

<sup>\*)</sup> Dem Fragment muß etwas jest verloren Begangenes voranges ftanden haben; das "Sie." bas nachher fommt/ift Femininum, und beutet auf die Unihat irgend einer Frau.

## Inhalt bes achtunbfiebzigften Buche.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchftuden bes vollftanbigen Dio.

Treulofer Feldzug des Antoninus gegen ben Partherkonig Artabanus. Cap. 1— 3. Antonin's Tod. Cap. 4—6. Borsgeichen feines Lobes und Schmähungen auf ben Geftorbenen.

Cap. 7-10.

Der Kaiser Macrinus, seine Augenden und seine Lasier. Cap. 11—15. Seine Briefe und Befehle an den Senat und Anderes. Cap. 16—22. Tod ber Kaiserin Julia. Cap. 23. 24. Unglückliche Borzeichen: ein Frieden mit Artabanus nach einer Miederlage. Cap. 25—27. Die Soldaten empören sich; ein ans geblicher Antoninus wird von den Soldaten als Kaiser ausgerrufen. Cap. 28—31. Macrinus wird in einer Schlacht besiegt, muß kiehen und wird umgebracht. Cap. 32—41.

Der Beitraum begreift brei Sahre, in welchen Folgenbe Con-

fuln maren:

Nach Nach Ehr. Erb. d. Stadt. 216. 969. E. Antoninus Regier.=Jahre.

E. Attilius Sabinus zum zweis tenmal und Cornelius Anuls linus.

VI.

217. 970. E. Bruttius Prafens und Titus Meffius Extricatus gum zweis tenmal.

VII. + 8. April. Caffius Dio's Romifde Gefdicte.

1794

Nach Nach Ehr. Erb. d. Stadt. Macrinus Regier.:Jahre.

218. 971. Marcus Opelius Macrinue, ber Raifer, und Quintus M. Cocla-

las I. 11. April. II. † 8. Iuni.

Raifer, und Quintus M. Coclastinus Abventus.

## Achtundfiebzigftes Buch.

hierauf unternahm Antoninus einen Felbzug in bas Land ber Barther, inbem er jum Bormanbe nahm, bag Artabanus ihm feine Tochter, um bie er geworben hatte, nicht gur Gemablin geben Diefer wußte namlich recht mohl, bag es ibm nicht fowohl um biefe Berbinbung, als barum ju thun war, burch fie bie Gerrs fcaft über Barthien an fich ju gieben. Durch feinen ploglichen Gin= fall in baffelbe gelang es ibm', einen großen Theil bes Lanbes von ber Seite Debiens her zu verwuften, viele fefte Blage gu gerftoren, und Arbela gu erobern, wo er bie Grufte ber perflichen Ronige aufgraben und ihre Bebeine gerftreuen lief. Die Barther liefen fic vorerft nicht heran, und fo bleibt mir von ben bamaligen Begebenheiten bes Rrieges Richts ju berichten, außer baß zwei Solbaten, welche einen Beinfclauch geraubt hatten, vor ihn famen, inbem Jeber bie gange Beute fur fich in Anfpruch nahm, und auf feinen Befehl, ben Bein zu theilen, bie Schwerter zogen und ben Schlauch entzwei bies ben, um nebft bem Bein auch ben Schlauch gur Balfte gu befommen. Solche Achtung hatten fle vor ihrem Raifer, bag fie ihn mit bergleis

chen Kleinigkeiten behelligten, und griffen die Sache fo flug an, daß Schlauch und Wein zu Schanden ging. Die Feinde flüchteten fich in die über dem Tigris gelegenen Gebirge, um fich dort zu rüften. Anstoninus that, als ob er ihre Absicht nicht merkte, und brüftete sich, fie, die er nicht einmal zu Gesichte bekommen hatte, besiegt zu haben, besonders auch darüber, daß ein Löwe plotzlich von dem Gebirge hers ab kam, und, wie er sich in einem Schreiben ausbrückte, für ihn firitt.

- 3. Da bie Parther und bie Meber . . . . . während bes Binters fich rufteten, fo gerieth er in große Angft. Denn er war fehr led jum Droben, und fehr unbesonnen in seinen Entwürfen, aber außerft feige, wenn es galt, Gefahren zu bestehen und zu schwach, Anstrengungen zu ertragen. Sige und Ralte waren ihm gleich unerträglich, so bag er Leibrode mit Aermeln, wie Panger zus

<sup>9)</sup> Die hier und in ber Folge vortommenben Luden find burch Buntie bezeichnet.

geschnitten trug, bamit er ben Schein ber Bewaffnung hatte, ohne burch bie Schwere beläfligt ju werben, mabrent er von Rachftellung befreit bliebe und von ben Leuten barob bewundert murbe. Gr Bes biente fich biefer Rleibung auch außer ber Schlacht. Darüber trug er balb einen gang purpurnen Mantel, balb einen mit meißen Streis fen, balb mit purpurnen, zuweilen auch von gewöhnlicher rother Farbe. In Sprien und Defopotamien bebiente er fich celtischer Rleis bung und Soube, und überbieß eines Mantels von eigener Erfinbung, ben er nach ber Beife ber Barbaren in einzelne Stude gere ichneiben und zusammennaben ließ. Dieg war feine gewöhnlichfte Tracht, von ber er feinen Beinamen Caracallus erhielt, und bie er auch feinen Solbaten zu tragen befahl. Als bie Feinbe ibn fo por fich faben und horten, bag bie Solbaten burch bie bisberige uppige Lebensweise entfraftet maren (benn unter Anberem überwinterten fie in Baufern, wo fie Alles, mas ihren Sauswirthen geborte, wie ibr Eigenthum gebrauchten) und burch bie gegenwartigen Anftrengungen und Dubfeligfeiten forperlich ericopft, und entmuthigt maren, fo baß fie bie Befchenfe, bie fie in reichem Dage von ihm erhielten, nicht mehr anschlugen, fo erhob fich ihr Muth, inbem fie in ihnen mehr Mitfampfer ale Feinbe gu haben hofften. - - . . . .

4. Antoninus ruftete fich nun gegen fie, es war ihm aber nicht mehr beschieben, ben Krieg zu führen; er sollte vielmehr mitten unster seinen Solbaten, bie er überall vorzugsweise ehrte, und auf bie er sein ganzes Bertrauen sette, umgebracht werben. Ein Bahrsager hatte nämlich vorausgesagt, und es war unter die Leute gekommen, baß bem Leibwachenobersten Macrinus und seinem Sohne Diabumenus vom Schicksla bestimmt sen, Kaiser zu werben. Als er bess halb nach Rom geschieft wurde, und gegen Flavius Maternianus, ber

bie bortigen . . . . Truppen befehligte, basselbe aussagte . . . . . . und fcrieb es fogleich an Antoninus. Der Bufall wollte, bag bas Schreiben nach Antiochia an Antonin's Mutter Julia gelangte. Sie war namlich angewiesen, alle einfommenbe Briefe auszuscheiben, bamit ibm nicht bie gange Daffe von Briefichaften in Feinbesland nachgeschickt werben burfte. Anbere Schreiben von Ulpius Julianus, ber bamale bie Schatung (und Beitreibung ber Lebensmittel) unter fich hatte, famen burch anbere Boten mit Nachrichten von bem Bor= gefallenen unmittelbar an Macrinus. Go gefchah es, bag bas Schreiben an ben Raifer aufgehalten wurbe, bas an Macrinus abs gegangene bagegen bem Macrinus fchneller Rachricht brachte. Da= crinus, theils beshalb für fein Leben fürchtenb, theils auch, weil ein gewiffer Megypter Serapio vor wenigen Tagen bem Antoninus ins Angeficht gefagt hatte, bag er nur noch furge Beit leben. und Jener fein Nachfolger murbe, glaubte, nicht langer faumen zu burfen. Serapio . . . . wurde zuerft einem Lowen vorgeworfen, und ba biefer, als er nur bie Sand vorhielt, ihn nicht anrührte, nun erft hingerichtet. Er hatte gefagt, bag er auch biefem Tob hatte burch Anrufung gewiffer Gottheiten entgeben tonnen, wenn er nur Ginen Tag langer am leben geblieben mare.

auch biefen Beinamen ihm beigelegt hattel und brachte hierauf noch zwei

Districtly Google

Tribunen ber Leibwachen Aurelius Remeffanus und Aurelius Apole linarite, zwei Bruber, und Julius Martialie, einen Evocaten, ber einen berfonlichen Groll gegen Antoninus begte, fweil er ibm bie Stelle eines Centurio, um bie er bat, nicht gegeben hattel auf feine Seite und ftellte ibm nach. Es ging aber auf folgenbe Beife: Am achten April brach er von Cheffa nach Carra auf und flieg vom Pferbe, um feine Nothburft zu verrichten, ba trat Martialis auf ibn gu, als ob er ihm etwas gu fagen hatte, und verfette ihm einen Stich mit einem Dolch. Er floh bann gleich und mare unerfannt geblieben, wenn er ben Dold weggeworfen hatte. Go murbe er aber von einem ber Schthen, welche Antoninus in feinem Befolge batte, erfannt und niebergefcoffen. Den Antoninus aber machten bie Tribunen, ale wollten auch fie ju Gulfe tommen, nieber. [Diefen Schthen batte Untoninus nicht blos als Rriegsgenoffen, fonbern noch als befonberen Leibwächter um fich gehabt.

6. Antoninus hatte nämlich Schihen und Gelten, nicht blos Freie, sondern auch Stlaven von Kindern und Frauen weggenoms men, bewaffnet und immer um seine Person gehabt, weil er ihnen noch mehr als seinen Soldaten traute. Außer andern Chrenbezels gungen hatte er fle selbst zu Centurionen gemacht und nannte sie seine Löwen. Mit den Gesandten, die aus fremden Ländern an ihn gesschickzwurden, besprach er sich oft, ohne daß Jemand ausser den Dolsmetschern zugegen war, und trug ihnen auf, wenn ihm etwas begegs nen sollte, in Italieu einzusallen und auf Rom loszuziehen, das leicht erobert werden könne; damit aber Nichts von diesen Unterredungen ruchdar würde, ließ er die Dolmetscher sogleich um's Leben bringen: Wir ersuhren es jedoch später von den Barbaren selbst, und die Gesschichte mit den Gisten von dem Macripus.] Aus dem inneren Aften

Ließ er fich nämlich bie verschiebensten Arten Gift tommen und zum Theil auffaufen, so baß er bie Summe von steben und einer halben Million Drachmen barauf verwendet, um, so viel er nur wollte, auf die verschiedenste Weise durch heimliche Tücke aus dem Wege zu schaffen. Sie wurden hierauf in seinem Palaste gefunden und sämmtslich verbrannt. [So kam es denn, daß die Soldaten deshalb, und überdies, weil er die Barbaren ihnen vorzog, ausgebracht, ihm nicht mehr so ergeben waren, und ihm, als man ihm nach dem Leben stand, nicht zu hülfe eilten.] Ein solches Ende nahm er in einem Alter von neun und zwanzig Jahren [und vier Tagen (er war am vierten April geboren)] und nach einer Regierung von sechs Jahren, zwei Monaten und zwei Tagen.

Doch es bietet fich bier febr viel Dentwurbiges, bas ich ergablen will. Als er gum letten Dal aus Antiochien ausrucken wollte, ericien ihm fein Bater im Traume mit bem Schwert in ber Sand und fbrach: wie bu beinen Bruber getobtet haft, fo werbe ich jest bich ermorben. Die Bahrfager warnten ihn auch vor jenem Zag, indem fie ibm gerabegu erflarten, bag bie Bforten ber Leber bei bem Opferthier verfcbloffen [verwachfen] feben. Er ging hierauf burch eine Thur hinaus, ohne auf ben lowen ju achten, (ben er feinen Berferfabel nannte und ju feinem Tifche und Bettgenoffen gemacht hatte), daß biefer ihn beim Sinausgehen erfaßte und ihm fogar tas Rleid gerrif. 3mar hielt er auch noch viele andere Lowen und hatte immer einige um fich ; Jenen aber fußte er oft fogar offentlich. Das mit verhielt es fich auf vorgebachte Beife. Rurge Beit vor feinem Tobe fullte fich ferner, wie ich mir fagen ließ, bas Innere bes Geras pistempele überall mit Feuer, ließ jeboch Alles unverfehrt, und vergehrte blos bas Schwert, mit bem er feinen Bruber ermorbet hatte. [Als es hierauf erlosch, ließen fich viele Sterne sehen.] In Rom selbst trieb ein Damon in Menschengestalt einen Esel auf das Capitolium und von da in den Kaiserpalast, indem er dessen herrn suchte, wie er sagte, und noch demerkte, dieser seh umgekommen, Iupiter aber herrsche noch. Als man ihn darob sestnahm und Maternianus ihn zum Antonians sandte, sprach er: "ich gehe zwar hin, wie du besiehlst, werde aber nicht zu diesem, sondern zu einem neuen Kaiser kommen." Er ging auch wirklich bis nach Capua, dort aber war er verschwunden.

Dies begab fich noch bet feinem Leben.] Ferner fiel bei 8. ben circenfifchen Spielen fbie gur Feier von Gever's Regierungsans tritt gehalten wurben] bas Bilbnif bes Dare, bas im Feftanfaug einhergeführt wurde, ju Boben. Das fonnte aber noch naturlich jus gegangen fenn; von bochfter Bebeutung aber mar, bag bie grune Banbe, beflegt, eine gewaltig fcreienbe Rrabe oben auf bem Dbeliet gewahr warb und Alle nach ihr hinaufbliden mit einem mal wie auf ein gegebenes Beiden aufschrieen : fen gegrußt, Martial, fen ges grußt, Martial, icon lange ift's, bag wir bich nicht mehr gefeben haben! - nicht als ob bie Rrabe fo genannt worben mare; fe begrußten vielmehr ben Martial, ale ben Morber Antoninus, wie auf gottliche Gingebung. Enblich hatte, wie es Ginigen vorfam, Intoninus felbst in feinem letten Schreiben an ben Senat feinen Tob prophezeit, wenn es hieß: "wunfcht mir nicht mehr, hunbert Jahre gut herrichen!" Go hatte man ihm immer gleich vom Anfang feiner Berrichaft an zugerufen ; und bies mar bas erfte und lette mal, baß er fich bagegen aufhielt; wie es ichien, weil fle Unmögliches munich= ten, in Birflichfeit aber gab er baburch voraus ju erfennen, bag er nicht mehr lange Raifer fen. Als man einmal hierin eine Bebeutung finden wollte, fiel mir auch gleich wieber ein, bag er in Ricomebien bei einem Gastmal, bas er uns an ben Saturnalien gab, unter Ansberem, was bei solcher Gelegenheit psiegt gesprochen zu werben, als wir uns erhoben, mich heranrief und sprach: fehr schon und wahr hat Eurspibes gesprochen:

Biel ordnet und schafft im Olympos Zeus, Auch vieles verhängt unerwartet sein Rath, Und was du gehofft, vollendet sich nicht; Zum Unmöglichen findet die Bahn ein Gott, So endete dieses Begegniß. \*)

Damals glaubte ich, daß er die Worte nur um etwas zu spreschen, angeführt habe. Als er aber balb barauf seinen Tob sand und bies das Lette war, das er mit mir sprach, glaubte man wirklich, daß er sein Schickfal gewisser Maßen ebenso vorausgesagt habe, wie Jupiter, ber als Belus zu Apamea in Syrien verehrt wird. Dieser hatte nämlich dem Severus früher, als er noch Privatmann war, solgende Antwort gegeben:

Beus, bem Donnerer, gleich an hoheit bes Blide und bes hauptes Um ben Gurtel ben Ares und um bie Bruft ben Bofeibon.

Als er hierauf Raiser wurde, gab bas Drakel ihm folgende Antwort:

Das gange Saus wirb noch im Blute fcmimmen bir!

9. [Die Leiche Antonin's ward sobann verbrannt und seine Gebeine Nachts heimlich nach Rom gebracht und in ber Grust ber Antonine beigesett: benn alle Senatoren und Privatleute, Männer und Frauen haßten ihn aufs Aeußerste und sprachen burch Wort, und

<sup>\*)</sup> Der Schluß mehrerer Trauerspiele bes Euripibes. Die liebers fegung von Donner.

That bie größte Feinbschaft gegen ihn aus. Durch einen eigenflichen Beschluß warb er aber nicht öffentlich für ehrlos erklärt, weil die Soldaten den Frieden, den sie durch Macrinus zu erhalten hossten, nicht erhielten, und der Bortheile, die sie durch Jenen genoßen, verslustig geworden, Ienen wieder zurüdwünschien. Ja es wurde ihm sogar auf ihr Andringen Heroenverehrung zu Theil, und von dem Senat sörmlich zuerkannt.] Sonst aber sagte man ihm überall Nichts als Schande nach. Man nannte ihn nicht mehr Antonin, sondern sies Schande nach, wie er ursprünglich hieß, die Andern Carascallus, wieder Andere] auch Tarantas, nach dem Namen eines Glaschiators, der ebenso klein und häßlich an Körper, als frech und blutsbürstig war.

10. So verhielt es sich mit Antoninus, wie man ihn auch nennen mag. Mir wurde, ehe er noch zur herrschaft kam, von seinem Bater gleichsam zum Boraus die Beisung ertheilt, daß ich auch seine Geschichte schreiben möchte. Es kam mir nämlich vor, als ob ich auf einer großen Ebene alle Streitkräste der Römer unter den Bassen und ihn erblickte, da er schon todt war. Da saß denn Severus sauf einer Anhöhe, auf einem hoben Thron und sprach mit Einigen. Wie er mich in der Nähe slehen und aushorchen sah, sprach er: "daher, Dio, tritt näher, damit du Alles, was gesprochen und gethan wird, genau hören und beschreiben könntest!" So lebte, so starb der Taranstas. [Mit ihm kamen zwar auch die Theilnehmer an seiner Ermorzbung um, die Einen gleich, die Andern nicht lange darauf, aber auch seine vertrautesten Gesellschafter und Freigelassenen. So verderblich wurde sein Schicksal für seine Freunde sowohl als auch für seine Feinde.]

## Cassius Dio's

## Romische Geschichte,

überfest

non

7

Dr. Leonhard Tafel, praceptor in Schornborf.

gunfgebntes Banbden.

Stuttgart, Berlag der J. B. Mepler'schen Buchhandlung.

4 8 4 4.

## Achtundfiebzigstes Buch, Schluß.

Macrinus mar feiner Abfunft nach ein Mauritanier, aus Cafarea geburtig und hatte gang unbefannte Eltern. ffo bag er nicht mit Unrecht bem Gfel. ben ber Damon in ben Balaft trieb, verglichen werben fonnte.] Außer Unberem, bas feine Abfunft bezeichnete, hatte er auch, wie es bei ben Mauritaniern Gitte war, bas eine Dhr Doch vergaß man bies leicht über feiner Leutfeligfeit. burchftochen. Benn er bie Rechte und Befete auch nicht von Grund aus verftand, fo machte er boch ben reblichften Bebrauch bavon. [So murbe er benn ale Rechtsbeiftanb eines Freundes bem Plautianus befannt und befam bie Bermaltung feines Bermogens und gerieth in Befahr, mit biefem bas leben zu verlieren, marb aber wider Erwarten auf bie Burfprache bes Gilo freigelaffen und befam von Severus bie Aufficht über bie Bagen, welche auf ber Flaminifden Strafe ab und gu fuhren; von Antoninus aber erhielt er verschiebene Rechnungeamter auf furge Beit, ] mart bann jum Leibmachenobriften ernannt, eine Stelle, tie er aufe Befte und Berechtefte befleibete, ffo meit er nach eigenem Sinne hanbeln burfte. Bei folden Gigenfchaften und auf folde Beife emporgefliegen, tam er icon ju Lebzeiten bes Tarantas aus ben vorgenannten Brunben auf ben Bebanten an Alleinhertfchaft | verfolgte aber nach feinem Tobe foffen weber an jenem Tage, noch an ben zwei folgenden sein Ziel, damit es nicht den Schein ger wanne, als hatte er Jenen aus diesem Grunde umgebracht; vielmehr waren die Römer, ohne daß sie es wußten, während dieser Zeit ohne unumschränften herrscher. Er schistte aber nach allen Seiten hin zu den Truppen, die des Krieges wegen in Mesopotamien ftanden, aber nicht an einem Orte beisammen, sondern auf verschiedene Bunfte vertheilt waren, Bertraute und gewann sie für sich.] indem er ihnen unter andern Bersprechungen auch hoffnung gab, sie von den Beschwerden des Krieges, worüber sie sich am meisten beslagten, zu befreien, und ließ sich so vier Tage darauf, ses war gerade der Gesburtstag Sever's, die Oberherrschaft ausdringen.

- 13. . . . . \*\*\*) Wenn er barob gelobt wurde, so ward bies fes Lob bei ben Berftanbigen zum Theil baburch aufgewogen, baß er Einige unter bie Confularen einschrieb und sogleich als Statthalter in

<sup>\*)</sup> Sier fehlen 74 Beilen, von welchen nur bie Anfangeworte ubrig find.

<sup>\*\*)</sup> Bier fehlen ebenfo fleben Beilen.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch ber Anfang tiefes Capitels ift nicht vollständig.

bie Brovingen fanbte; und boch wollte er bas Jahr barauf nicht gum ameitenmal Conful fein, mabrent er boch im erften bie Infignien eines Confule erhalten hatte, mas unter Severus aufgefommen und auch von feinem Sohne noch fortgefest worben war. Benn er hierin bei fich felbft und bei Abventus gang nach ben Befegen hanbelte, fo war es um fo verfehrter von ibm gethan, bag er ben Marcius Maribba erft nach Bannonien, bann nach Dacien ale Statthalter fcidte, und bie bieberigen Statthalter biefer Brovingen Sabinus und Caftinus, vorgeblich, weil er fie in feiner Rabe haben mußte, in Birflichfeit aber, weil er ihren Duth und ihre Freundschaft fur Caracallus fürchtete, fogleich jurudrief. Den Agrippa foidte er benn nach Dacien und ben Decius Triccianus nach Bannonien. Bener hatte als Sflave ben Ropfpup einer Dame beforgt und war beshalb von Severus vor Bericht gestellt worben. Spater hatte er fich als Abvocat bes Fiscus eine Beruntreuung ju Schulben fommen laffen und mar auf eine Infel verbannt, von bem Tarantas aber mit ben Anbern gurudgerufen und als Confulent und Geheimschreiber verwendet, gulett aber unter bie Senatoren mit Bratorenrang verflogen worben, weil er noch unreife junge Leute unter bas Beer aufgenommen hatte. Triccianus hatte als Bemeiner unter bem Beer in Bannonien gedient, war einmal Thurfteber bei bem bortigen Statts halter gemefen und befehligte jest bie Albanifche Legion.

14. Darüber waren Biele ungufrieben, besonders aber auch, baß er ben Abventus, ber fruger als Profos \*) und Runbichafter bei

<sup>\*)</sup> Lateinisch speculatores, fle waren bie Felbjäger ber Felbherren und wurden zu schnellen Berichten und zum Spioniren verwendet.

bem Beere geftanten, fpater biefe Stelle aufgegeben und als Felbs briefbote gedient hatte, fobann jum Rammerbiener ernannt und enbe lich jum Boften eines Brocuratore beforbert worben war, jum Senator, Mitconful und Stabtprafeften erhob, einen Mann, ber bor Alter nicht mehr feben fonnte, fo ungebilbet war, bag er nicht einmal lefen , und fo unerfahren , bag er feinem Befchafte vorfteben fonnte. -Abventus hatte bie Anmagung, bag er nach bem Tobe bes Caracalla fic por ben Solbaten babin aussprach: "mir gebührt eigentlich ber Raiferthron, ba ich alter als Macrinus bin, ba ich aber icon zu alt bin, fo überlaffe ich ihm benfelbea." Er ichien verruct, aber ebenfo Macrinus, bag er bie bochfte Burbe eines Senators einem Manne verlieb, ber als Conful in ber Curie mit Riemand ein vernunftiges Bort fprechen fonnte, und beehalb am Bahltage eine Rrantheit vorichuten mußte. Deswegen mußte benn auch Dlacrinus gleich barauf ftatt feiner bem Marius Marimus bie Stabtprafettur übertragen. Schien es boch, ale hatte er ibn blos jum Stadtprafetten gemacht, um ben Senat berabaufegen, nicht blos, weil er unter ben Lobnfols baten gebient, bie Boften eines Brofojen, eines Spions, eines Centurio befleibet, fontern auch, weil er bie Stattprafeftur eber als bas Confulat erhalten hatte, bas beißt, noch eber Stabtprafeit als Sena. tor geworden mar. Er that bies wohl in ber Abficht, um feine eigene Laufbahn, bag er namlich noch ale Ritter bie Dberberrichaft an fich geriffen hatte, ju beschönigen. \*\*)

15. Dies legte man ihm nicht mit Unrecht zu Laft, ebenfo, baß er Ulpius Julianus und Reftor Julianus zu Leibwachenobriften machte, Manner, bie feinerlei Leibienft und ebenfo wenig Geschafts-

<sup>\*)</sup> Statt έπηλυγασάμενος lefe ich επηλυγασόμενος.

erfahrung hatten, fonbern unter ber Regierung bes Garacallus wegen ihrer Schlechtigfeit berüchtigt waren, ba fie, welche bie gelbs briefboten unter fich hatten, bie fcanblichften Butrager machten. Doch mar bie Bahl berer, welche bies bebachten und beshalb fein volles Bertrauen zu ihm faßten, gering; bie Deiften bagegen ber Brivatleute freuten fich uber bie unverhofft fonelle Befreiung von bem Sarantas, erwarteten von ibm, nach einzelnen Beweisen eines befferen Benehmens von Seiten Macrine, bag er fich auch im Uebris gen fo benehmen werbe, und waren in ber furgen Beit nicht im Falle, ein richtiges Uribeil über ihn ju faffen. Deshalb bedauerten fie feis nen Tob fo febr, mabrent fie ibn bei langerem Leben ju haffen Urs fache befommen hatten.] Denn er fing balb an ubbiger gu leben und fich foon benen, bie ibm irgend eine Borftellung machten, abzus wenden. Go ließ er ben Daternianus und ben Datus ohne alles Recht . . . , \*) benn was hatten fie verbrochen , baß fie ihren Raifer ..... \*) Go behanbelte er auch biejenigen, welche er im Berbachte hatte, baß fie über feine niebrige Abfunft und bie auffallerbe Beife, auf bie er gur Berrichaft gelangte, aufhalten mochten, unges recht. Bang bas Begentheil hatte er thun follen, wenn er bebacht batte, Bas er ursprünglich war und Bas er geworben fep. Er hatte fich nicht überheben, fonbern befdeiben . . . . . \*) und bie Leute burch Boblibun und in allen Studen burch Beweife befonteren Berbiens ftes gu Frieben fellen follen.

<sup>&</sup>quot;) Rleinere guden im Tert.

<sup>\*\*)</sup> Gine gude von 62 Beilen.

las es, so wie auch Anberes ber Art, uns vor. Doch traf es fich, bag ein Brator, weil gerade fein Duaftor zugegen war, und ber Senat einmal beisammen war, bas Schreiben von Macrinus felbst uns einmal las.

17. Als fein erftes Schreiben vorgelefen murte, murben ibm fomobl ale feinem Sobne bie gebubrenben Ghrenbezeigungen quers Letterer ward jum Patricier, jum Bringepe Juventutis unb aum Cafar erhoben. Die übrigen Chren nahm Macrinus an, bie Gircenfifden Spiele aber, welche gur Reier feines Regierungsantritts beichloffen worben, verbat er fich, indem er erflatte, baf berfelbe burch bie Schausviele an Gever's Geburtstag genugfam gefeiert werbe, Des Tarantas that er bamale weber in Chren. noch in Unehren Ers mabnung, außer bag er ibn Raifer nannte: benn er getraute fich meber, ihn fur einen Salbgott, noch fur einen Feind [bes Staats] ju er-Benes ließ ibm bes Berftorbenen Sandlungsmeife und ber allgemeine Saf bes Bolles, biefes bie Furcht vor ben Solbaten nicht Unbere meinten, er habe gewollt, baß feine Entebrung mehr vom Senat und Bolf, ale von ihm felbft ausgebe. 3mar erflarte er, baß er burch fein ungerechtes Berfahren bie Saupticulb bes Rrieges trage und ben Staat burch bie vermehrten Gelbgefchenfe an bie Bars baren febr bebrudt babe, ba foldes eben fo viel, als bie Unterhals tung bes gangen flebenben Beeres betragen batte. Dennoch batte Reiner ben Duth, öffentlich fich fo wiber ibn berauszulaffen, baß er ihn ale Feind free Staatee) erflart wiffen wollte, weil zu befürchten war, baß er von ben in ber Stabt liegenben Trubpen fogleich niebers gemacht werben murbe. Sonft aber erlaubte man fich jeglichen Schimpf und jegliche Berbohnung gegen ihn, inbem man feine

Morbthaten namentlich aufführte und ihn ben schändlichften Tyrannen, bie je bie Welt fannte, an die Seite ftellte.

18. leberbieß wollte man haben, baf er bie an feinem Bes Burtetage gefeierten eircenflichen Spiele aufheben, alle golbene unb Alberne Stanbbilber beffelben ohne Beileres einschmelgen und bies jenigen, welche bei ihm bie Angeber gemacht hatten, öffentlich bes nennen und auf's Strengfte beftrafen follte. Denn man fagte fich, baß nicht blos Stlaven, Freigelaffene, Solbaten und Sofbebiente, fonbern auch Ritter, Senatoren und Damen aus ben angefehenften Baufern unter ihm fich ju beimlichen Angebereien und Anfchmars jungen bergegeben batten. Aber man magte nicht, ibn ale Feind gu erflaren, obgleich man ben Martialis unter bem Bormante, bag er mit bem Mare gleichen Ramen führe, mit Lobipruchen erhob und barauf antrug, ibm Chrenfaulen zu errichten, noch auch gegen Dacrinus ein Beiden von Ungufriedenheit zu geben. Der Grund war, baf fie in ber Freude über ben Tob bes Tarantas fich feine Beit nahmen, über bie niebrige Abfunft bes Macrinus nachzubenten, und fich ihn gerne als Dberherrn gefallen liegen, inbem fle nicht fowohl baran bachten. Wem fle in Bufunft bienen mußten, ale von Wem fle befreit worben waren, und ben nachften beften vorgezogen batten. [In etwas mochte auch bie Aufhebung ber unter ihm neu aufgefommenen Bestimmungen (Alles, was nicht nur von bem Staatsichat, fonbern auch von ben Privatleuten und burch bie Brocuratoren in ben Bros vingen wiber Bebuhr geforbert worben mar, murbe aufgehoben) und bie Soffnung, bag in Bufunft bergleichen nicht mehr vorlommen werbe, bagu beitragen, baf man mit ber bermaligen Orbnung ber Dinge fich aufrieben gab.

<sup>\*)</sup> Es in Caracalla gemeint, ber, ba er fich ohne weiteres in bie Familie Marcaurels hinein adoptirt hatte, auch Aurelian hieß.

<sup>\*\*)</sup> hier kommt eine Lude am Schluß bes neunzehnten und am Anfang bes zwanzigften Cavitels. Lettere fullt Majus burch bie in Riammern gefetten Borte aus.

achtung gegen ben Unmächtigen, so bag bie Römer ben Macrinus und ben Diabumenianus als gar nicht mehr lebend betrachteien, sondern als Todte mit Füßen traten. Weshalb denn auch die Soldaten aus ihm sich Nichts mehr machten, und seine Schmeicheleten nicht mehr beachteten, besonders als die Einwohner von Pergamus, denen die von dem Tarantas früher zugestandenen Borrechte entzogen worden waren, sich die ungebührlichsten Schmähungen gegen ihn erlaubten und von ihm öffentlich für ehrlos erklärt worden waren.

Bie es mit ben Solbaten erging, foll fogleich berichtet Rein Schreiben ließ bamale Macrinus in Betreff ber Ans gebereien an ben Senat gelangen, wie biefer boch gebeten hatte, und aab auch fonft Michte barüber ju erfennen, inbem er, um feine Uns ruben ju erregen, une bebeutete, baf fich nichts berartiges in bem Balafte vorgefunden habe. Der Tarantas pflegte nämlich bie meiften Briefichaften, welche bergleichen enthielten, ju vernichten ober ben Anbringern gurudgufenben, bamit fein Beweis fur ihre Schlechtig. feit porgefunden werben fonnte. Rur brei Danner, bie er felbft auch ale besondere haffenewerth befunden batte, bezeichnete Dacrinus, ben Manilius, ben Julius und ben Sulpicius Arrenianus, melder unter Anberen auch Baffus, ben Sobn tes Bombonius, Ctatibalter in Duffen, beffen Legat er bort gemefen mar, falfdlich angegeben hatte. Sie wurden auf Infeln verwiefen. Er hatte namlich ausbrudlich verboten, fie mit bem Tobe zu beftrafen, "bamit wir nicht fo fdrieb er Bort fur Bort - beffen, was wir Andern Schuld geben, gleichfalls foulbig ericeinen.] Desgleichen Lucius Briscillia: nus, [von bem Senate felbft vorgeforbert.] welcher burch feine Berlaumbungen nicht minber, ale burch Erlegung wilber Thiere fic einen Ramen gemacht hatte. Denn in Tueculum hatte er oft mit vielen Thieren gefämpst, so baß er noch Narben von ihrem Biffe aufs weisen fonnte.] Einmal nahm er es mit einem Löwen und einem Barbel, einer Löwin und einem Löwen zumal, allein auf; hatte aber noch viel mehr Männer von ben Ritiern und ben Senatoren burch seine Berleumdungen zu Grunde gerichtet. [Begen dieser beiden Berbienste] warb er von Caracallus hoch geehrt sund erhielt Brästorenrang und wider alle Regel die Statthalterschaft von Achaja. Bon dem Senat aber ward er bitter gehaßt, und jest in Unterssuchung gezogen] und auf eine Insel verbannt. Ein solches Ende nahm es mit den Angebern.

Flaccus befam bie Brafeftur ber lebensmittel, welche Manilius fruber verwaltete und als Belohnung für beffen Anflage" erhalten hatte. Sierauf borten bie Bertheilungen bei ben Schaus fpielen ber hoberen Bratoren burch bie Juribifen Staliens, bie ibre Gewalt über bie von Marcus [Aurelins] gefesten Schranten auss bebnten, gang auf und murten nur noch an ben Rloralien belaffen. Gin gewiffer Domitius Florus, ber fruber bas Protofoll über bie Berhandlungen bes Genats ju fubren batte, und bafur Meril mer= ben follte, fiel bamale wegen bee Plautianus burch, ging aber jest in ben Saufern umber, und bat, ibn in feine frubere Rechte wieber einzufegen. Es gefcah und er murbe Bolfefribun. Reflus warb an Afpere Stelle ale Statthalter nach Affen geschicht. Diefer [Afper] marb anfange von Macrinus, als ber Mann, wels der bie Angelegenheit in Affen wieber in Ordnung bringen fonnte, febr hochgeschatt, jest aber, ba er icon auf ber Reife, ber' Broving (benn bie Bitte biefer lettern, bie fich ihn noch unter Caracallus verbeten hatte, ward abgewiesen) nahe war, that er ibm bie Somad an, ihn noch jurudjurufen. Er follte fich namlich einige

ungebührliche Aeuferungen erlaubt haben. Die Statthalterschaft über Assen wurde benn; als hatte bieser gebeten, ihn wegen Alters und Rranklichkeit berkelben zu entheben, dem Festus, den früher Sesverus bei der Berlosung der Aemter übergangen hatte, übertragen. Weil aber auf diese Weise die Zeit seiner Amtssührung nur kurz geswesen wäre, ließ er ihn auch noch das solgende Jahr sur Austoius Fronto die Stelle behalten. So bekam denn Zener weder Afrika, da die Afrikaner sich ihn verbeten hatten, noch auch Assen, wohin Maserinus ihn anfänglich versehen wollte. Er trug jedoch darauf an, ihm, weil er zu Hause bleiben mußte, die gebührende Entschädigung von zweihundert und fünfzig tausend Drachmen zu bewilligen. Asper nahm ste aber nicht an, indem er erklärte, nicht das Geld, sondern die Statthalterschaft hätte er haben wollen. Deshalb wurde er denn später . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>\*)</sup> Sier fehlen wieber acht Beilen.

<sup>\*\*)</sup> Bieber eine Lude von feche Bellen.

- 24. Sie, aus burgerlichem Stande zu solcher Hohe emporges stiegen, sah sich unter der Herrschaft ihres Mannes das Leben durch Plautianus verfümmert, ihren jüngern Sohn in ihren eigenen Armen hingemordet. konnte den älteren so lang er lebte nicht lieben, erlebte seinen gewaltsamen Tod, mußte in den Privatstand zurücktreten, und brachte sich zulett selbst um das Leben. Wenn man ihr Schickfal betrachtet, so kann man nicht Alle, die zu großer Nacht gelangen, glücklich preisen, wenn ihnen nicht wahres, ungetrübtes Vergnügen, und reines, dauerndes Lebensglück zu Theil geworden ist. Mit Julia hatte es diese Bewandtniß; ihre Leiche ward nach Rom gebracht und in der Grust des Cajus und Lucius beigesetzt, später aber wurden ihre Gebeine, so wie diezenigen des Geta, von ihrer Schwester Masa in die Kapelle des Antoninus gebracht.
  - 25. Aber auch Macrinus follte nicht mehr lange leben, was ihm burch Borzeichen vorbedeutet wurde. Gin Maulefel hatte einen

<sup>\*)</sup> Gine Lude von zwei und breifig Beilen.

Maulelel und ein Schwein ein Ferfel mit vier Dhren, zwei Bungen und acht Rugen gur Delt gebracht. Es entftand ein heftiges Erb= beben; Blut flof aus ber Rohre einer Baffe: leitung und Bienen hatten auf bem Rinbermarft Baben angefest. Der Blig ichlug am Tage ber Bulcanalien in bas Amphitheater und brannte fle bermagen ab, bag bie gange obere Ballerie und ter untere Rreis in Feuer aufe ging, und auch bas llebrige, ausgebrannt , jufammenfturgte. Reine menfchliche Sulfe, obgleich Alles von Maffer troff, auch nicht ber Regen vom himmel, ber in Stiomen berabichof, vermochte Ginhalt ju thun, fo gierig murbe beiberlei Baffer von ben Blipen aufgezehrt; und bas Gebaude ftand theilweife lange Beit in Trummern, fo bag bie Glabiatorenspiele geraume Beit auf bem Ctabium gegeben wers Dies war eine Borbebeutung ber Bufunft: benn wenn ben mußten. auch unter feiner Regierung überhaupt viele andere Brante ausbrachen und faiferliche gandbaufer in Afche legten, mas ohnehin flets für eine üble Borbebeutung gehalten worben ift, fo mar boch biefer Brand unmittelbar fur ihn Unglud weiffagend, meil er bie circenfis ichen Spiele Bulcans aufgehoben gu haben ichien. Daraus marb gefchloffen, bag eine Beranderung bevorftebe. Glergu fam noch, baß an jenem Tage ber Tiberfluß austrat und mit foldem Ungeflum auf ben Marft und bie naben Stragen fich fturgte, bag felbit Menichen mit fortgeriffen wurden. Gine Frau von übermenschlicher Eroge und milbem Aussehen ericbien, wie ich mir fagen ließ, Debreren und fagte; baf bief noch Nichts beife gegen bas, was noch fommen werbe. So gefchah es benn aud.

26. Das linglud beschränfte fich jeboch nicht allein auf ble Stadt, sondern erftredte fich über bas ganze Reide, aus dem Alles in Maffen in bieses Theater zusammenftromte. Den Krieg mit ben Dio Cassius. 458 Bbon.

Baribern beentigte man felbit nach Berluften, am verbeiblichften aber marb bie Sabfuct und ber aufrührifche Ginn ber Colbaten. Mit beiben verhielt es fich folgenber Dagen.] Macrinus fab, bag Artabanus über bie ihm jugefügten Berlufte febr aufgebracht und mit großer Beeresmacht in Defopotamien eingefallen mar, fanbte ihm voreift aus freien Studen bie Rriegegefangenen mit freundlis den Antragen ju, intem er ibn jum Frieten ermabnte und alle Sould von bem Borgefallenen auf ben Tgrantas icob. aber nicht barauf einging, und verlangte, er mußte bie gefchleiften feften Blage und bie Ctabte, welche gerftort worben maren, wieber herftellen, gang Defopotamien raumen und fur bie an ben Roniges grabern verübten Unbilden Benugthuung geben; fauch auf fein gros fes heer pochte, und ben Macrinus, als mare er wider Berbienft Roifer geworben, verachtete, unverfohnlichen Sag hegte, und hoffte, felbft gegen feinen Willen feine Blane burchzusegen ;] fo batte Das ceinus feine Beit ju langerer Berathung, fondern mußte ibm, ber fcon bie Mifibis vorgerudt mar, entgegenziehen und marb gefchlas gen, als es über bem Baffer zwischen beiren Beeren gur Schlacht gefommen mar' . fchidten Befandte und Berolbe an einander und ichlogen Rrieben.

27. Macrinus getraute aus angeborner Feigheit, (als Mauristanier war er fehr furchisam) und wegen Mangels an Kriegszucht nicht, ben Krieg fortzusehen, sondern] gab, um den Frieden zu erhalsten, sehr große Geschenfe und Summen an Actabanus selbst und an seine Großen, so daß sich die Kosten auf fünfzig Millionen Drachmen belaufen haben sollen [. . . . . . und dieser . . . . . . und weil

<sup>\*)</sup> Bier fehlen wieber 54 Beilen.

feine Leute über bie lange Brit, welche fie gegen ihre Bewohnheit pon ber Beimath entfernt fenn mußten, und über ben Mangel an Les benemitteln, bie fie meter in Magaginen, (welche bei ihnen nicht. ublich fint) noch in . . . . feften Blagen vorfanden, migftimmt maren, ichloß nicht ungerne Rrieben. Macrinus ichrieb jeboch bem Senat nicht den gangen Bergang ber Sachen, wefhalb man Siegees opfer beichloß und ibm ben Ramen Barthicus gab. Er nahm biefen fetoch nicht an, weil er fich icamte, einen Beingmen von Reinben ju fuhren, von benen er befiegt morben mar. Auch ber Rrieg mit ben Armeniern, von bem ich oben geiprochen hatte, wurde beigelegt, ba Terivates bas ihm von Macrinus zugeschickte Diatem annahm, feine Dlutter, welche ber Tarantas eilf Monate gefangen gehalten hatte, fo wie bie in Armenien gemachte Beute und bie feften Blate, welche fein Bater in Cappabocien inne gehabt hatte, guruderhielt, bağ er aber bas Beld nicht erhielt, bas er jahrlich von ben Romern zu erhalten pflegte maren bie Dafringer\*) Schuld, welche in Dacien verheerend eingefallen waren, und bie Feindfeligfeiten fortfegen gu wollen fdienen, nachbem fie Die Beifel, welde Caracallus ale Bfanb ihrer Bunbeetreue von ihnen genommen batte, juruderhalten bats Damit hatte es alfo folderlei Bemanbinif.

28. Jest bekamen die Romer einen neuen, nicht ausländischen, sondern einen Burgerkeieg. Die Soldaten, steils durch die Nieders lagen noch mehr aber, weil fie feine Anstrengung mehr freiwillig übernehmen wollten und zu Allem zu verweichticht waren, feinen Kaifer, der ihnen fraftig ben Jügel hielt, sondern Alles im Uebersinß

<sup>\*)</sup> Co lefe ich nach Reimars Borfchlag, ba Dacier nicht fleben fann.

haben, aber Richte bafür thun wollten.] emporten fic. Doch meiter erbitterte fie bie Rurgung bes Solbes und bie Entziehung ter Belobs nungen und ber Befreinig von ben Lagerbienften, beren fie von bem Zarantas genoffen, fobgleich fie feine biefer Bergunftigungen \*) vers lieren follten : ] noch mehr murbe ibre Biberfvannfligfeit genabrt burch ihr langes Busammenseyn an einem Ort, ba fie bes Rrieges megen in Chrien übermintet hatten. Macinus permeinte als Feloberr und fluger Dann gehandelt zu haben, wenn er ben bereits unter ben Baffen ftehenben Richts entgog, fonbern Alles, mas ihnen einmal von Untoninus ausgesest mar, ungeschmalert ließ, ben Reueintretenben aber eiflarte, baß fie mit bem alten, von Geverus be= ftimmten Gold aufgenommen wurden. Denn von biefen hoffte er, baß fie, vereinzelt bei bem Beere anfomment und anfange, weil es nicht in ben Rampf ging, und aus Furcht und fpater im Berlaufe ber Beit an ihren Gold gewöhnt, bie Undern aber, weil fle Michte verloren, fich rubig verhalten murben.

29. Bare man in die heimischen festen Plate abgezogen, und hatten sie fich bort zerstreut, so ware es recht gut angegangen. Biele leicht ware Keiner von ihnen unzuscheben geworden, intem sie ges bacht hatten, man werde ihnen auch fünstig Nichts entziehen, weil man ihnen jest Nichts abbreche. Wären sie aber auch unzuscheben gewesen, so waren ihrer toch nur wenige beisammen, und flauden unter Besehlehabern des Senats, so daß sie nicht viel Unheil anrichsten sonden. So aber in Syrien zusammengedrängt, und besorgt, man möchte auch über sie, wenn sie zerstreut würden, neue Bestimmmungen treffen; (tenn jest, glaubten sie, schmeichle man ihnen blos

<sup>\*)</sup> Etatt anolaigen leje ich oun anolaugein.

in bem Bebrangnis tes Rriege) theils auch . . . . . machten Zene einige Solbaten nieber und plunderten einige Theile Mesopotamiens. Diese aber wutheten selbit gegen einander, setten ihren Raiser ab, und mablten, mas noch ras Schlimmfte mar, on seine Stelle einen andern, von bem man nur Schlechtes und Schandliches weiß.

30. Auch bies icheint mir augenfälliger als irgend etwas vors bebeutet worden zu fein. Un jenen Tagen ward eine Sonnenfinsterniß weit hin sichtbar, ein Komet ließ sich langere Zeit feben, und ein ans beres Gestirn, bas, mit feinem Schweif von Westen gegen Often gestichtet, mehrere Nachte hindurch erschien, soste uns gewaltig in Angst, so daß wir uns immer die Worte Homes wiederholen mußten:

llab es erfcoll wie Drommeten bie Luft rings; und es vernahm's Beue.

Es begab fich aber folgender Maßen. Masa, die Schwester ber Kaiserin Julia, hatte [von ihrem Gemahl, dem Consular Julias] zwei Töckter, Soamis und Mamaa, und zwei Enkel, den einen ron Soamis, die ihren Landsmann Barius Marcellus, [benn dieser war aus Apamea gebürtig, einen faiserlichen Procurator und dann Senastor] zum Gemahl gehabt, aber turch den Tod verloren, [mit Namen Avitus . . .]; von Mamaa aber, der Gemahlin des Gessius Marcias nus, auch eines Syrers, saus der Stadt Arcc] gebürtig, der Procurastor war, den Bassanus

31. Gin gemiffer Gutychianus, \*\*) der bei Luftspielen und in ben Symnafien fruber gefallen hatte

<sup>\*)</sup> Sier fehlen acht Beilen.

<sup>\*\*)</sup> Entychianus Comajon, f. bas folgenbe Buch.

....\*) und ben haß ber Solbaten gegen Macrinus mahrgenomsmen hatte ......\*\*) und auch von dem Sonnengott, den fle Elegabalus nennen und sehr verehren, so wie auch durch anz dere Drakeliprü de angetrieben, unternahm er \*\*\*) es, den Macrinus zu ftürzen und Avitus, den Ensel der Masa, obgleich er noch Knabe war, an seiner Stelle zum Kaiter zu machen, und er sührte Beides aus. [......] †) indem er ihn für einen natürlichen Sohn des Tarantas ausgab, zog er ihm das Kleid, das dieser als Knabe getragen hatte, an [......††) Casar....] ††) sührte ihn bei Nacht, ohne Borwissen der Mutter und der Großmutzter, in das Lager und vermochte die Soldaten, die schon lange eine Beranlasung dazu wünschen, sich zu empören. [Als Gutychianus dies ersuhr......††)

32. . . . . . . (Der von Warrin gefandte Julianus griff) bas Lager an, als ware ber erbittertite Feind barin. Er hatte es auch an bemfelben Tage noch einnehmen fonnen, ba bie Mauritanier, bie bem Tarantas zu bulfe geschickt worden waren, für ihren Landsmann Macrinus auf's Tavferste fampften und bereits einige Thore erbroschen hatten; aber er wollte nicht, sep es nun, daß er einen Sturm

<sup>\*)</sup> Bier fehlen feche Beilen.

<sup>\*\*)</sup> Bier feblen mieter acht Beilen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Er fann nicht Gutychianus fenn; vergl. ben Schlus bes Capitels. Es ift wohl Gannys, (vergl. Cap. 38.)

Reg.

<sup>†)</sup> Sier fehlen acht Beilen.

tt) Bier feblen vier Beilen.

<sup>177)</sup> Dier fehlen wierer mehrere Beilen. Den Anfang bes zwei und breifigften Capitele ergangt Leunftav burch bie in Rlams mern gegebenen Worte.

fur ju gefährlich bielt, ober baß er hoffte, bie Belagerten auf gute lichem Bege zu unterwerfen. Als aber Riemand mit ihm unterhandeln wollte, und fie in ber Racht alle Thore verrammelt hatten, um befto ficerer gu feyn, griff er fle wieder an, richtete aber Richts aus. Man trug ben Moitus, bem man bie Domen Marcus Murelius Antoninus gegeben hatte, auf bem Balle rings herum, zeigte Bilber von Caracalla aus feiner Rinbheit, bie Jenem gleichen und barthun follten, baß er ein Cohn teffelben fen, vor und rief: mas beginnt ibr. Solraten? Mollet ihr fo gegen ben Cobn eures Mohlthaters fampfen? Dies that feine Wirfung : Die Solvaten Julian's, welche ohnetieß zum Aufruhr geneigt waren, tobteten ihre . . . . . . . Offiziere, bis auf Julian, welcher fentflohen mart und ergaben fic an ben Pienbantoninus. Gie ließen fich namlich anfange von ihren Centurionen und ben niebrern Offigieren gurudhalten, und famen gu feinem Entschluffe: ba berebete Gutnchianus ben Reftus, ben ebemaligen Rammerer bes Tarantas, fie alle niebergumachen, inbem er Jebem bas Bermogen und bie Stelle bes Betobteten im heere verfprach. Auch bielt ber Rnabe eine ibm an die Sand gegebene Rebe bom Ball herab, in welcher er ben Tarantas als feinen Bater lobte 

33. . . . . . . . . . . . . . . \*\*)

34. . . . . . . \*\*) Ginige und tobtete bie Tochter bes Marcianus und seinen Schwiegersohn, von ben übrigen Solbaten fam-

") Bieber eine Lude.

<sup>\*\*)</sup> Das gange brei und breißigfie Capitel befiebt aus vier und breis Big nicht gufammenhangenden Beilen Buch ber Unfang bes vier und breißigften Capitels fehlt.

melte er so viel, als er in ber Eile zusammenbringen fonnte, und lieferte ein Treffen; (Marcellus war ichon tobi) brachte biesen ") um, wagte aber ohne Wacrinus nicht weiter vorzurücken, und ließ biesen ersu ben zu kommen.

Macrinus faumte nicht, in Apamea bei ben albanifden Trup. ben einzulriffen, und e flarte feinen Cobn, orgleich er eift geben Jahre alt war, gum Raifer, bam t er barurd Beranlaffung befame, ben Colvaten unter Underem je fünftau'enb Drachmen zu verfpreden und fle gunfliger fur fich ju ftimmen. Aud ließ er fogleich Jebem taufend Dradimen auszahlen, gab auch ben lebrigen bie volle Brodration, und andere ihnen entjogene Bortheile wieder, indem er hoffre, fie taburch zu befanftigen. Aus temfelben Grunde ließ er auch bas Bolf ipeifen und an jeten Burger hunbert und funfgig Drachmen vertheilen, ebe er ihnen noch von bem Aufftante Runte gab, bamit man nicht etwa glauben modite, er hatte es wegen beffen, und nicht wegen ber Erhebung feines Sohnes gethan. Sest brachte ihm einer ber Solvaten, bie von ihm abgefallen waren ben Ropf bee Julianus, welcher in einem Berftede aufgefunden und getodtet worben mar, mit vieler Leinwand ummunben und feft eingebunden, als ob es ber Ropf bes Bfeubantoninus mare, ba bas Giegel bes Julianus barauf gebruckt war. \*\*) Der Solbat hatte fich, ale man bie Gulle meggus nehmen anfing, fogleich bavon gemacht. Als Macrinus biefe Unt= bedung machte, getraute er fich nicht, langer bier ju bleiben . ober bas Lager anzugreifen , fonbern begab fich nach Antiochia gurud; fo felen benn auch bie Albanischen und bie andern in jenen Wegenden

<sup>\*)</sup> Ben ? ben Marciauus ?

<sup>\*\*)</sup> Statt έσημήνατο lefe ich έσημήναντο.

in ben Winterquartieren stehenben Truppen von ibm ab. Nun ruflete man sich auf beiben Seiten, schiefte Boten und Briefe in die Provinzen und zu den Legionen. hierburch entfland an vielen Orten über bie erfte Sendung des Einen in Beziehung auf den Andern, und über die beständigen und widersprechenden Botschaften große Bestürzung. Biele der Eilboten kamen so von beiden Seiten um das Leben; viele auch von benen, welche die Anhänger des Antoninus umgebracht, oder sich nicht sogleich angeschlossen hatten, wurden zur Berantworztung gezogen und verloren das Leben oder wurden auf andere Beise zur Strosse gezogen. Ich übergehe das liedige, das so ziemlich den gleichen Berlauf hatte, und das im Einzelnen zu erzählen die Mühe nicht verlohnt, um, Was sich in Legypten begab, kurz zu berichten.

Statthalter war bafelbit Bafilianus, welchen Macrinus an Julianus Stelle jum Leibmachenobriften gemacht batte; Giniges beforgte jebod auch Marcus Secundus, obgleich er von Macrinus icon jum Senator ernannt und Statihalter von Phonicien mar. Deehalb waren ihm auch Beibe zugethan und hatten bie Gilboten bes Bjeubantoninus umbringen laffen. Go lange bie Sache noch unenticbieben mar, waren fle, bie Colbaten und bie Burger, un= foluffig, Bas fle thun follten: wie es bei bergleichen Unruhen ge= wohnlich ift, wollten, wunfchten und verbreiteten bie Ginen Dief, bie Unberen Jenis. Als aber bie nachricht von bes Macrinus Riederlage tam, entftand ein gewaltiger Aufftand, bei bem Biele vom Bolf und auch nicht wenige Coldaten bas Leben verloren, auch Cecunbue, ein Opfer feiner Unichluifigfeit, fiel; Bafilianus, welcher fürchtete, es murbe ibm fogleich an's Leben geben, entrann aus Megypten, fam nach Italien in die Wegend von Brundifum, marb aber bier burch ben Berraih eines Freundes in Rom, ben er ingeheim um Lebens:

mittel geheten hatte, verrathen; und so wurde er, obgleich er barauf nach Nicomedien unter Segel gegangen war, umgebracht.]

36. Macrinus foriebawar auch an ben Senat über ben Bfeubans toninus, [Mas er an bie verschiedenen Statthalter in ben Provingen gefdrieben batte .] nannte ibn ein Anabden, einen birnverbrannten Menichen; frem Stadtprafetten Marimus ichrieb er unter Unberem, tas fich erwarten ließ, auch, baf bie neugeworbenen Solbaten Alles gleich mit ben Melteren haben wollten, und bag nicht nur fie, baß ihnen nicht bas Bleiche bewilligt warb, fonbern auch bie Unbern, welche Richts verloren hatten, ungufrieben fenen; und wenn man auch von Allem', mas Severus und fein Sohn jum Berberben ber ftrengeren Rriegezucht erfonnen hatten, nicht fprechen wollte, fo fet es ichon unmöglich, baf fie außer ben außerorbentlichen Bulagen, bie fie erhielten, ben gangen Gold beziehen; benn bie Colberhohung, wie fie von bem Tarantas ihnen zu Theil geworben fen, betrage gegen fiebilg Millionen Drachmen fahrlich : und boch fen es gleich miglich. fle nicht ju entrichten; eines Theile, weil bie Golbaten, anbern Theils . . . . . . . . . ) flagte und fagte. fein einziger Troft fen, baß er ben Brubermorber , ter bas gange Reich habe ju Brund richten wollen, überlebt habe. Er folog feinen Brief etwa mit folgenben Bors. ten: "ich fenne Biele, benen ber Bunich, einen Raifer gemorbet gu feben bober fieht, ale ihr eigenes leben; ich fpreche bier nicht von mir felbft, ale ob Jemand meinen Tod begehrt ober gewünscht batte." Darüber rief Fulvius Diogenianus aus: "wir alle haben ibn ges munfct!"

37. Der Mann war Confular, aber etwas hirnverrudt, unb

<sup>\*)</sup> Bier fehlen vier und breißig Beilen.

feine Rebe hatte meber feinen eigenen, noch eines Anbern Beifall. beran, bag Macrinus faum bis [3mmo], einem Dorfe bei Antiochien, bundert und achtzig Stadien von ber Stadt entfernt, vorruden fonnte, um ihm eine Schlacht zu liefern. Durch ben Duth feiner Leibmachen mar er auch im Bortheil; er hatte ihnen bie Schuppenpanger unb bie hohlen Schilde abgenommen und ihnen baburch mehr Bewandts heit im Rampfe gegeben, warb aber turch feine eigene Reigheit befiegt, wie ihm bie Gotter guvor angezeigt hatten. An bem Tage, an mels dem une fein erftes Schreiben über feinen Regierungeantritt rorge= lefen mart, flog eine Taube auf die Bilbfaule Sever's foeffen Mamen er fich beigelegt hatte]. bie in ber Curie aufgeftellt mar; und frater, als er uns bie Botichaft über feinen Cohn ichidte, murben wir meber pon ben Confuln, noch von ben Bratoren (ca fle gerade abmefenb maren), fonbern von ben Bolfetribunen gufammenberufen, mas burch Die Lange ber Beit bereits außer Bebrauch gefommen mar, leberbies hatte er bes Cobnes Ramen im Gingang bes Briefes, obgleich er ibn im Berlaufe Cafar und Imperator nannte, und ber Brief als von Beiben lautete, nicht aufgeführt. In ber Ergablung bes Ber= gange ferner hatte er gwar feines Ramene Diabumenian ermannt, ben Ramen Antoninus aber, obgleich er auch biefen führte, ausges laffen. Das Bange begab fich auf biefe Beife.

38. Und wirflich, ale er une über ben Aufftanb tee Pfenbantoninus febrieb, iprachen bie Confuln Giniges wiber biefen, wie es in bergleichen Fällen gewöhnlich ift, auch ein Brator und einer ber Boltettibunen. 3hm und feinem Berwantten, beiber Muttern und ber

<sup>\*)</sup> hier fehlen zwei und breißig Beilen.

Groffmutter murbe ber Rrieg angefünbigt und erflart, benen aber, bie fich mit biefen emport hatten, Straflofigfeit gewährt, wenn fie fich eines beffera befannen, wie es ihnen auch Macrinus verheißen hatte. Auch feine Rete an die Soloaten marb verlefen, woraus wir aber noch mehr feine niedrige Denfungeart und feine Thorheit erfennen [Unter Anderem] nahnte er fich, ben Boter, und feinen Sohn Diadumenianus immerfort wieber, fchalt auf bie Jugend bes Pfeubantoninue, mabrent er body feinen eigenen Cobn, ber noch viel funger mar, ale biefer, jum Raifer eiflart hatte. In ber Schlacht nur be este Bannys \*) alle enge Bugange gu jenem Cta toen unb ftellte bas heer febr vortheilhaft auf, obgleich er fich fonft auf's Rriegewefen nichtweiftanb, und ein uppiges Leben geführt hatte. So allgewaltig beherrict Alles bas Blud, bag fle ihren Lieblingen auch nie gelernte Renntniffe gemabit. [Sein Seer aber folug fic febr fcblecht, und wenn nicht Mafa und Soamis, ffe famen mit bem Anaben] von ihren Wagen gesprungen und jammernb unter tie Rlie= benben fich gestürzt und fle aufgehalten batten, und aud Jener mit gegudtem Schwertchen, mit bem er umgurtet mar, ihnen, wie ron einer Bottheit g. trieben auf bie Feinde loegoffurgen gefchienen hatte, fo murten fle nicht Stand gebalten und auch fo fich wieter gur glucht gewandt haben, wenn nicht Macrinus, ale er fie Wiberftand leiften fab, geflohen mare.

39. So marb er benn [am achten Junius] bestegt, und fantte feinen Sohn [unter Begleitung bes Epagathus und Anderer] zu dem Partherfonig Artabanus. Er felbst zog. um aufgenommen zu wers ben. als Sieger in Antiochien ein. Als aber die Nachricht von feiner

<sup>\*)</sup> Der Felbherr bes Pfeubantoninus.

Dieberlage tam, und in Rolge berfelben, und auf ben Strafen, fowie in ber Ctatt gwifden ben Unbangern Beiber viele Morbicenen rors fielen, entwich er Dad te aus ber Stadt, nahm Bjerbe, ließ fich Ropf und Rinn glatt ichecren, jog flatt bes purpurnen, ein bunfles Bes man) an, um fo mehr wie ein Brivatmann auszuschen. Go fam er mit nur fleiner Begleitung nach Mega in Gilicien, nahm bort, als mare er ein Scerbote, ein Rubrme t, burcheilte Cappabocien, Golatien und Bithynien, bis nach Gribolus, einem Safen, ber Saurtflabt Micemebiens, gegenüber. ICr hatte bie Utficht, nach Rom zu eilen, um bort bei bem Genat und bem Bolfe Bulje ju fuchen. ihm gelungen, burdzufommen, fo murbe er biefe auch mobl gefunten haben : benn in Betracht ber Bermegenheit ber Sprier und ber Jugenb bee Beubantoninus, ber Ausschweifungen bes Gannys und bes Comagon batte fich bie Stimmung bee Belfes fur ihn erflart; fo baß bie Coldaten im Tobe noch ihren Abfall bereuten und bie iberleben= ben nur gezwungen fich unterwarfen. In allen ganbern, burch bie er fam, magte man nicht, wenn man ibn auch eifannte, Sand an ibn gu legen. Wie er aber aus Grif olus noch Chalcebon überfahren mollte, ba er nicht nach Micomebien ju geben fich getraute, [weil er fich vor Cacilius Arifio, bem Statthalter von Bithynien, fürchtetel, fo ließ er einen Brocurator um Geld birten, ward baburch verrathen und roch in Chalcedon festgenommen. Die von bem Pfeubantoninus ausge-Mureline Celius, ber Centurio und führte ibn bis nach Cappatocien wie einen . . . . . . . . . \*\*)

<sup>\*)</sup> Sier fehlt eine Beile.

<sup>\*\*)</sup> hier wierer eine Beile.

> Greis, für mahr viel Drangsal bereiten Dir jungere Rrieger Deine Rraft ift gelost, ein trauriges Alter ereilt Dich.

. . . . . . . † und fein Sohn verlor mit ihm fein Leben.]

41. So barf Reiner, beffen Macht auch noch so befestigt icheint, barauf bauen; ber Glücklichte erfährt gleich ben liebrigen bes Glückes Unbestand. Macrinus [hatte fich bas größte Lob verdient, wenn er nicht selbst nach ber Alleinherrschaft gestrebt, sunbern einem aus bem Senat bie Herrschaft über die Romer übertragen und biesen zum Raiser ernannt hatte. So allein ware er bem Borwurf entgangen,

<sup>\*)</sup> Bier fehlen wieber mehrere Beilen.

<sup>\*\*)</sup> bier wieber eine Beile.

<sup>\*\*\*)</sup> Sier ift eine Lude von 10 Beilen.

t) Sier wieber eine gude.

baß er bem Caracallus nicht aus Begierbe nach ber Alleinherrschaft, sondern um sein eigenes Leben zu reiten, nach dem Leben getrachtet habe. So aber ward er sein eigener Antläger und richtete sich selbst zu Grunde, so daß er Schande und Unglück wohl verdient zu haben schien. Er wollte Alleinherrscher senn, ohne auch nur den Rang eines Senators zu haben] und verlor die Herrschaft eben so schnell als tläglich, da sie nur ein Jahr und zwei Monate, weniger drei Tage (wenn man sie auch bis zum Tage der Schlacht rechnen will), ges dauert hatte.

## Inhalt tes neunundfiebzigften Buchs.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchfluden bes vollftanbigen Dio.

Avitus, auch Pfeubantoninus genannt, läßt Biele binrichten. Cav. 1—7. Er erlaubt sich Gräuel aller Art und vermählt sich mit einer Bestalin. Cap. 8—10. Bon Elagabalus und wie er bie Göttin Urania nach Rom kommen ließ und mit Elagabalus vermählte. Cap. 11. 12. Seine Ausschweisungen. Cap. 13—16. Er nimmt seinen Better an Sobnes Statt an und nennt ihn Alerander. Cap. 17. 18. Er wird vom Throne gestürzt und ers morbet, Cap. 19—21.

Der Zeitraum begreift außer bem Reft von bes Macrinus und bes Abreutus Confulat noch vier Jahre, in welchem Folgenbe Confuln waren:

| Desc | Mach         | •                                                                      | Elagabal's        |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Chr. | Erb. b. Stab | t. •                                                                   | Regier.: Jahre.   |
| 218. | - 971.       | Antoninus Glagabalus und M. Coclatinus Adventue.                       | ۵.<br>I. 8. Juni. |
| 219. | 972.         | Pfendantoninus jum zweitenm<br>und Sacerbos jum zweitenm               |                   |
| 220. | 973.         | Pfeubantoninus jum britgener und Gutydyanus Comagon.                   | ial<br>III.       |
| 221. | 974.         | Gratus Gabinianus und Sele                                             | us IV.            |
| 222. | 975.         | Pfenbantoninus jum viertenn<br>und Marcus Aurelind Gever<br>Alexander. |                   |

# Neunundfiebzigftes' Buch.

Avitus, auch Bfeubantoninus, ber Affprier ober auch Sarbanapalus und Tiberinus genannt (benn auch lettern Namen erhielt er, weil man feine Leiche in bie Tiber warf) [bielt am Tage nach bem Siege feinen Gingug in Antiochien, nachbem er feinen Solbaten ftatt ber Blunberung ber Stadt , wozu fie große Luft bezeigten, funf= hunbert Drachmen Jebem verheißen hatte, bie naturlich bie Burger= fcaft gablen mußte. Geine Briefe enthielten außer Anberem , mas bie Sache fo mit fich bringt, viele Schmahungen auf ben Macrinus, auf feine uneble Geburt und feine Ermorbung bes Antoninus. lln= ter Anberem hieß es : "Er, ber nach bem Rufe bes Berolbs, bag jes ber nichtfenator abtreten folle, bie Curie nicht betreten burfte, er= frechte fic, nach meuchterifder Ermorbung bes Raifers, beffen Sicherheit ihm anvertraut war, bie Berrichaft an fich ju reifen und Raifer zu werben, ebe er noch Sengtor mar." Bon fich felber machte er nicht blos ben Solbaten, fonbern auch bem Senat und bem Bolfe bie iconften Berfprechungen. Rach August, mit bem er fich auch in Sinficht auf fein Alter verglich, und nach bes Marcus Antoninus Borbild wollte er hanbeln. Sinfichtlich ber Schmabungen, welche Macrinus über feine Jugend überallbin verbreitet hatte, bemerfte er: "Er wollte meine Jahre mir jum Bormurf machen, er, welcher felbft feinen funfjahrigen Sohn gum Raifer ernannt hatte."

Die Cafftus. 158 Bbon.

- Dief mar ber Inhalt feines Schreibens an ben Senat: bie Berichte über bas, was bei bem Beere vorgefallen mar, und bie Briefe Macrin's an Maximus Schickte er nicht nur an ben Senat, fonbern auch an bie Legionen , bamit' fle in Folge berfelben feine Un= benfen verabicheuen und ihn um fo mehr liebgewinnen mochten. In bem Briefe an ben Senat und bem Schreiben an bas Bolf nannte er fich Imperator, Cafar, Antonin's Sohn, Entel bes Severus, Felix, gewählt und aufgetragen hatte, wenn er Wiberftanb fanbe, fich ber Beihulfe ber Solbaten zu bebienen, worauf ber Senat gegen feinen Drange ber Umftanbe konnten fle Dichts vorfehren, wie es ihre Bflicht und ihr Bohl erheischte, . . . . . \*\*\*) In ber Angft und Befturgung befchloß man Macrinus . . . . . . \*\*\*) überhauften . . . . \*\*\*) und feinen Sohn mit Schmabungen, und erhoben ba= gegen ben Tarantas, welchen fle fo oft fur einen Feind bes Baterlandes ertlaren wollten, und wunschten, bag ber Sohn bem Bater nacharten mochte. .

<sup>\*)</sup> Sier folgt eine Lude von breifig Beilen.

<sup>\*\*)</sup> Bieber eine fleine gude von mehreren Borten.

<sup>\*\*\*)</sup> Es fehlen wieber ein paar Borte.

<sup>†)</sup> Wieber eine Lude von acht und zwanzig Beilen.

tt) Bieber eine Lude von einigen Worten.

er boch, er wollte es Reinen entgelten laffen und hielt] Bort. Sonft aber beging er bie araften Schanblichfeiten, Ungerechtigfeiten unb Mordthaten, fo bag Dinge, bie bieber in Rom unerhort waren, als einheimisch an bie Tagesorbnung famen, und bag mahrend ber brei Jahre, neun Monate nub vier Tage, in benen er berrichte, wenn man feine Berricaft von bem Tage ber Schlacht, burd welche er Alleinherrscher wurde, rechnen will, bie fedften Frevelthaten balb bier balb bort begangen wurben. In Sprien ermorbete er ben Reftor und ben Rabius Agrippinus, ben Statthalter bes Landes, und bie vornehms ften Ritter aus bem Gefolge Macrin's. Das Gleiche that er and in Rom gegen biejenigen, welche mit ihm in vertrauteren Berhalts niffen geftanben waren, in Arabien ben Bica und ben Rianus, ben bortigen Statthalter, weil fie nicht fogleich ju ihm übergetreten waren, in Cypern ben Claubius Attalus, bem fruberen Statthalter von Thracien, welcher fruber im Rriege gegen Riger von Severus aus. bem Senat geftogen, von bem Tarantas aber wieber in benfelben aufgenommen und bann burch bas Loos gum Statthalter Coperns aemacht worben war. Grund feines Tobes war, bag er es mit bem Comagon verborben hatte. Als biefer namlich fruber in Thracien biente und fich ein Bergeben zu Schuld kommen ließ, hatte er ihn unter bie Matrofen verftogen.]

4. Ein solcher Mensch war Comazon (ein Name, ben er als früherer Mimiser und Bossenspieler bekam), und bennoch wurde er, ohne vorher ein Amt ober eine Besehlshaberstelle, außer jenen Diensten im Felbe, bekleibet zu haben, Leibwachenobrist, serhielt ben Rang als Consul warb hierauf wirklicher Consul sund Stadipräseks] und zwar nicht blos einmal sondern zum zweiten, brittenmal, eine Auszeichnung, die sonst nicht leicht Einem zu Theil geworden war, weße

balb bies auch unter bie größten Biberrechtlichfeiten gerechnet mer= ben barf. Mitalus fant burch ibn feinen Tob: Triccianus aber. wegen ber albanifchen Legion, bie er unter Macrinus mit fo großer Strenge befehligte, und weil er ein unternehmender Mann war, ber fich burch bie Rriegeamter, bie er befleibet batte, und fein vertrautes Berhaltniß mit Antoninus, bei ben Solbaten in Ansehen gefest Defhalb . . . . . \*) wurde er nicht ohne Abficht vorausge= fcidt und hielt fich in Bithynien auf. Diefen ließ er jest tobten, obgleich er wegen beffelben an ben Senat gefdrieben hatte, bag er ibm, ber fruber von Macrinus aus Rom verbannt worben fen, fo wie auch bem Julius Afper, bie Erlaubnig jur Rudfehr gegeben habe. Gin gleiches Schidfal traf ben Sylla, ber fruber Statthalter von Cappabocien gemefen mar, biefe Proving aber bereits verlaffen hatte, weil er fich in Dinge mifchte, bie ihn Dichts angingen und von ibm aus Rom entboten, ben celtischen Truppen begegnete, bie nach ben Binterquartieren in Bithonien, mo fie Unordnungen angefangen bat= ten, auf bem Beimzuge begriffen waren. Diefe ließ er hinrichten, ohne bem Senat über fie Etwas mitzutheilen. Sejus Carus, Enfel bes Stadiprafetten Fuscianus, murbe, weil er ein reicher Mann von Einfluß und Ginfict war, vorgeblich, weil er Solbaten von ber Albanifchen Legion auf feine Seite zu bringen fuchte, auf bie bloge Angabe Pfeubantonine in bem Balafte verbort und hingerichtet ; Balerianus Batus, weil er fein Bruftbilb auf golbene Dangen als Schmud für feine Buhlerinnen hatte pragen laffen. [Man beschul= bigte ibn namlich in Folge beffen, baß er fie hatte mit feinem Bruftbilbe pragen laffen, um fich in bas feinem Baterland Gala-

<sup>\*)</sup> Auch hier fehlen wieber einige Borte.

tien benachbarte Cappadocien zu begeben und bort Emporung zu fiften.

- Außer biefen murben noch und zwar vom Senate gum Lobe 5. verurtheilt] Silius Meffala und Pomponius Baffus, benen Schulb gegeben murbe, baf fie, wie er fich ausbrudte, an feiner Regierung feinen Befallen fanben. Dies entblobete er fich nicht, bem Senate gerabe beraus ju fcreiben, inbem er fie Befrittler und Tabler feiner Berfon und beffen, was im Palafte vorginge, nannte. "Die Beweife für ihre gefährlichen Abfichten ichidte ich euch nicht, ba ihr fie ohne Nuten lefen wurdet : fle find ja fcon tobt." Es war jeboch noch ein anderer Beweggrund babei, [bag er bem Meffala übel wollte, weil er fich im Senat fart auszulaffen pflegte, weghalb er ibn gleich Unfange, unter bem Bormanbe, feines Beiftanbes benothigt gu fenn, gu fich nach Sprien entbot, bamit er ben Senat nicht umflimmen mochte. Beil Baffus war es bie Schonheit und bie bobe Abkunft feiner Frau; fie war eine Abtommlingin bes Severus Claubius und bes Marcus Antoninus. Er vermablte fich felbft mit ihr, und fle burfte aus Furcht por ihm nicht einmal ihren Berluft beweinen. Doch von feinen verfchiebenen Bermablungen, bie er einging und wobei er balb ben Mann, balb bas Beib machte, will ich fogleich fprechen. In beiberlei Rallen benahm er fich auf's Unguchtigfte.
- 6. . . . . . . . . . . . . . . . . ) baß er aber ihn , \*\*) ber bie ganze Emporung für ihn eingeleitet, ihn in bas Lager geführt , bie Solbaten jum Abfall verleitet , ihm ben Sieg gegen Macrinus ge-

<sup>&</sup>quot;) Bu Ende bes fünften und zu Anfang bes fechsten Capitels febs len breißig Zeilen.

<sup>\*\*)</sup> Den Bannye; f. oben 78, 31. 38.

wonnen hatte, seinen Erzieher, seinen Führer gleich mit bem Antritt seiner Regierung in Nicomedien umbringen ließ, ward mit Recht sur bie screichfte Undankbarkeit angesehen. Er lebte zwar zu üppig und nahm gerne Geschenke an, schadete aber Niemand, und erwies das gegen Vielen Bohlthaten. Er war aber, was noch mehr heißen wollte, ein treuer Diener seines Herrn und stand bei Mäsa und Soamis in hoher Gunst; bei der Einen, weil er gewisser Waßen ihr Jögling war, bei der Andern aber, weil er Mannes, Statt bei ihr vertrat. Dies war jedoch nicht der Grund, aus dem er ihn umbrachte: er wollte ihn vielmehr ausstatten, daß er sie heirathen sonnte, und ihn zum Cäsar ernennen, sondern, weil er ihn anhielt, besonnen und vernünstig sich zu benehmen. Er selbst legte Hand an ihn und verwundete ihn, weil keiner der Soldaten den Mord beginnen wollte. Ein solches Ende nahm Gannys.

7. Auch . . . \*) Berus, welcher die britte galliche Legion befehligte, und Gellius Maximus, obgleich er nur Legat bei der vierzten schlichen Legion im zweiten Syrien war, ließen sich einfallen, nach der Oberherrschaft zu trachten und wurden hingerichtet. So allgemein war die Berwirrung, daß diese Manner, der Eine vom Centurio zum Senator erhoben, der Andere, eines Arztes \*\*) Sohn, sich den Gedanken an die Alleinherrschaft in den Sinn kommen ließen. Diese nannte ich allein, nicht weil sie allein so verrückt waren, sons bern weil sie zum Senate gehörten. Ein Anderer, eines Centurio Sohn, untersing sich, dieselbe gallische Legion auszuwiegeln, ja selbst

\*) Bier fehlen einige Borte.

<sup>\*\*)</sup> Im alten Rom wurde bie Runft ber Aerzte nur von Sflaven und Freigelaffenen geubt.

- 8. Eine solche Bewandinis hatte es auch mit den Mordihaten, die er sich zu Schulb kommen ließ. Was er sich gegen die herkömmeliche Sitte erlaubte, ist von keinem Belang und hat uns keinen Nachtheil gebracht. Nur war eine Neuerung gegen das Herkommen, daß er sich, wie ich schon bemerkte, Regentennamen beilegte, ehe sie ihm zuerkannt wurden, und daß er sich statt des Consuls Macrinus aufzeichnen ließ, obgleich er weder dazu ernannt war, noch dieses Amt, das schon abgelausen war, bekleidet hatte, während er doch selbst anfangs dieses Jahr in drei Briesen nach Adventus als dem einzigen Consul bezeichnet hatte; daß er ferner jeht zum zweitenmal Consul fenn wollte, ohne vorher ein Staatsamt bekleidet, oder auch nur die Chrenzeichen eines Amtes gehabt zu haben; daß er endlich bei den Bottospielen während seines Ausenthalts in Nicomedien als Consul das Triumphkleid nicht anlegte.
  - 9. Er beirathete Cornelia Baula, um, wie er fagte, fruber Ba=

<sup>\*)</sup> Auch bier ift eine Lude von ungefahr einer Beile.

ter zu werben, er, ber fich noch nicht einmal Mann nennen fonnte. Bei ber Bochzeit murben nicht nur an ben Genat und bie Ritterfcaft, fonbern auch an bie Frauen ber Senatoren Befchente vertheilt. Bont Bolf befam Jeber bunbert und funfzig Drachmen und bie Solbaten bunbert weiter jum Berichmaufen. Es wurben Glabiatorenfviele gegeben, bei benen er, wie fruber bei ben Botivfpielen, in purpurver= bramter Toga erschien. Unter vielen anbern Thieren wurden auch ein Elefant und ein und funfzig Tiger erlegt, eine Bahl, auf bie man fruber noch nie gefommen war. Doch er trennte fich von Baula. weil fle, wie er vorgab, ein Dal am Rorper habe, und vermählte fich mit Mauilia Severa, eine Berbinbung, burch bie er unfere Befete mit Fugen trat. Sie, eine ber Befta geweihte Jungfrau, brachte er auf's Schanblichfte um ihre Ehre und erfrechte fich noch ju erflaren: "ich that es, bamit ich, ber Oberpriefter mit ihr, ber Oberveftalin, gottergleiche Rinber zeugete." Ueber eine That, ob welcher er auf bem Forum gegeißelt, in's Staatsgefangniß geworfen und hingerichtet werben follte, bruftete er fich noch, boch auch fie bebielt er nicht lange; er nahm eine britte, eine vierte, eine funfte Bemahlin, und fam bar= auf wieber auf bie Gevera gurud.

10. In Rom ergaben fich mehrere Götterzeichen, unter anbern hatte die Bilbfäule der Ifis, die auf der Zinne ihres Tempels auf einem Hunde reitet, ihr Gesicht einwärts gesehrt. Sarbanapal gab auch Kämpse und stellte viele Schauspiele an, in welchen der Athlete Anrelius Aelir sich großen Ruhm erwarb. Er war seinen Gegnern so sehr überlegen, daß er in Olympia im Ningen und dem Pankrastion austreten wollte und bei den Capitolinischen Spielen wirklich in beiden Sieger war. Die Eleer hatten nämlich (so erzählt man sich wenigstens) aus Mißgunst gegen ihn, damit er nicht nach herrules

ber achte wurbe, gar feine Ringer in bas Stabium gerufen', obgleich auf ber Lifte auch biefes Kampfipiel ftanb. In Rom aber fiegte er wirklich in Beibem, was noch Keinem vor ihm gelungen war.

- 11. Unter Pfeubantoninus Bibergefeglichfeiten gehort auch biejenige mit bem Elegabalus, nicht, bag er einen fremben Bott in Rom einführte, ober bag er ihm auffallenbe Berehrung erwies; fonbern weil er ihn felbft über ben Jupiter feste und fich burch einen befondern Befdluß jum Briefter beffelben beftellen ließ, bag er fic beschneiben ließ und fich bes Schweinefleisches enthielt, sum ihn fo befto reiner zu verehren.] Er wollte fich anfange gang entmannen. Die er bies aus Beidlichfeit zu thun munichte, fo that er Jenes, als einem Priefter bes Gottes befonbers gufommenb und verftummelte viele feiner Freunde auf gleiche Beife.] Auch trug er eine auslanbifche Rleibung, wie fie bie Briefter ber Sprier haben, und ließ fic oft barin öffentlich feben, woher er auch vornehmlich ben Beinahmen bes Affpriere erhielt. 3d übergehe bie ausländifden Befange, bie bet Sarbanaval mit feiner Mutter und feiner Großmutter bem Glegas balus ju Ehren abfang, und bie geheimen Opfer von Anaben, bie er ibm unter Bauberformeln ichlachtete. Auch fverrte er einen Lowen, einen Affen und eine lebenbige Schlange in feinen Tempel, warf bas mannliche Blieb eines Menfchen binein, beging noch anberen gotilofen Unfug und umbangte fich auch mit ungabligen Amuletten.
- 12. Doch ich übergehe alles bies, um auf bas Lacherlichte ju fommen, baß er feinen Elegabalus fogar vermählte, als ob er Beib und Kind haben mußte. Diefe durfte nun freilich nicht arm, nicht von gemeiner Abkunft fenn, weßhalb er Urania, die Göttin der Carthager, baju auserfohr und fle von dorther bringen ließ, fle in dem Palaft aufftellte und ihr von allen Provinzen hochzeitgeschenke bringen ließ,

wie er bieß bei feinen eigenen Gemahlinnen gehalten hatte. Diefe Geschenke, welche noch bei seinen Lebzeiten gegeben wurden, forberte man hernachmals ein. Als Mitgift begehrte er nur zwei golbene Löwen, welche sobann später eingeschmelzt wurden. Der Gott selbst warb in einem golbenen Standbild aufgestellt, und mit vielfältigem Schmuck behängt. Auf biese Beise vergeubete er die großen Summen, die er in dem öffentlichen Schape sand, und die Einfunfte reichsten nicht zu seinen Verschwendungen hin.

Diefer Sarbanapal, bei bem fogar bie Botter fich ehelich verbinden mußten, lebte felbft auf's Unguchtigfte. [Er beirathete viele Frauen, und hielt noch viel mehrere [ohne gesetlichen Titel] in feinem Sarem, nicht als ob er ihrer bedurft hatte, fonbern um bet bem Liebesgenuß mit feinen Luftfnaben ihre Runftgriffe nachzuahmen, fund fle ju Benoffen feiner Schanblichfeiten ju nehmen, inbem er fic immer unter ihnen herumtrieb. Biele Unguchtigfeiten, bie nachzu= fagen ober anzuhören Giner nicht aushalten wurbe, that er mit fei= nem Rorper und ließ fich thun. Mur einige Luberlichfeiten, welche, por Aller Augen getrieben, nicht verhehlt werben tonnen, will ich er-Er ging bei Racht in Schenfen, burch falfche Saare masgablen. firt, und verfah, mas bie Birthinnen in folden Saufern gu thun pflegten; er fam in berüchtigte Lufthauser, trieb bie Dirnen binaus, und trieb bort mit feinen Luftfnaben fein Unwefen; er bestimmte enb= lich in bem Balaft ein eigenes Bimmer fur feine Beilheiten, fanb nadt, wie bie Luftbirnen, unter bie Thur, jog ben in golbenen Ringen bangenden Borbang jurud und fucte bie Borubergebenben mit fcmachtenber, gebrochener Stimme berbeiguloden. Es famen bann auch immer welche, bie berbefchieben maren. Wie in anbern Dingen, so hatte er auch hiefur feine Aufspurer in Menge, burch welche bie=

jenigen ausgekunbichaftet wurden, welche am besten seine unzüchtigen Lufte befriedigen konnten. Dafür mußten sie jedoch zahlen, und er that sich auf solchen Erwerb viel zu Gut, firitt mit den Genoffen seis ner Ausschweisungen und behauptete, mehr Liebhaber als fie zu has ben und mehr sich zu erwerben.

- Dies that er mit Allen, bie mit ibm fleifdlichen Umgang hatten; einen begunftigten Mann jeboch hatte er, ben er beshalb gum Cafar ernannt wiffen wollte. Auch als Wettfahrer trat er auf, im grunen Bewand zu Saufe, wenn man bas ein Saus nennen will; Rampfrichter waren theils feine vertrauteren Befellichafter [Ritter und faiferliche Sofbebiente] felbft bie Obriften ber Leibmachen, feine Großmutter, feine Mutter-und feine Frauen, auch fogar einige vom Senat und ber Stabtprafett Leo. Da fab man benn ben Bagen= lenter wie einen gemeinen Bettfahrer bei ben Rampfrichtern und ben Solbaten unter tiefen Berbeugungen um Golbftude betteln. [Benn er Einem Recht fprach, batte er noch allein etwas Mannliches, in allem Anderen zeigte er im Sanbeln fowohl als im Ton ber Stimme weibische Beichlichkeit.] Er tangte beständig nicht blos auf ber Orcheftra, fonbern auch gewiffermaßen, wenn er ging, opferte, Befuche empfing ober jum Bolfe rebete. Enblich mablte er fich (bamit ich wieber auf feine Berheirathungen jurud fomme) einen Bemahl, ließ fich Frau, Gebieterin, Augusta beißen, fpann Bolle, trug eine Art Rethaube und fcmintte fich [mit Bleiweiß und Rarmin] bie Augen. Ginmal ließ er fich ben Bart scheeren und gab beshalb ein Feft; fater aber ließ er fich bie Baare ausrupfen, um auch bierin Beib zu fenn; oft nahm er auch im Bette Besuche ber Sena= toren an.
  - 15. Der Bemahl ber neuen Augusta mar Sierocles, ein fart-

fcher Stlave, [fruber Luftfnabe bes Borbius, von bem er auch bas Bettfabren erlernte, mobei er fich auf eine fonberbare Beife bie Gunft Glegabals gewann. Er fturgte bei einem Bettfahren vom Bagen gerabe vor bem Site bes Sarbanapalus nieber, verlor beim Kallen ben Selm und vor ihm ftand er mit bem glatten Rinn und bem blonten Lodenhaar und ward alebalb in ben Balaft fortgeriffen. Sier gewann er burch feine nachtlichen Berbienfte ihn balb fo, baß er boch ju Ehren fam und mehr ale ber Raifer felbft vermochte, und daß man es gang in Orbnung fant, baß feine Mutter, noch Stlavin, bon ben Solbaten nach Rom geführt wurde und gleichen Rang mit ben Bemahlinnen ber Confularen erhielt. Dft wurden nämlich von ihm auch Anbere zu Ehre und Macht erhoben, weil fie entweber an feinem Aufftande Theil genommen, ober fle in ehebrecherifchem Berhaltniß mit ihm lebten : benn er wollte, (um auch hierin bie unguch= tigften Frauen nachzuahmen), bafür angefeben fein und ließ fich oft ge= fliffentlich auf ber That ertappen, worüber er von bem Danne [ Sierocles] tuchtig ausgescholten murbe und Schlage erhielt, bag er oft blaue Male im Befichte bavon trug. Jenen aber liebte er nicht blos mit ober= flächlichem Ungeftum, fonbern ernftlich und mit nachhaltiger Leiben= schaft, fo bag er barüber nicht nur nicht unwillig warb, fonbern im Gegenibeil ibn barob nur um fo mehr liebte, und ibn fogar jum Cafar ernennen wollte, und feiner Großmutter, welche es ihm verwehren wollte, deshalb brobte, und feinetwegen felbft bie Bunft feiner Solbaten verscherzte; und bag bieß fpater bie Beranlaffung zu feinem Berberben marb.

16. Ein gewiffer Aurelius Joticus, aus Smyrna geburtig, ben man auch von seines Baters Runft ben Roch zu nennen pflegte, warb von ihm mit besonberer Juneigung beehrt, fiel bann in Uns

anade und es ward ihm jum Beile. Der Mann hatte einen athletis ichen, iconen Rorper und übertraf Alle an Große bes mannlichen Dies warb bem Raifer von feinen Auffpurern binterbracht. er murbe ploglich von ben Rampffpielen weggeriffen und unter fo großem Beprange, wie es weber Augarus unter Geverus, noch Teribates unter Rero gehabt hatte, nach Rom geführt. Er warb von bem Raifer, noch ebe er ibn gefeben batte, jum Rammerer er= nannt, [mit bem Ramen von Avitus, bes Raifers Großvater, beehrt und wie bei einem Fefte mit Kranzen geschmudt, unter allgemeiner Beleuchtung in ben Balaft geleitet. Bei feinem Anblide fprang Jener im Tatte auf und als biefer ihn, wie billig mit ben Morten "Bebieter und Raifer," begrußte, erwiderte er, indem er ben Naden mabdenhaft bog und bie Augen nieberfchlug, ohne fich lange ju be= . benten : "Denne mich nicht Gebieter! ich bin nur Gebieterin!" Er ging mit ihm fogleich in bae Bab, und murbe, ale er bei weiterer Entblogung ibn gang feinem Rufe entfprechend fand, von fo geiler Brunft ergriffen, bag er fich, wie eine Geliebte, an feine Bruft legte, und an feinem Bufen fein Abendmahl einnahm. Sierocles aber mußte befürchten, er möchte noch größere Bewalt, ale felbft über ibn befommen, und, wie es bei Giferfüchtigen gewöhnlich ift, von ihm ju Falle gebracht werben, ließ ibm burch bie ibm befreunbeten Beine ichenten einen ichwächenben Trant beibringen. Der Mann blieb bie gange Racht ju bem Liebesgeschaft unfabig, warb, aller feiner Gunftbeweife wieber verluftig, aus bem Balaft, aus Rom und fpater fogar aus gang Italien fortgejagt, und bies mar fein Glud. [3a ber Raifer trieb feine Beilheit fo weit, bag er von ben Mergten haben wollte, fle follten ihn burch anatomifche Runft zum weiblichen Benug

ber Liebe empfanglich machen, wofur er ihnen große Belohnung verhieß.]

- Aber balb barauf follte biefer Sarbanapalus felbft ben 17. feiner Berruchtheit murbigen Lobn empfangen. Durch bas, mas er that und mit fich treiben ließ, warb er bem Bolfe und ben Solbaten, benen er fo febr fcmeidelte, verhaßt, und wurde endlich von letteren mitten im Lager niebergemacht. Der Bergang war folgenber. Er führte ben Baffianus, fein Befdwifterfind, in ben Senat, und nahm ibn, wahrend Mafa und Soamis ibm gu beiben Seiten ftanben, gum Sohne an, pries fich gludlich, bag er mit einemmal eines folden Sohnes Bater fen, als ob er fo viel alter an Jahren ale biefer mare, und erflarte, er brauche jest feines anbern Sobnes, um fein Saus vor fünftigen Unfallen ficher ju ftellen; Glegabalus habe ibm befohlen, bieg zu thun und ihn Alexander zu nennen. 3ch meines Theile glaube gern, bag es wirflich burch gottliche Rugung gefchen ift und foliege bies nicht fowohl aus bem, was er felbft fagte, als aus bem, mas ihm ein Anberer fagte, bag ein Alexander, aus Emefa fommend, fein Rachfolger werben wurbe, fo wie auch aus bem , was fich in Dbermyffen und in Thracien begeben hat.
- 18. Rurze Zeit vorher nämlich tam ein Damon, ber fich für Alexander ben König der Macedonier ausgab, und ihm auch an Gestalt und Anzug vollsommen glich, in den Gegenden um die Donau, ich weiß nicht auf welche Weise, zum Borschein, durchzog als Bacchant mit vierhundert Begleitern, die Thyrsusstäbe und Felle von Hirst fälbern trugen, aber Niemand etwas zu Leibe ihaten, Aften und Thracien. Alle, welche damals in Thracien waren, versichern einstimmig, daß ihm Einkehr und jegliches Bedürsniß auf öffentliche Rosten angewiesen ward, daß fein Befehlshaber, kein Soldat, kein

faiserlicher Einnehmer, kein Statihalter einer Provinz es wagte, ihn zur Rebe zu stellen, ober sich ihm zu wibersetzen. Wie in einem Fests aufzuge zog er an hellem Tage bis nach Byzantium, wohin, wie er selbst sagte, sein Meg ihn führte. Bon da ging er zu Schiff, landete an bem chalcebonischen Gebiet, brachte bort Nachts gewisse Opfer, vergrub ein hölzernes Pserb in die Erbe und verschwand. Dies ers suhr ich während meines Aufenthalis in Assen, ehe sich noch in Rom mit Bassanus Etwas begeben hatte.

- 19. Go lange nun Sarbanabalus feinen Better liebte, batte er Dichts zu befürchten. Als er aber gegen Jebermann mißtrauisch wurbe und mertte, bag bie Stimmung fich gang fur Jenen entschieb, magte er es, anbern Sinnes zu werben, und legte Alles barauf an, ihn aus bem Wege ju raumen. Wie er nun einmal wirklich ben Berfuch machte, richtete er nicht nur Nichts aus, fonbern fam felbftin Tobesgefahr. Alexander wurde nämlich von feiner Mutter, feiner Großmutter und ben Solbaten forgfältig bewacht; bie Leibwachen fingen, fo balb fle feinen Anschlag erfuhren, einen gewaltigen Aufftand an, und gaben fich nicht eber ju Rube, als bis Sarbanapal mit Alexander in bas Lager fam, bemuthig um fein Leben bat und fich bie Auslieferung einiger feiner Schanbgenoffen abbrangen ließ. Sierocles bat er auf's Rlaglichfte und unter Thranen, bot felbft feine Reble bar und fprach: "Rur ben Ginen lagt mir am Leben, Bas ihr auch von ihm benten moget, ober tobtet lieber mich!" Raum vermochte er fle zu befanftigen und fein Leben zu retten. Brofmutter hafte ihn ob feiner Lebensweife, ba er, wie fie fagte, nicht einmal Sohn bes Antoninus fen, uub entschieb fich mehr für Alexander, als ob biefer in Bahrheit ihm entsproffen mare.
  - 20. Als er aber wieber einen Anschlag auf bas Leben bes

Alexander gemacht hatte und die Leibwachen von Reuem sich emporten, erschien er mit ihm in dem Lager, wollte jedoch, als er merkte, man lasse ihn nicht aus den Augen, um ihn dann zu tödten, mahrend beide Mütter offener als bieher, wider einander sich aussprachen und die Soldaten aufreizten, entstiehen, und ware auch beinahe in einem Berschlage entsommen. Er wurde aber entbeckt und niedergemacht, in einem Alter von achtzehen Jahren, und mit ihm verlor seine Mutter, die ihn sest umschlungen hielt, ihr Leben. Beiden hieb man die Köpse ab, und ihre Leichen wurden entblößt erst durch die ganze Stadt geschleppt, dann diesenige der Mutter irgend anderswohin, die seinige aber in den Fluß geworfen.

21. Mit ihm mußten sterben Hierocles, die Obristen der Leibswache und Aurelius Eubules, der aus Emesa gebürtig war, sund seine Lüderlichkeit und Berworsenheit so weit tried, daß das Bolk schon früher seine Auslieserung gesordert hatte.] Er war Oberrechsenungsführer gewesen und hatte an Einem fort Güter eingezogen. Jest wurde er von dem Bolk und den Soldaten in Stücke zerrissen, und mit ihm der Stadtpräselt Fulvius, an dessen, so wie an seines Borgängers Stelle, wieder Comazon trat: denn wie zwischen die Akten eines Lussspiels eine Larve aus's Theater gedracht wird, so mußte auch er den leeren Plat der Stadtpräselten füllen. Der [Gott] Elegabalus selbst wurde ganz aus Rom vertrieben. Mit dem Tiberisnus nahm es ein solches Ende, und Keiner von denen, welche die Empörung mit ihm angesacht hatten und unter ihm mächtig geworden waren, blied am Leben.

### Inhalt bes achtzigsten Buchs.

Im Auszuge bes Riphilinus mit Bruchftuden bes vollftanbigen Dio.

Warum Dio Alexanders Regierung nicht fo im Einzelnen beschrieben habe. Eap. 1. Der Leibwachenobrist Ulpjanus wird niedergemacht. Eap. 2. Des Perfers Artarerres Unternehmungen gegen die Parther und die Romer. Eap. 3. 4. Dio's zweites Consulat, Rücklehr in sein Baterland und Schluß seiner Gesschichte. Eap. 5.

Der Zeitraum begreift acht Sahre, in welchen Folgende

| Confu | in wa | ren:  |                                                                                    |              |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mach  | \     | Mach  | 9                                                                                  | lleranders   |
| Chr.  | Erb.  | b. St | adt. Ri                                                                            | gier.: Jahre |
| 222.  |       | 975.  | Antoninus Elagabalus zum<br>viertenmal und Marcus Aure:<br>lius Severus Alexander. | . 11. März.  |
| 223,  |       | 976.  | Eucius Marius Maximus zum<br>zweitenmal und Lucius Roscius<br>Aelianus.            | ш            |
| 224.  |       | 977.  | Julianus jum zweitenmal unb Crispinus.                                             | III.         |
| 225.  |       | 978.  | Fuscus zum zweitenmal und Derter.                                                  | IV.          |

Dio Caffius. 158 Bbon.

| Mach | . Nach         | <b>\</b>                                                                                  | Alexanders     |  |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Chr. | Erb. d. Stadt. |                                                                                           | Regier. Jahre. |  |
| 226. |                | Alexander Severus zum zweis<br>tenmal und Cajus Marcellus<br>Quintilianus zum zweitenmal. |                |  |
| 227. | 980.           | Lucius Albinus und Marimus<br>Aemilius Aemilianus.                                        |                |  |
| 228. |                | Tiberius Manilius Mobefins<br>und Severus Calpurnius Pros<br>bus.                         | VII.           |  |
| 229. | 982.           | Allerander Severus zum brittens<br>mal und Dio Cassius zum zweis<br>tenmal.               |                |  |

## Achtzigstes Buch.

1. Alexander trat nach seinem Tobe sogleich die Regierung an sund erklärte seine Mutter Mamäa zur Augusta. Sie übernahm die Leitung der Geschäfte, wählte weise Männer in die Umgebungen ihres Sohnes, um ihn zum guten Fürsten zu bilden, und las aus dem Senate die Besten aus, um mit ihnen Alles, was zu ihun war, zu berathen.] Einem gewissen Domitius Ulpianus übertrug sie den Oberbesehl über die Leibwachen und die Besorgung der übrigen Resgierungsgeschäfte.

Das Bisherige habe ich alles nach genauer Erforschung aller Umftanbe beschrieben, bas Folgenbe aber war ich außer Stand genau an berichten, weil ich mich lange Zeit nicht in Rom aufgehalten habe. Als ich auf meiner Rückehr aus Allen nach Bithynien kam, erkrankte ich und eilte von da in meine Statthalterschaft nach Africa; bei metener Rückfunft nach Italien aber mußte ich fast im Augenblick als Statthalter nach Dalmatien und von da nach Oberpannonien; nach Rom und Campanien zurückgekehrt, begab ich mich alsbalb in meine Heimath zurück.

Dies ift ber Grund, warum ich bas Folgenbe nicht mit ber 2. bieberigen Ausführlichfeit behandeln tonnte. 3ch will beswegen nur 'eine furze Ueberficht über Das geben, was bis zu meinem zweiten Confulate gefchehen ift. Ulpianus bob viele verfehrte Ginrichtungen bes Sarbanapalus wieber auf; ba er aber ben Alapianus und ben Chreftus hatte umbringen laffen, um ihr Nachfolger zu werben, fo warb auch er von ben Leibmachen, bie ihm Rachts auflauerten, niebergemacht, obgleich er nach bem Balafte gefturzt mar, und fich zu bem Raifer und beffen Mutter geffüchtet hatte. Doch bei feinem Leben entftanb aus geringfügigen Beranlaffungen gewaltiger Auflauf bes Bolfes gegen bie Leibwachen, fo bag man fich brei Tage lang folug und von beiben Seiten Biele bas Leben verloren. jogen bie Solbaten ben Rurgeren und fingen au, bie Saufer in Brand zu flecken. Daburch gerieth bas Bolf in Furcht, es mochte bie gange Stadt gu Grunde geben und fab fich gebrungen, fich mit ihnen auszuhöhnen. Rach biefem Borfalle warb Ebaggthus als ber Saubturfacher von bes Ulpianus Tob vorgeblich als Statthalter nach Aegypten gefchict, bamit burch feine Beftrafung in Rom feine Unruben entfleben möchten; von bort warb er nach Creta gebracht und ihm bort ber Brogeff gemacht. [Da Alexandere Mutter febr gelb= füchtig war, fo fucte fle auf jebe Beife Belb gufammen gu treiben.

Auch suchte fie far ihren Sohn eine Gemahlin aus, gab aber nicht zu, bag man fie Augusta nannte; balb barauf entriß sie dieselbe ihm wieder, obgleich er sie zärtlich liebte, und verbannte fie nach Afrika. Dieser wagte ber Mutter, bie ihn beherrschte, nicht zu widerstreben.]

3. Biele Aufftanbe gab es auf allen Seiten und jum Theil recht gefährliche, fie murben aber unterbrudt. Der bebeutenbfte und berjenige, ber nicht nur in Rom, fonbern auch anbermarts gerechte Beforgniß erregte, war ber Defopotamifche. Gin gewiffer Berfer mit Namen Artarerres von gemeiner, niebriger Abfunft batte ben Barthern bie Berrichaft entriffen, wieber an bie Berfer gebracht, unb berrichte nun ale Ronia über fie. Bon ihm foll auch bas Saus bes Chosroes flammen. Nach Mexanders, bes Macedoniers, Tobe herrichten feine macebonifchen Nachfolger lange Beit über bie Berfer und bie Parther, fo wie über bie anbern Bolfer, bie fie felbft auf einander losgingen und Giner ben Anbern gu Grunbe richteten. Als fie fich fo gegenseitig geschwächt hatten, magte es zuerft ber Parther Arfaces \*) bas macebonifche Joch abzuwerfen, marb Ronig ber Barther, und hinterließ bie Berrichaft feinen Rachfommen, von benen ber lette Artabanus mar. Diefer Artarerres] fcblug bie Bar=. ther in brei Schlachten, tobtete ihren Ronig Artabanus, [jog gegen Atra beran und wollte von bier aus bas Glud ber Baffen auch gegen bie Romer versuchen. Er bezwang auch wirflich bie Mauern biefer Befte, wandte fich aber, weil er in einem hinterhalt viel fei= ner Leute verlor, nach Medien, befam einen großen Theil bavon burch 3mang ober ben Schreden feiner Baffen in feine Bewalt]

<sup>\*)</sup> Statt 'Appanions lese ich 'Appanns.

und zog von da gegen Armenien. Hier warb er von ben Eingesbornen, mit denen fich Meder und Artabans Sohne verbanden, gesichlagen, und er mußte nach den Einen flüchtig werden, nach Andern aber zog er sich blos zuruck, um größere Streitkräfte zu fammeln.

- 4. Dieser Mann wurde uns suchtbar, ba er mit einem stars fen Heere nicht blos Mesopotamien, sondern auch Syrien bedrohte, und verlauten ließ, er müßte Alles, was seine Borsahren, die alten Berser, früher besessen hatten, d. h. das ganze Land bis zum griechisschen Meere wieder haben. Er für sich verdiente nun zwar keine Beachtung, die Stimmung unserer Leute war aber so, daß die Einen zu ihm übergingen, die Andern sich nicht gegen ihn schlagen wollten. Denn sie sind so verweichlicht, so zügellos, so verworsen, daß die in Mesopotamien stehenden Truppen sich erfrechten, ihren eigenen Feldherrn, den Flavius Heracleo umzubringen, und die Leibswachen außer der Ermordung des Ulpsanus auch über mich unzusstrieden waren, daß ich die Soldaten in Bannonien in so strenger Zucht hielt, und sie mich sogar ausgeliesert haben wollten, weil sie fürchteten, man möchte sie unter gleiche Zucht nehmen, wie die Bannonischen Soldaten.
- 5. Allein Alexander kehrte sich nicht baran, und erwies mir unter Anderem noch die Ehre, daß er mich zum zweiten Consulat und zwar mit ihm selber erhob, und die mit dem Amte verdundenen Rosten selbst zu bestreiten versprach. Als die Soldaten barüber aufgebracht waren, besorgte er, sie möchten mir das Leben nehmen, wenn sie mich in der consularischen Amistracht erdlickten, und besahl mir deshalb die Zeit meines Consulats mich außerhalb Rom's in Italien aufzuhalten. So kam ich denn erst später nach Rom und

Camvanien zu ihm, hielt mich einige Tage in feiner Nahe auf, ließ mich ohne Furcht vor ben Solbaten sehen, nahm bann wegen Schwäche ber Füße Urlaub bei ihm und reiste nach meiner hetmath ab, um benn hier ben Rest meiner Tage zu verleben, wie mir schon bei meinem Aufenthalt in Bithynien bie Gottheit die augenfällige Beisung bazu gab. Im Traume nämlich glaubte ich von ihr ben Befehl zu vernehmen, meine Geschichte mit folgenden Bersen zu schließen:

Zeus entructt' aus Geschoßen und aus bem Staube ben Heftor, Aus bem Morben ber Manner und aus bem Schlach= tengetummel.

## Hiftorisches Register.

[Die erfte Biffer mit barauf folgenbem Romma bebeutet bas Buch, bie folgenbe bas Rapitel. Er, find Fragmente.]

#### A.

Abas, Rlug in Albanien, 37, 3.

Acabemie in Athen, von Sylla ihrer iconen Baumgange beraubt, Fr. 250.

Acerranor, von Sannibal graufam behandelt. Fr. 165.

Acerronia Polla, Begleiterin Agrippina's erfrinft in bem Meer, 61. 13.

Achaer gerathen in Streit mit ben Lacedamoniern, welche die Römer zu Hulfe rufen und badurch die Trennung des achaischen Bundes herbeiführen. Fr. 203. Sie hatten von Halbjahr zu Halbsahr Bundessitzungen. Fr. 203.

Achaja wird im Kriege bes Octavianus gegen Sextus hart mitgenommen. 48, 39. 46. Wird bei ber Theilung ber Provinzen zwischen Augustus und bem Senat senatorische Provinz, 53, 12.; unter Tiberius nebst Macedonien katserlich, unter Claudius bem

- Bolf jurudgegeben, 60, 24. wird von Nero für frei erklart, 63, 11. unter Befpaffan biefes Borrechts wieber beraubt. 63, 11.
- Achillas empfängt bem Pompejus mit verstellter Söflichkeit und läßt ihn bann umbringen, 42, 4. zieht mit bem heer gegen Cafar und läßt fogar beffen Gefanbte umbringen, 42, 37. wird auf Arfinoe's Befehl ermorbet. 42, 40.
- (Man.) Acilius Glabrio vertreibt ben König Antiochus aus Griechenland und schütt nicht nur bie Tempel, sonbern verschönert sie noch. Fr. 252.
- (Man.) Acilius Glabrio, 35, 12. löst ben Lucullus im Mithrisbatischen Kriege ab, 35, 14. geht nicht zum heer, sonbern bleibt in Bithynien, 35, 17. gibt ein Gesetz gegen ben Aemterkauf, 36, 21.
- (Man.) Acilius vertheibigt bie Stabt Dricum gegen Bompejus, 42, 14.
- (Man.) Acilius Glabrio (Conful 844) wird von Domitianus umgebracht, weil er ihm im Wettfampf gegen wilbe Thiere überslegen ift. 67, 12. 14.
- (Man.) Acilius Glabrio, fruherer Conful, wirb von Bertinar hoch geehrt, 73, 3.
- Acropolis, Fefte an ben cafpifchen Baffen, 37, 1.
- Acroceraunien am Enbe von Chirus, an bem jonischen Meer= bufen, 41, 44.
- Acte (Claubia) eigentlich eine aus Affen gebürtige Stlavin, eine Buhlin bes Rero, 61, 7.
- Actische Spiele wegen bes Sieges bei Actium, 51, 1. 18. 53, 1. 59, 20.
- Actium, Borgebirge. Lage beffelben, 50, 12. Dem Apollo ge=

weißt, 50, 12. welchem auch Augustus baselbst später einen Tempel errichtet, 51, 1. und bie sogenannten actischen Spiele alle fünf Jahre gibt, 51, 1. bie auch unter ben folgenden Kalfern geseiert werben, 59, 20.

Abana, Stabt in Gilicien, 47, 31.

Abenyftr'a, Feftung in Abiabene, 68, 22.

Abiabene, Provinz in Affyrien. Lage berfelben 68, 26. Kluft baselbst, Fr. 9. vergl. 68, 27. Ligranes fällt unter Nero in bass selbe ein und verwüstet es, 62, 20. von Trajan erobert, 68, 26. von Severus mit Krieg überzogen, 75, 1. 2. 3.

Abler ber Legionen fianden unter einem fleinen Tempel, — bebeus teten Unglud, wenn man fie mit Muhe aus ber Erbe hob. 40, 18. flogen bei Confefrationen von ten Scheiterhaufen auf, 56, 42. 74, 5.

Abras, Felbherr ber Belgier gegen Cafar, 39, 1.

Abrafte, bei ben Britanniern als Gottin verehrt, heißt auch Anbate 62, 7. und Anbrafte, 62, 6.

Abrian, flehe Sabrian.

Abrumetum, Stadt in Afrifa. Cafar landet bei ihr, wird aber jurudgefclagen 42, 58. von Titus Sertius erobert, 48, 21.

Abuatifer, 39, 4.

Abventus, früher Speculator bei bem Heer, bann Rammerer, zu= lest von Macrinus zum Senator, Conful und Stabtprafekt ges macht, 78, 13. 14.

Meas, fiebe Anas.

Aebilen, icon zu Cafare Zeiten von ben Bolfetribunen vertreten, 41, 36. unter ben Triumvirn von Pratoren und Bolfetribunen, 49, 16. 53, 2. Gin Aebil wird von einem Bolfetribun in Bewahrsam gebracht, 40, 45. Bon Casar wird ihre Zahl auf seche, zwei patricische und vier plebejische (und unter lettern zwei Cerealen) sestgesett, was bis auf Dio's Zeiten so gehalten wird, 43, 51. Gin Curulabil wird ein plebejischer, 53, 33. Beil viele Senatoren in ben Burgerkriegen verarmten, so wollen sie bieses sostspielige Amt nicht übernehmen, 49, 16. ober legen es wieder nieber, 54, 10. keausschicktigten unter den Kaisern auch die öffentlichen Gebäude und die Kloaken, 49, 43. sorgten für die Reinlichkeit der Straßen, 59, 12. trasen die Löschanstalten bei entstehenden Braneden, 53, 24. vernichteten schmähende Maueranschläge, 56, 27. hatten Senatsbeschlässe in Berwahrung, 54, 36.

Aebner fuchen bei Cafar Schun gegen bie Belvetier 38, 32. 34. bis 39, 2. emporen fich, 40, 37. 38.

Aegea, Stadt in Gilicien, 47, 30. fonft auch Aega, 78, 39.

Aegeftes, Numitors Cohn, von Amulius umgebracht, Fr. 3.

Negina nimmt August ben Athenern, welche bisher bie Rugung baraus gezogen hatten, 54, 7.

Aegypten, erhält ben Ptolemaus wieder durch Gabinius, 39, 58.
empört sich gegen Casar, 42, 9. 34. wird bezwungen und ber Cleopatra zugetheilt, 42, 44. von Antonius aus Rücksicht für Cleopatra begünstigt, 49, 41. Octavian verzeiht ihm nach der Schlacht bei Actium, 51, 16.; macht es aber zinsbar, 51, 17. Es wird eine katserliche Provinz, 53, 12. Es erhält keine Senatoren, sondern Ritter zu Statthaltern, und Erstere dürsen ohne besondere Erlaubniß in Privatangelegenheiten nicht bahin reisen — damit nicht ein ohnehin angesehener Mann in diesem Lande, das so viel Hülfsquellen hat, zu mächtig werde, 51, 17. Auch soll kein Regypter Senator werden, wovon erst unter Caracalla das

etste Beispiel vorkommt, 51, 17. 76, 5. Die Juben empören fich baselbst, 68, 32. Das Land empört sich zu M. Aurels Zeiten unster Anführung eines Priesters Istorus, 71, 4. Spätere Vorfalle baselbst, 78, 34. 35.

Aegypter. Ihr Nationalcharafter, Leichtsinn, Unbeständigkeit, 50, 24. 51, 17. Haben viele Götter, wegen deren ste oft seicht mit einander Kriege führen, 42, 34. Ihr Götterbienst wird innerhalb ber Ringmauern oft, auch von Augustus, verboten, 53, 2. Sie rechnen ihre Monate zu dreißig Tagen, 43, 26. — find sehr rustige Lasträger, 50, 28. Severus läst ihre geheimen Bucher übersall wegnehmen, 75, 13.

Aelia Capitolina, an Jerusalem's Stelle von Sabrian erbaut, 69, 12.

Aelia Catella, tangt in ihrem achtzigften Jahre noch an Rero's Bartfefie, 61, 19.

Aelianus, (Casperius) Prafect unter Domitian und Nerva wiegelt bie Leibwache gegen lettern auf, 68, 3. und wird bafür von Trasjan zur Strafe gezogen, 68, 5.

Melifche Brade, 69, 23.

Melius Gallus, fiehe Ballus.

Aelius Saturninus, fiehe Saturninus.

Aeltus Sejanus, fiehe Sejanus.

Aelius Tubero, fiehe Tubero.

Aelix Aurelius, berühmter Runftfampfer anter Heliogabalus, 79, 10.

Memilia, eine Beftalin, wird ihrem Belubbe untreu, Fr. 220.

Aemilianus, Senator und Felbherr Nigers, bleibt in ber Schlacht, 74, 6.

(Cācilius) Aemilianus, Statthalter im Batischen Spanien wirb auf Caracalla's Befehl hingerichtet, 77, 20.

(Lucius) Aemilius Paulus bestegt ben König Perrus — sein Lob, Fr. 196. läßt seinen Solbaten zu viel Freiheit im Plünbern, Fr. 196—252.

(Marcus) Aemilius Lepidus, Triumvir, f. Lepidus.

(Lucius) Aemilius Paulus wird von seinem eigenen Bruder, bem Eriumvir Lepidus, auf die Aechtungslifte gesetzt, 47, 6., barf aber nachher nach Miletus in die Berbannung, 47, 8. ift vielleicht bersselbe, welcher unter Augustus gegen die Cantabern und die Afturier zu Felde zog, 53, 29.

Memilius Rectus, f. Memilius.

(Mamercus) Aemilius Scaurus, f. Scaurus.

Memilius Latus, f. Latus.

Memilius Saturninus, f. Saturninus.

Neneas kommt von Macedonien her, erhält Lavinia zur Gemahlin, bleibt in der Schlacht gegen den Tyrrhenerkönig Mezentius, Fr. 3. Sein Geschlecht geht mit Nero aus, 62, 18. 63, 29.

Aequer erobern Tusculum, gewinnen eine Schlacht gegen Marcus Minucius, und Quintius wird gegen sie zum Dictator gewählt, Fr. 50. 51.

Nergte erhalten von Augustus Befreiung von Abgaben auf ewige Beiten, wegen Mufa's gludlicher Rur an bem Raifer, 53, 30.

Aefar bebeutet in etruscifcher Sprache Gott, 56, 29.

Mesculap, 77, 165.

Meferninus, f. Marcus Marcellus.

Methiopien, 63, 3.

Methiopier fallen gu Augustus Zeiten unter ihrer Ronigin Canbace

in Aegypten ein, werben aber von Betronius gurudgetrieben, 54, 5. ihre Sauptstabt Tapane ebenbas.

Aetna fpeit Feuer vor ber Schlacht bei Actium, 50, 8.

Aetolier unterflüßen ben König Phrrhus, Fr. 102, bagegen ben Flaminius gegen ben König Philipp, Fr. 184. und ben Cafar in bem Bürgerfrieg, 41, 51.

Afer, Domitius, f. Domitius.

(Lucius) Afranius, Legat bes Pompejus im Drient gegen Phraates, 37, 5. wird auf bes Pompejus Beranstaltung Consul 694. 37,
49. ist ein besserer Tänzer als Staatsmann, ebend. Legat in bem Bürgerkrieg in Spanien, wo er bem Casar viel zu schaffen macht,
41, 20. muß sich aber ergeben, 41, 22. sicht jedoch wieder bei Pharsalus gegen Casar und geht nach bem Berluste ber Schlacht zu Cato,
42, 10. slieht nach Mauritanien, wird aber ergrissen und auf
Casar's Besehl umgebracht, 43, 12.

(Bublius) Afranius Potitus thut bei einer Rrantheit Caligula's bas Gelübbe, auf ben Fall feiner Genesung felbft fterben zu wollen, und ber Raifer zwingt ihn, Wort zu halten, 59, 8.

Africa. Nach ber pharsalischen Schlacht und ber Bestegung bes Schpio und bes Cato nimmt Casar Bests von Numibien und theilt Africa in zwei Theile: Altascisa ober Lybien in ber Gegend von Carthago; Neuafrica ober bas neubezwungene Numibien, 43, 9. war unter bem zweiten Triumvirat balb bem Casar, balb dem Anstonius, balb wenigstens dem Scheine nach, Levidus zugetheilt, 48, 1. 21. 50, 6. — Das Cyrenaische Lybien von Antonius der Cleopatra geschentt, 49, 41.; bei der Theilung der Provinzen zwischen Augustus und dem Senat wird Africa und Numidien senatorische Provinz, 53, 12, bekommt nebst Affen consularische

Statthalter, die übrigen Provinzen Propratoren, 53, 13. Caligula weist bas heer und Numidien einem Andern als dem jeweiligen Statthalter von Africa zu, 59, 20. Mauritanien wird von Kaifer Claudius in zwei Provinzen, die Tingitanische und die Casarische, eingetheilt und jede erhält einen Ritter zum Statthalter, 60, 9.

Africaner im Rufe ber Treulofigfeit, Fr. 132. Der Robbeit und Wilbheit, 77, 6. Africanische Thiere, Elesanten, Parbel u. a. wers ben zu ben Thierheben in Rom gebracht, 53, 27. 54, 26. u. f. f.

Agamemuon. Borgebliche Nachfommen beffelben in Comana, einer Stadt in Cappabocien, 35, 11.

Agathofles, Ronig von Sicilien, Fr. 104.

Agathofthenes, ein alter Gefchichtschreiber, Fr. 9.

Agrarifche Gefege, f. Leges.

(Cacilius) Agricola, ein niebertrachtiger Schmeichler Blautian's wirb umgebracht, 76, 5.

(Enejus Julius) Agricola läßt Britannien, bas er unterworfen hat, umschiffen, lebt in Dunkelheit und Durftigkeit und wirb auf Befehl bes Domitianus hingerichtet, 66, 20.

(Marcius) Agrippa, erft Stlave und haarfraueler, wirb unter Raifer Macrinus Statthalter von Bannonien und Dacien, 78, 13.

(Marcus Bipfanius) Agrippa bekommt von Octavianus ben Krieg gegen Sextus Pompejus 48, 20., wird gegen Antonius gesendet, um Sipuntum wieder zu nehmen, 48, 28. wird Consul 717., geht als solcher gegen die empörten Gallier über den Rhein, erhält die Chre des Triumphs, die er sich jedoch verbittet, rüstet eine Flotte gegen Sextus Pompejus aus, 48, 49. legt den Hafen bei Baja an, 48, 50. gewinnt bei Myla ein Seetressen gegen des Sextus Pompejus Abmiral Demochares, 49, 3. 4. sest nach Sicilien über, um

bem Cornificius Gulfe gu bringen, 49, 6. 7. gewinnt eine enticheibenbe Seefdlacht gegen Sextus Bompejus, 49, 8-10, ift ber erfte und ber lette Romer, ber jur Auszeichnung eine golbene Rrone mit Schiffichnabeln befommt, 49, 14, wird gegen bie Dalmatier gefdidt, C. 38., ftellt bie Marcifche Bafferleitung, offente liche Gebaube und Lanbftragen ber, reinigt bie Rloafen und gibt bem Bolf als Arbil brachtvolle Spiele, lagt Del und Salg an bie Burger vertheilen, und eröffnet biefes Jahr fur Manner und Beis ber unentgelblich bie Baber, C. 42. 43. erobert gegen Marcus Antonius bie Stadt Methone, und lagt ben Ronig Bogub tobten, 50, 11. erobert bie Infel Leucas, Batra und Corinth, und ge= winnt eine Seefchlacht gegen Quintus Mafibius, 50, 13., eine anbere gegen Soffius, 50, 14. nach ber Schlacht bei Actium befommen er und Macenas unumfdrantte Bollmacht, für Octavian in Rom und Italien zu handeln, 51, 3. Agrippa erhält als Sieger in ber Seefclacht eine meerfarbene Flagge ale Ehrengeschenf, 51, 21. rath bem Augustus, bie republicanifche Berfaffung wieber herzuftellen, 52, 2-13. ift mit Augustus Genfor, 52, 42. unb 726 gum zweitenmal Conful, 53, 1. Augustus gibt ihm feine Schwes ftertochter zur Gemahlin, ebenbaf. Agrippa verschönert bie Septa auf bem Marsfelbe 53, 43. — baut ben Saulengang bes Reptunus, bas laconifche Bab und bas Pantheon, 53, 27. - giebt, als fein Saus abbrennt, ju Auguftus in ben Balaft, ebenbaf. Auguftus übergiebt ihm in einer gefährlichen Rrantheit feinen Siegelring und erflart ihn bamit gewiffer Magen ju feinem Rade folger, 53, 30. 31. Beil Marcellus barüber empfinblich wirb, gibt Augustus bem Agrippa bie Statthalterschaft Sprien. Diefer fenbet aber nur feine Legaten babin und verweilt auf Lesboe,

53, 52. Auguftus zwingt ibn, um ihn als Stabtprafect mit hoherem Ansehen zu umgeben, fich von feiner Gemablin, obgleich fie feine Dichte war, ju fcheiben und fich mit ber Julia gu vermablen, 54, 6. Julia gebiert ihm ben Cajus, 54, 8. Er geht als Statthalter nach Gallien, bas theils burch innere Banbel, theils von ben Celten beunruhigt murbe, und ichafft bafelbft Rube, 54, 11. fobann nach Sifpanien, wo er mit großen Anftrengungen bie Cantabern beffegt, 54, 11. erhalt von Auguftus auf funf Jahre bie Bewalt eines Bolfetribune, 12. befommt einen zweiten Sohn Lucius, welchen Auguftus nebft bem altern aboptirt und gu feinen Nachfolgern in ber Berrichaft erflart, 54, 18. ift nicht ohne Rei= ber, 15. geht wieber nach Sprien ab, 54, 19. befommt Rrieg in bem cimmerifchen Bosporus und beenbigt ihn ruhmvoll, 54, 24. Die Tribungewalt wird ihm verlangert; er muß gegen bie Bannonier zu Kelbe gieben, bie fich aber noch vor feiner Antunft gu Frieben geben. Auf ber Rudreife erfrantt er in Campanien und ftirbt. August halt ihm felbft bie Leichenrebe und lagt ihn in feiner Gruft beifegen, 54, 28. Doch nach feinem Tobe wird ibm ein Sohn geboren; Agrippa Boftumus, 54, 29. Sein Lob, 53, 23. 54, 29.

(Cajus) Agrippa Cajar, altefter Sohn bes Borhergehenben von Julia, 54, 8. wird von August aboptirt, 54, 18. sist bei ben Schauspielen neben Tiberius, was August misbilligt, ba er bars über ftolz werben könnte, 54, 27. gibt Spiele bei ber Rückehr Augusts, 55, 8. sanzt an ausschweisend zu werben, 55, 9. geht mit in ben Krieg nach Armenien ab, stirbt baselbst, und seine Leiche wird nach Rom gebracht, 55, 11. 12.

(Lucius) Agrippa Cafar, zweiter Sohn bes Bipfanius Agrippa

von ber Julia, von August aboptict, 54, 18. wird ausschweifenb, 55, 9. flirbt noch jung, 55, 11.

Agrippa Bostumus, britter Sohn bes Bipsanius Agrippa, nach beffen Tode von Julia geboren, 54, 29. — seine niedrige Gefinnung — Fischen ist seine Leiblingsbeschäftigung, er wennt sich bese halb auch Neptunus — macht bem August Borwürse, wird auf die Insel Planasia bei Corsica entsernt, 55, 32. August besucht ihn noch kurz vor seinem Tode, scheint sich mit ihm aussöhnen zu wollen, weshalb Livia in ben Berbacht kommt, sein Leben verkürzt zu haben, 56, 30. Tiberius läßt ben Agrippa gleich nach bem Ableben August's aus ber Welt schaffen, 57, 3: — Ein Pseudosagrippa, 57, 16.

Agrippa Bibulenus, f. Bibulenus.

Agrippa Berobes, f. Berobes.

Agrippa, ber Jungere, Konig von Sturaa, tommt unter Bespafianus mit feiner Schwester Berenice nach Rom und erhalt Pratorens rang, 66, 15.

Agrippina, August's Enkelin von Agrippa und Julia, bes Germanicus Gemahlin, wird von bem Heere in Deutschland gefangen geseht, 57, 5. Tiberius ist mißtrautsch gegen sie, 57, 6. läßt sie umbringen, 58, 22. ihr Sohn Caligula bringt ihre Asche nach Rom und läßt sie in der Gruft des Augustus beisehen, 59, 3.

Agrippina, bes Germanicus Tochter, Gemahlin bes Enejus Domitius, Nero's Mutter, 58, 20. Nero's Geburt, 61, 2. — treibt Unzucht mit ihrem Bruber Caligula, wird aber, ba fie es auch mit Lepibus halt, auf die Pontischen Inseln verbannt, 59, 22. Nuch Tigellinus Sophonius hat verbotenen Umgang mit ihr. 59, 23. Raifer Claubius ruft sie aus ber Berbannung zuruck, 60, 4. sie Die Calius.

schmeichelt sich so sehr bei bem Oheim ein, daß er ste zur Gemahlin nimmt. Als solche spielt sie viel Intriguen, läßt ihren Stiessohn Britannicus schlecht erziehen und vermag ben Raiser, ihren Sohn Nero zum Eidam und an Kindes-Statt anzunehmen, ift grausam und läßt Mehrere umbringen, 60, 32. — neue Liebschaft mit Ballas, 61, 3. selbst Seneca sommt in Berdacht, 61, 10. sie verzistet den Claudius, 60, 34. will sich in die Staatsgeschäfte mischen, wird aber auf den Rath des Seneca und des Burrhus fern gehalten, 61, 3. ist herrisch selbst gegen Nero, 61, 7. soll sozar mit ihrem Sohne Blutschande getrieben haben, 61, 11. soll mittelst eines künstlich sich lösenden Schisse im Meer umsommen, schwimmt aber glücklich an's Ufer und wird hierauf von Nuberskuchten erschlagen und von dem Sohne noch als Leiche mißhans delt, 61, 12—14.

(Fabius) Agrippinus, Statthalter in Syrien unter Macrinus, auf ben Befehl bes Heliogabalus hingerichtet, 78, 3.

Agron, Konig in Illyrien, Bater bes Pinnes und Gemahl ber Teuta, Fr. 144.

Agylla, nachher Care in Etrurien, Fr. 70.

Atabemie, f. Acabemie.

Alabanba, Stabt in Carien, 48, 26.

Alamannen, f. Alemannen.

Alba Longa, Stabt, Urfprung ihres Mamens, Fr. 3.

Alba Pompeja, Stadt in Ligurien, Pflanzstadt Pompejus des Gros fen, Geburtsort des Kaifers Bertinax, 73, 3.

Albaner in Affen überfallen ben Bompejus in ben Binterquar= tieren, 36, 37. werben von ihm fobann felbft angegriffen, 37, 3. 4. er verträgt fich jedoch mit ihnen, 37, 5. 3hr Land wird von Publius Canibius erobert, 49, 24.

- Albanerberg, im Latinerland, 66, 3. Jupiters Standbild auf ihm, 39, 15. 44, 10. Tempel der Juno baselbst, 39, 20. Die Consuln haben bort eine eigene Wohnung, die sie mahrend bes Latinersestes beziehen, 54, 29. Tiberius halt sich oft baselbst auf, 58, 24. auch Domitianus, 66, 3. 67, 1. 14.
- Albanien, 38, 31.
- Albanische Legion, ein Theil ber Leibwache, vom Albanerberg, wo sie in Besatzung, so benannt, 78, 13. 79, 4. stand unter Macrinus in Syrien, 78, 34.
- (Lucius Bostumins) Albinus, Felbherr in Myrien gegen Teuta, Fr. 144.
- (Decimus Clobius Septimius) Albinus, Felbherr unter Commobus, 72, 8. Unter Pertinar und Dibius Julianus Statthalter in Britannien 73, 14. Severus verspricht ihn zum Mitregenten und Thronfolger anzunehmen, 73, 15. will nach Nigers Bestegung Nichts mehr bavon wissen, und befriegt ihn. Er wird bei Lugsbunum geschlagen und entleibt sich, 75, 4—7.
- Album Senatorum, Berzeichniß ber Senatoren, noch zu Dio's Zeisten gebrauchlich, 55, 3.
- Alchaubomius, arabischer Fürst, unterwirft sich bem Lucullus, 35, 2. ist auf Seiten ber Parther gegen Crassus, 40, 20. schlägt fich unter bem Triumvirat zu Baffus, bem Statthalter von Syrien, 47, 27.
- Alemannen, die Weiber berfelben ziehen ben Tob ber Stlaverei vor, 77, 13. 14. Ihre Manner wollen burch Jaubermittel ben Caracalla verrudt gemacht haben, 77, 15.

Alexander der Große hat ein Standbild in Gades im Tempel des Gercules, 37, 52. Octavianus läßt sich seinen Leichnam in Alexansbrien zeigen, 51, 16. Severus verschließt die Grust auf immer, Caracalla äfft ihn nach, 77, 7. sf. 78, 19. desgleichen Bescennius Niger, 74, 7. Trajanus ist sein besonderer Nacheiserer und wäre auch gern nach Indien gezogen, 68, 29. Unter heliogabalus durchszieht ein Dämon unter seinem Namen Thracien, sommt nach Byzanstium und setzt von da nach Chalcedon über, bringt Opfer, begräbt ein hölzernes Pferd und verschwindet, 79, 18.

Alexander Jamblichus, bes altern Bruber, in Emefa. August nimmt ihm bas Reich, führt ihn im Triumph auf und last ihn hinrichten, 51, 2.

(Bulius) Alexander in Emefa, unter Commodus hingerichtet, 72, 14.

(Julius) Alexander, Felbherr unter Trajanus, 68, 30.

Alexanber, Sohn bes Triumvirs Antonius und ber Cleopatra, 49, 32. Antonius wirbt für ihn um die Tochter bes Königs von Armenien, 49, 39. Als biefer nicht barauf eingeht, vermählt er ihn mit Jotape, einer medischen Fürstentochter, 49, 40.44. und weist ihm bas eroberte Armenien an, 49, 41. Der Bater nennt ihn Sol, seine Schwester Cleopatra Luna, 50, 25. 51, 21. Ausgust läßt ihn am Leben, führt ihn aber im Triumph auf, 51, 21.

Alexander Severus, Raiser, heißt eigentlich Basstanus, ein Entel ber Julia Masa, Sohn ber Julia Mamaa von Gestus Marcianus, 78, 30. wird von Heliogabalus, bessen Geschwisterkind er ist, aboptirt, 79, 17. und nach bessen Ermordung Kaiser, 80, 1. erstlärt seine Mutter zur Augusta, und sie wählt die weisesten

Manner in feine Umgebung und ju Berathern in ben Staatsges fcaften. 80, 1.

Alexandrien emport sich gegen Julius Cafar, 42, 34—44. Die Bibliothet brennt ab, 42. 38. Antonius Gymnasiarch baselbst, 50, 5. foll nach einer Bestimmung des Augustus teine Senatoren haben und bekommt solche erst unter Septimus Severus, 51, 17. Caracalla wüthet in dieser Stadt. Das Museum und der Speisesaal der Gelehrten wird zerstört, 77, 23.

Alexandrier, ihre Schilberung, 39, 58. 50, 24. Ihre Spottsucht zeigt fich gegen Bespasianus, 66, 8. gegen Caracalla, welcher sich grausam an ihnen rächt, 77, 22. 23. Augustus schont ste aus Rücksticht für Alexander ben Großen, 51, 16.

Alienus, mit seinem vollständigen Namen Aulus Alsenus Cacina, wird von Bitellius gegen Bespassanus geschickt, geht zu ihm über, und berebet auch seine Soldaten, diesen als Kaiser anzuerkennen. Sie bereuen es und sehen ihn in Cremona gesangen, 65, 10. lassen ihn wieder los, um sie nach einer blutigen Schlacht mit Anstonius Primus zu vergleichen, 65, 14. verschwört sich gegen Bespassanus und wird auf Besehl des Titus hingerichtet, 66, 16.

Alifon, Fluß, jest Alme, 54, 33.

Allobroger, 38, 32. 40, 39. nehmen an ber Catilinarischen Bersichwörung Theil, 37, 34. emporen fich, 37, 47. 38, 31.

Allucius, Fr. 171.

Alma, Berg bei Sirmium in Pannonien, 55, 30.

Alpen, celtische, auf ihnen entspringt ber Rhein, 39, 49. cottische, 60, 24. Seealpen, 54, 24. Tribentinische, 54, 22.

Amanus, Bergfette zwifden Cilicien und Sprien, 48, 41.

Ambitus, f. v. a. Nemtertauf, Gefet bes Calpurnius Bifo bages

gen, 36, 21. Durch zehnjährige Berbannung geschärft, 37, 29. Gefet bes Cornelius, 36, 21. Des Bompejus, 40, 52. Des Augustus, 54, 26.

Ambriorix, ber Gallier, führt bie Eburonen an, 40, 5. ff. wird von Cafar besiegt, 40, 11. fangt von Neuem Krieg an und macht ben Römern viel zu schaffen, 40, 31. 32. Casar läßt sein Land plündern, ebenbaselbst.

Ameifenhaufen in ber Stadt bebeutet Unglud, 54, 19.

Amphictyonen, Fr. 251. 252.

Amphitheater, Beschreibung beffelben, 43, 22. brennt unter Macrinus ab, 78, 25. bes Titus, mit vieler Pracht eingeweißt, 66, 25.

Amtebewerber, f. Canbioaten.

Amphilodus. Sein Drafel ju Mallus in Cilicien, 72, 7.

Amulius, Ronig von Alba, tobtet feinen Deffen, Fr. 3.

Amyntas, Felbherr bes Dejotarus, und fein Staatfefretar, 49, 32. geht von Brutus zu Octavianus und Antonius über, 47, 48. wird Fürft von Galatien, 49, 32. von Augustus bestätigt, 49, 51. nach feinem Tobe wird fein Reich römische Broving, 53, 26.

Anaītis, Gebiet in Armenien, ber Gottin Anaitis geweiht, 36, 31. 36.

Anas, Blug bei Apollonia, 41, 45, fonft auch Meas, Mous.

Anchialus, Konig ber heniocher und Machelonen, unter Trajanus, 68, 18. 19.

Ancue Marcius, Fr. 24. 25.

Anbate, Göttin ber Britannier, 62, 7.

Anberium, Feftung in Dalmatien, wird gegen Tiberius und Germanicus tapfer vertheibigt, 56, 12. 14. Anbrafte, Gottin ber Britannier, f. Abrafte.

Anbreas, Anführer ber emporten Juben unter Trajan, 68, 32.

Anicetus, Freigelaffener bes Nero, muß beffen Mutter umbringen, 61, 12. 13.

Anicius Cornelius, verschwort fich gegen Caligula und wirb bingerichtet, 59, 25.

Anicius Feftus, Statthalter in Aften unter Macrinus, 78, 22.

Annaus Cornutus, unter Dero im Rufe ber Gelehrfamfeit, 62, 29.

Annius Berus, 69, 21. Bater bes Marcus Annius Berus, f. Berus.

Annius Binicianus ift nach Caligula's Tob mit im Borfchlag als Raifer, entleibt fich, 60, 15.

Annius Bivianus, bes Corbulo Schwiegerfohn, wird von Nero zum Conful gemacht, 62, 23.

Anthemusien, ganbichaft in Mesopotamien, hat feinen eigenen Fürsten, 68, 21.

Antigonia, Stadt in Sprien, 40, 29.

Antigonus von bem Bartherkönige-Pacorus in Palastina, statt des von den Römern zum Statthalter bestellten Hrcanus, zum Fürssten gemacht, 48, 26. muß an Bentibius, der sein Land eroberte, große Summen bezahlen, 48, 41. wird seiner Treulosigkeit wegen von Sossus bekriegt, überwunden und hingerichtet, 49, 22.

Antimadus, griechijder Dichter, 69, 4.

Antinous, Luftinabe Sabrian's, ftirbt und erhalt allorien im romifchen Reiche Bilbfaulen, 69, 11. auch wird ihm zu Ehren eine Stadt in Aegypten

Antinoia, Antinupolis, genannt, 69, 11.

Antiocia von ben Parthern belagert, 40, 29. Desgleichen von

Dolabella, 47, 30. von Labienus erobert, 48, 25. Großes Erbsbeben unter Trajanus, ber sich damals in der Stadt befand, 68, 24. wird unter Sept. Severus erobert, 74, 8. Seine Borstadt heißt Daphne, 51, 7.

Antiochus, König von Sprien, führt Krieg mit ben Römern, versfällt aber nach ber Einnahme von Chalcis in Schwelgerei; Fr. 184. 186.

Antiochus von Commagene unterwirft fich ben Römern unter Luscullus, 35, 2. wird von Antonius befriegt, 49, 22. Augustus läßt ihn burch ben Senat vorforbern, weil er einen Gesandten seines Bruders heimlich hatte umbringen lassen, — und hinrichsten, 52, 43.

Antiocus, des Borigen Sohn. Caligula gibt ihm bas väterliche. Reich zurud, und überdies die Rufte von Cilicien, 59, 8. macht in Gallien dem Caligula den Hof und ist im Berdacht, daß er ihn zu weiteren Grausamkeiten verleitete, 59, 24. muß sein Reich von Neuem verloren haben, da er es von Claudius zurückerhält, 60, 8.

Antiochus, conischer Philosoph aus Cilicien zu Lebzeiten Caracalla's, 77, 19, 21.

Antifius Labeo freimuthig gegen Auguftus, 54, 15.

(Cajus) Antiftius, Conful, 67, 14.

Antium, Stabt, 58, 25.

Antonia, Mutter Livilla's, ber Gemahlin bes Drufus, 58, 11. wird von ihrem Enkel Caligula genothigt, fich felbft bas Leben zu nehmen, 59, 3.

Antoninus Bius, wirb von Sabrian adoptirt und jum Thronfolger ernannt, 69, 20. vermag burch bringenbe Bitten ben Senat, bem Habrian gotiliche Chre zuzuerkennen, 70, 1. hat bas Lob ber Rechtschaffenheit, ift aber bei ber Rechtspflege zu fehr Grubler; er bezeigt ben Chriften Achtung, 70, 3. 5.

Antoninus ber Bhilofoph, ober Marcus Aurelius, noch ju Sas brians Lebzeit und auf beffen Geheiß von Antoninus Bius abobtirt, 70, 1. 71, 1: nimmt ben 2. Berus jum Mitregenten an, und aibt ibm feine Tochter Lucilla gur Gemablin, zwingt ihn aber, weil er ibm nach bem Leben trachtet, ben Giftbecher gu trinfen, 71. 2. friegt lange mit ben Jagogen und Marcomannen, auch mit ben nach Stalien vorbringenben Deutschen und hat babei Bompejanus und Bertinar ju Felbherren, 71, 3. liefert ben Jagbgen-auf ber ges frornen Donau eine blutige Schlacht, 71, 7. flegt über bie Quas ben, 71, 8-10. fcblieft Frieben mit biefen Bolfern, 71, 15-19. besonbers auf bie Nachricht von ber Emporung bes Avibius Caffius In Sprien, 71, 22. Er benimmt fich ebelmuthig vor und nach biefer Emporung, 71, 24-28. gieht gegen bie Schihen gu Felb, flirbt aber unvermuthet, und, wie Dio berichtet, burch Gefälligfeit ber Mergte gegen Commobus, 71, 33. Sein vortrefflicher Charafter als Menfc und ale Fürft, 71, 29. 32. 34-36.

(Cajus) Antonius, 37, 10. 25. ift als Conful Mitverschworner bes Catilina, 37, 30. wird hinterstellig, ift aber immer noch zu fürchten, 37, 32. bekommt, weil man seine Berbindung mit Catilina nicht weiß, ben Krieg wiber ihn zu führen, 37, 33. Sicero überläßt ihm Macedonien als Proving, 37, 33. Bei ber Schlacht gegen Catilina stellt er sich frank, überläßt den Oberbesehl dem Marcus Petrejus und wird als Imperator begrüßt, 37, 39. 40. wird wegen Bedrückungen in Macedonien angeslagt, und, obgleich von Cicero vertheibigt, aus der Stadt verwiesen, 38, 10.

- (Marcus) Antonius, Großvater bes Triumvire, wird zu Cinna's Beiten umgebracht, 45, 47.
- (Marcus) Antonius, Bater bes Triumvirs, hinterließ so viele Schulben, baß seine Sohne bie Erbschaft nicht antreten wollten, 45, 47.
- (Cajus) Antonius, bes Triumvirs Bruber, Brator, wirb von den Bompejanern auf einer Insel gefangen genommen, 41, 40. 42, 11. 45, 9. nimmt fich Macedonien als Provinz, ebendas., geräth als Statthalter Macedoniens in bes Brutus hanbe, 47, 21. wird anfangs gut, später als Auswiegler ber Soldaten ftrenger gehalten und zulest, vielleicht ohne Borwissen bes Brutus, umgebracht, 47, 23, 24.
- (Lucius) Antonius, Bruber bes Triumvirs, Bolfstribun, trägt auf Bertheilung von Staatslänbereien an, 45, 9. Der Triumvir überläßt ihm die Belagerung von Mutina, 46, 37. wird Consful im Jahr 713. 48, 4. hält in feinem Confulat einen Triumph über vorgeblich bestegte Alpenbewohner, ebendaselbst. ist mit Fulvia dem Octavianus in Allem entgegen, 48, 5—10. Es fommt zu förmlichen Feinbseligkeiten. Antonius bemächtigt sich Rom's, entsssieht aber bei Octavians Annäherung, wird in Perusia belagert und muß sich ergeben, 48, 12—14.
- (Marcus) Antonius, ber Triumvir, sett fich als Bolfetribun bei Cafar in Gunft, A1, 1. 2. zögert mit ben Truppen in Brundustum, 41, 4. 5. wird Reiterobrist bes Dictators, 42, 21. hat, während Cafar in Aegypten verweilt, bie höchfte Gewalt in Rom, 42, 27. macht ben Lucius Cafar zum Stadtpräfecten, 42, 30. wird Consul mit Cafar im Jahr 710; 43, 49. follte anfangs mit Cafar ers morbet iverben, 44, 19. sieht und verüeckt fich nach Cafare Er-

morbung, ermannt fich aber und versammelt ben Senat in bem Tempel ber Tellus, 44, 22. floft burch feine Leichenrebe auf Cafar . bie vom Senat ausgesprochene Amnestie um, 44, 36-50. mißbraucht ben ihm geworbenen Auftrag, Cafare Papiere ju unterfuchen, fucht ben Dctavianus von ber Erbichaft auszuschließen. mit Lepibus bagegen fich gut au ftellen, 44, 53. 45, 5. lagt eins mal ben Octavianus von ber Rebnerbuhne herabreifen, 45, 7. verfohnt fich icheinbar mit bemfelben, ihr gutes Bernehmen ift ies boch nicht von langer Dauer, 45, 8. um bas Bolt fur fich ju ge= winnen, lagt er burch feinen Bruber Lucius eine neue Bertheilung von Staatelanbereien an bas Bolf beantragen, 45, 9. er verfügt nach Billführ über bie Statthalterschaften, wobei er bie Morber bes Cafar auffallend gurudfest, 45, 10. will in Brunbuffum bie von Macedonien gefommenen Legionen übernehmen, wird aber von Octavianus überboten 45, 12. wenbet fich nach Ballten, um bem Decimus Brutus bie Proving zu nehmen, biefer aber will nicht weiden und wird von Octavianus unterftust, 45, 14. 15. ber Genat befiehlt ihm, heer und Broving abzugeben und nach Macebonien ju geben, 46, 29. Er ichlagt Brutus und Caffius ju Confuln vor, 46, 30. Dine feine Erflarung abzuwarten, übertragt ber Senat ben Confuln und bem Octavianus bie Führung bes Rriegs, in bem jenfeitigen Gallien aber bem Lepibus und bem Munatius Blancus, 46, 29. 30. Er belagert ben Blancus in Mutina, 46, 35. Er gieht ben gum Entfat heranrudenben Confuln und Octas vius entgegen, und beflegt fie, geht, bem Bibius Panfa unterwege aufzulauern; wird aber endlich in einer hauptschlacht befiegt, 46, 36-38, Octavianue, von bem Senat gurudgefest, unterhanbelt ingeheim mit ibm, 46, 41. nach und nach fammelt er wieber ein Beer aus ben vom Schlachifelo Enifommenen, 46, 50. Lepibus tritt ju ibm über und alle Drei vereinigen fich jest, 46, 51. Re fommen bei Bononia gufammen, 46, 56. Die Triumvirn gieben in Rom ein und grauliche Morbfcenen beginnen, 47, 2-8. Ans tonius gieht gegen Brutus und Cafflus, finbet fic aber in Brunbuffum von Statius, welcher bie Flotte berfelben befehligt, gebinbert, 47, 36. Er vereinigt fich vor Philippi mit Octavian, 47, 37. Er folagt ben Caffius, bagegen wirb Detavianus von Brus tus gefclagen, und Beiber Lager erobert, 47, 45. nach Caffius' Tob fammelt Brutus noch einmal feine Streitfrafte, verliert aber bie zweite Schlacht und bringt fich felbft um's Leben, 47, 47-49. Antonius theilt fich mit Octavianus in bie Brovingen, 48, 1. geht nach Affen, wird Cleopaira befannt, und lagt hier ben Blancus, in Sprien ben Sara gurud, 48, 24. lagt bie Befchwifter ber Gleos patra in Chefus vom Altar bes Dianatempels reifen und um= bringen, ebenbafelbft. er fcmelgt in Aegypten, rafft fich aber wieber aufammen, fucht Tyrus ju entfegen, geht aber weiter nach Bries denland, trifft bier feine Mutter und feine Bemablin, erflart ben Octavianus als Reind und tritt mit Sextus in Berbindung, 48. 27. geht nach Italien, erobert Sipuntum, muß aber Brunbuffum formlich belagern, 48, 27. Inbeffen flirbt feine Gemablin in Sichon und er vertragt fich auf's Reue mit Octavian, 48, 28. fle verbinden fich beibe gegen Sextus, 48, 29. Die Solbaten forbern in Brunduffum bie verfprocenen Belber, werben aber von Detavianus beschwichtigt, 48, 30. Senat und Bolf find über ben Rrieg gegen Sextus ungehalten; Antonius und Octavian fommen barüber felbft in Lebenegefahr und feben fich gezwungen, fich mit Sextus ju vergleichen, 48, 30. Sie tommen bei Difenum gus

fammen und verfohnen fich, 48, 36-38. Antonine geht nach Griechenland gurud, legt fich ben Namen bes zweiten Bacchus bei, laft fic von ben Albenern mit ihrer Bottin Athene vermablen und mit einer Ausfleuer befchenten, 48, 39. ben Bentibius ichict er nach Affen gegen bie Barther voraus, 39. fommt, auf Dctavian's Binlabung, noch einmal nach Brundufium wegen bes gegen Gers tus ju eröffnenben Rriegs, eilt aber wieber, ohne ben Octavian ju fprecen, nach Meappten gurud, 48, 46, fommt nach Octavian's Berluffen gur Gee noch einmal nach Italien, aber mehr, um Detavian auszuholen. Geine neue Gemablin Octavia verfobnt bie Diberfirebenden, wird aber balb, vorgeblich, bamit fie nicht ben Befahren bes Bartherfriege ausgeseht mare, von Antonius nach Italien gurudgeschicht, 48, 54. gibt bem Detavian einige Schiffe gegen Sertus, 49, 1. wird auf feinen Legaten Bentibius eiferfuch: tig, erscheint felbft in Sprien, nimmt Jenem ben Dberbefehl und gibt ibn bem Soffins; er felbft aber geht nach Stallen, 49, 23. überträgt bem von ben Parthern übergetretenen Monafes bie Fuhrung des Rrieges und macht, als biefer wieber ju Jenen abfallt, bem Phraates, um Beit zu gewinnen, Friebensantrage, 49, 24. belagert bie Stadt Pragena, verliert babei viele Leute, laft fich burch Borfpiegelung bes Friebens verleiten, bie Belagerung aufgu= geben, findet fich betrogen, verliert burch bie ihn ringe umgebenben Feinde und burch bie Ralte viele Mannschaft , legt fein beer in Armenien in bie Binterquartiere und eilt zu Cleopatra gurud, 49, 25 - 31. verfügt nach Billfuhr über bie fleineren Fürftenthumer bes Morgenlandes und vergibt mehrere an Cleopatra, 49, Gertus wird auf einen Befehl bes Antonius getobtet, 32, 33, Er will mit Gulfe bes Meberfonige ben Ronig von 49, 18.

Armenien befriegen, fehrt aber auf bie Dadricht, bag feine Bemablin Octavia gu ihm reife, nach Megbyten gurud, und befiehlt ihr, nach Rom gurudgufehren, läßt jeboch bie von ihr mitgebrachten Gefchente und Solbaten in Empfang nehmen, 49, 33. befommt ben Artabages burch Lift in feine Gewalt, 49, 39. erobert gang Arme= nien, führt ben gefangenen Ronig in Alexandrien im Triumbb auf, bewirthet bie Alexandrier aufe prachtigfte, und verfdentt gange Provingen an Cleopatra, Cafarion und feine mit Cleopatra ers zeugten Rinber, 49, 41. fcbreibt ju gleicher Beit an ben Senat, baß er geneigt fen, bem Triumvirat zu entsagen, aber nur in ber Abficht, ben Octavian ju Bleidem ju nothigen, ebenbaf, folieft mit bem Deberfonig ben Bertrag, bag biefer ihm gegen Octavianus, er hingegen bemfelben gegen bie Barther beifteben folle, geht bann nach Jonien und Griechenland ab, um fich jum Rriege gegen Octavianus zu ruften, 49, 44. Rlagen Beiber über einanber, 50. 1. In Rom find bie beiben Confuln furlihn thatig, richten aber Nichts aus und geben qu ibm ab, 50, 2. fein Teftament, bas Octavianus fich zu verschaffen weiß, emport alle Baterlanbs= freunde; man erflart ber Cleopatra, im Grunde aber ibm, ben Rrieg, 50, 3. Er lagt fich Gymnaffarch von Negypten, Offris und Bacdus nennen, 50, 5. Die Provingen bes romifchen Reis des, welche zu ihm halten, werben aufgezählt, 50, 6. - will felbft . und zwar in Stalien angreifen, befinnt fich aber eines Anbern und übermintert in bem Beloponnes, 50, 9. geht von ba nach Actium, wo feine Flotte vor Anter liegt, 50, 13. Schlacht bei Actium, 50, 31-35, fluchtet fich erft in ben Beloponnes, bann nach Africa an Pinarius Scarpus, und wie ibn biefer nicht aufnimmt, nach Alexandrien gurud, 51, 5. fucht ben Octavianus burch Unterhand-

lungen hinzuhalten, erhalt aber feine Antwort, 51, 6. will nach Spanien ober Sprien, ober an ben arabifden Meerbufen fluchten. 51, 6. 7. fenbet noch zwei Mal Botichaft an Octavianus und be= ruft fic auf ihre frubere Freundschaft, 51, 8. marfchirt gegen ben Cornellus Gallus, ber bie Stabt Baratonium befest hat, giebt ge= gen ihn ben Rurgeren, und verliert einen Theil feiner Flotte, 51, 9. Inbeffen bemächtigt fich Dctavianus Belufiums, Antonius fommt gegen ihn in Bortheil, verliert aber wieber und lagt fich burch bie treulose Cleovatra verleiten, nach Alexandrien gurucku= fehren, 51, 10. Auf die faliche Nachricht von ihrem Tobe fürzt er fich in fein Schwert, rafft fich aber wieber auf, ale er bort, baß fie noch lebt, lagt fich in ihr Grabbentmal hinaufwinden, und ftirbt in ihren Armen, ebenbaf. wird mit Cleopatra in einem Sarge beigefett, 51, 15. hinterläßt von Julvia einen Sohn Julius, von Octavia zwei Tochter, bie einen Theil bes vaterlichen Bermogens erhalten, ebenbaf. Schidfal feiner mit Cleopatra ge= zeugten Rinber; fein Charafter, 51, 15.

Antonius Mufa, fiehe Mufa.

Antonius Primus, fiehe Primus.

Antonius, ein Ritter, unter Nero vorgeblich wegen Giftmifcherei hingerichtet, 61, 7.

(Lucius) Antonius Saturninus, fiehe Saturninus.

Antyllus, vielleicht für Antullus, Antoniolus, Sohn bes Triums virs Antonius, wird in seinem zehnten Jahr mit August's Tochter Julia verlobt, 48, 54. nach bes Baters Tobe hingerichtet, 51, 15. Anulinus, Felbherr bes Kaisers Sept. Severus gegen Bescennius

Anulinus, Felbherr bes Kaisers Sept. Severus gegen Bescennium Riger, 74, 6. 75-2. 3.

Mofta, Stadt, fiehe Augusta Pratorianorum.

- Apamea, 47, 27. 48, 25. Orafel bes Jupiter Belns bafelbft, 78, 8. 30. 34. 40.
- Apelles, berühmter tragischer Schauspieler unter Caligula, 59, 5. Apiaten, eine gallische Wölferschaft, 39, 46. bei Casar Sotiates.
- Apicata, Gemahlin Sejan's, gibt fich felbft ben Tob, obgleich fie von ihm geschieben war, und also Richts zu befürchten hatte, 58. 11.
  - Apicius, ein Schwelger, 57, 19.
  - Apis, von ben Aegyptern gottlich verehrt. Auguftus begehrt ihn nicht zu feben, 51, 15.
  - Apocolocynthofis, Titel einer Spottschrift Seneca's auf ben Kaifer Claubius, 60, 35.
  - Apollo weint brei Tage nach einander, Fr. 216. Apollo Grannus, 77, 15.
  - (Aureliue) Apollinaris, Leibwachenobrift unter Caracalla, und Mitverschworener gegen benfelben, 78, 5.
  - Apollinarische Spiele, unter Cafar von einem Stabiprafeft ges geben, 43, 48. von einem Prator, 47, 20. — von bem Prator Agrippa mit besonberer Pracht, 48, 20.
  - Apollodorus, ein berühmter Baumeifter unter Trajanus, wirdbon Babrianus aus Runftierneib hingerichtet, 69, 4.
  - Apollonia, Stadt am jonischen Meerbusen, eine Pflangflubt ber Corinther, Fr. 122, 47, 21. hat eine Art Rednevacademie, weßshalb fich Octavius bei Cafars Ermordung bort aufhalt, 45, 3. In seiner Nabe fleigen häusig Flamm n aus ber Erde auf, ohne jedoch Schaben zu ihun; sie werden beim Regenwetter ftarter. Auch ein Oralel ift baseibft, 41, 45.

Apollonius, ber Aegypter, fagt bem Caligula feinen Tob voraus, 59, 29.

Apollonius von Nicomebien ift Lehrer bes Marcus Aurelius in ber Philosophie, 71, 35.

Apollonius von Thana iriti in Ephesus in berselben Stunde, in welcher Domitianus in Rom ermorbet wird, öffentlich auf und verfündigt bas glückliche Creigniß, 67, 18. Caracalla läßt ihm zu Ehren einen kleinen Tempel erbauen, 77, 18.

Apollophanes, Befehlshaber bes Sertus Pompejus liefert ein gludliches Treffen gegen ben Octavianus, 48, 47. wird aber von Menas gefchlagen, 48, 48. ergibt fich an Erftern, 49, 10.

Appius Claubius Bulcher, fiebe Claubius.

Appius Claubius, Prator, fiehe Claubius.

(Cajus) Appius Silanus, fiehe Silanus.

Apronianus, Dio's Bater, Statthalter in Gilicien, 69, 1.

Apronianus, Statthalter in Affen unter Sept. Severus, wird abs. wesend zum Lobe verurtheilt, 76, 8.

Apfus, Bluf in Macebonien, 41, 46.

(Lucius) Apulejus Saturninus, fiehe Saturninus.

Apuler, Bolfericaft am jonifden Meerbufen, Fr. 7.

Aqua Birgo ober Jungfrauenwasser, wird von Agrirya in einer besondern Bafferleitung in die Stadt geführt und das Augustische genannt, 54, 11.

Aqua Julia, ber Julische Canal, ober bie Julische Wafferleitung, in bie Stadt geführt, 48, 32. an Capua's Burger überlaffen, 49, 14.

Aquila, bes Macenas Freigelaffener, ift Gefcwinbidreiber, 55, 7. Die Caffine. 156 Bbon. 6

(Pontius) Aquila, einer von Cafare Morbern, Unterfelbherr bes Decimus, 46, 38. erhalt eine Chrenfaule 46, 40.

(Julia) Aquilia Severa, eine Bestalin, wird Semahlin bes Rais fere heliogabalus, ron ihm verstoßen und wieder angenommen, 79, 9.

Mquiline Florus, fiebe Florus.

Aquitanien wird von Cafar bezwungen, 39, 46.

Arabien, Nabatäisches und Sturāisches (in biesem Lysanias, in jenem Malchus König) werden von dem Triumvir Antonius an Cleopatra und ihre Kinder verschenkt, 49, 32. In dem Iturāischen wird Soāmus von Caligula als König eingeseht, 59, 12. Das glūckliche, 53, 29. Das Petrāische wird unter Trajanus römische Provinz, 68, 14. Sept. Severus macht einen Jug in das Land, 71, 1. vergl. 79, 3.

Arabion, Scheich ober Fürft einer arabifden Sorbe, 48, 22.

Arabus, Insel, 47, 30. verweigert bem Triumvir Antonius ben Tribut, 48, 24. halt sich auch gegen bes Antonius Legaten Benstibius sehr tapfer, 48, 41. wird von Cajus Sossus erobert, 49, 22.

Arares, 36, 35, 49, 44.

Araris, Arar, Saone, 38, 32.

Arbandes, bes Sporaces Sohn aus Mesopotamien, wird von Trasjanus geliebt, 68, 21.

Arbela, burch Alexanders Sieg berühmt, wird von Caracalla ets obert, welcher die bortigen Graber ber parthischen Könige zerflort, 78, 1.

Arbornefen, fiebe Marbonenfer.

Arce, Stabt in Sprien, 78, 30.

- Ardelaus, Ronia von Cabbabocien, vermittelt ben Rrieben amis fden Gulla und Mithribates, beffen Felbherr er fruber gemefen war, Fr. 258. 261.
- Archelaus, Cobn bes Borigen, von Berecine jum Gemahl und Mitregenten von Aegypten genommen, wird von Gabinius umges bracht, 39, 57, 58.
- Archelaus wirb von Antonius an Ariarathes Stelle jum Ronig pon Cappabocien gemacht, 49, 32. von Auguftus beflatigt, 51, 2. befommt noch bas Ruftenland Ciliciens und Rleinarmeniens, 54, 9. wird von Tiberius, weil er ibm mabrend feines Aufenthalts in Rhobus feine besondere Aufmerksamfeit ichenfte, nach Rom ents boten und rettet faum fein Leben, flirbt aber balb barauf, 57, 17.

Archelaus Berobes, flehe Berobes.

- Archiv bes Senats, auf Befehl bes Tiberius wieber in Ordnung gebracht, 57, 16. Das faiferliche Archiv geht unter Commobus arofiten Theile in Alammen auf, 72, 24.
- Arbiaer, fonft Sarbiaer, eine illyrifche Bolfericaft, Fr. 144.
- Arbuba, Stadt in Dalmatien, wehrt fich hartnadig gegen Tibertus und Bermanicus, 56, 15.
- Aretas, Ronig im Betraffchen Arabien, hatte Sprien febr beunrubigt, wird aber von Bompejus bestegt und in Reffeln gelegt, 37, 15.

Argentocorus, 76. 16.

Argeffa, alter Name von Italien, Fr. 3.

Argyrippa, Stabt in Apullen, fpater Arpi, Fr. 7, f. Arpi.

Ariarathes, Ronig in Cappabocien, von bem Triumvir Antonius bes Thrones entfest, 49, 32.

Ariminum, 41, 4. 55, 34.

Ariobarzanes, König von Cappaborten, Fr. 242. 258. 261. ethalt nach ber Pharsalischen Schlacht von Cafar einen Theil bes von Diotarus besessenn Reichs, Galatien, und ein Stud bes bem Pharnaces abgenommenen Armeniens, 41, 63. wird von Brutus und Cassius, welche ihm nicht recht trauen, gefangen genommen und umgebracht, 47, 33.

Ariogafus, Ronig ber Sazygen, unter Marcus Anrelius, 71, 13. 14.

Ariovift, Rönig ber Gelten, unter Cafare Consulat zum Freund und Bundesgenoffen ber Römer angenommen, war über ben Rhein gegangen und hatte ben Aebuern und Sequanern zugesest. Diese suchen hülfe bei Casar. Ariovist spricht stolz mit Casar, 38, 34. 42. wird nach blutigem Rampse bestegt und entsommt auf einem Fahrzeuge über ben Rhein, 38, 47—50.

Ariftio vertheibigt Athen gegen Gulla, Fr. 253.

Ariftio, Freund des Mithrivates, Feind des Archelaus, Konigs von Cappadocien, wird auf Sulla's Befehl hingerichtet, Fr. 258.

Ariftio im cretifchen Rriege, 36, 2.

(Cacilius) Arifto, Statthalter in Bithynien unter Macrinus, 78, 39.

Ariftobulus, Fürst und hoher Priester ber Juben, 37, 15. wird von Pompejus als Gefangener fortgeführt, 37, 15. entfommt aus Rom, wird aber an Bompejus ausgeliefert, 39, 56. hernach von Casar nach Jubaa geschickt, um bas Land von ber Pompejanischen Partei abzubringen, 41, 18.

Ariftoteles foll nach Caracalla Schulb an Alexanders Tob gewesen sein, weehalb er auch die Schriften ber Ariftoteliser verbrennen laffen will, 77, 7.

Arius aus Alexatien, Philosoph in bes Augustus Gefolge, 51, 16. 52, 36.

Armenien (Grofarmenien) hat Tigranes jum Ronig, 35, 8. 36, 28-36, 37, 5, Artavasbes, 49, 25. Antonius nimmt Lettern gefangen, führt ihn in Alexandria im Triumph auf und bemachtigt fic bes gangen ganbes, 49, 40. und vergibt es fpater an feinen mit Cleopatra gezeugten Sohn Alexander 49, 41. geht wieder für Rom verloren, 49, 44. Unter Augustus finbet fich ein Ronig Ar= tabages, an beffen Stelle auf Berlangen ber Armenier von ben Romern Tigranes jum Ronig gemacht wirb, 54. 9. Das Land embort fich, und Augustus fenbet erft ben Tiberius, 55, 9. hierauf ben Cajus Cafar babin, 59, 11. Unter Tiberius gibt es ber Bartherfonig Artabanus feinem Sohne Arfaces, Tiberius aber bem Teribates und furz barauf bem Mithribates, 58. 26. Unter Rero führt befondere Corbulo gludliche Rriege bafelbit, und Teribates empfangt ju Rom bas Diabem, 62, 19. 63, 1-5. Desgleichen Grebares unter Trajanus, 68, 17. Trajanus macht es gur romis ichen Broving, 68, 18, 19. Unter Marcus Aurelius fangt ber Satrap Teribates bafelbft Unruhen an, 71, 14. Es hat einen eigenen Fürften Soamus, 71, Anhang. Unter Gept. Geverus Sanatruces, 75, 9. Caracalla friegt bafelbft mit ungunftigem Erfola, 77, 21.

Rleinarmenien, 35, 9. Antonius gibt es bem Polemo, 49, 33. 44. Augustus bem Archelaus, 54, 9. Caligula bem Cotys, 59, 12.

Armenius, der Cheruster, hintergeht ben Barus burch verftellte Freundichaft, 56, 19.

Arnuphis, ein agyptischer Bauberer unter Marcus Aurelius, 71, 8.

- Arria, eine Romerin, flirbt muthig und er thigt auch ihren Gemahl Batus zum Sterben, 60, 16.
- (Flavius) Arrianus, Statthalter in Cappadocien unter Sabrian, 69, 15.
- (Lucius) Arruntius, ein Gelehrter unter Tiberius, nimmt fich bas Leben, um nicht ben Caligula zum herrn zu haben, 58, 27.
- Arpi, früher Argyrippa in Apulien, Fr. 7.
- (Sintricus) Arfaces, König ber Parther. Mithribates, Ligranes und Lucullus suchen ihn für fich zu gewinnen; er erflart sich aber für Reinen, 35, 1—3. flirbt, 36, 28.
- Arfaces, Cohn bes Artabanus, bemächtigt fich Armenicus unter Tiberius, 58, 26.
- Arfanias, Fluß, fallt in ben Guphrat. An ihm liegt bie Stadt Rhanbea, 62, 21.
- Arfinoe, Schwester ber Cleopatra, erhält von Cafar bie Insel Eppern, 42, 35. Sanhmedes bringt fie von ba nach Neghvien, um fie auf ben Thron zu sehen, 42, 39. wird von Cafar im Erisumph aufgeführt, aber wieder in Freiheit geset, 43, 19. wird von Antonius umgebracht, 48, 24.
- Artabanus, ber Zweite, König ber Parther unter Liberius, gibt fetsnem Sohne Arfaces nach bem Tobe bes Artares Armenien, greift Cappabocien an, und brudt feine Unterthanen, welche beshalb einen neuen König von Tiberius verlangen, 58, 26. bebroht unter Caligula Sprien, wird aber von Lucius Vitellius gedemuthigt, 59, 27.
- Artabanus, bem Bierten, wird von Caracalla ohne Grund ber Rrieg angefundigt und bas Land vermuftet, 78, 1. Artabanus befriegt

bie Romer unter Macrinus, 39. fchließt Frieden, 78, 26. 27. 39. wird von bem Berferkonig Artarerres befriegt und getobtet. 80, 3. Artabazes, bes Tigranes Cohn, König in Armenten zu Craffus Beiten, 40, 16.

Artabages, ber 3weite, ober Artarias, unter August, wird von feinen Unterthanen umgebracht, 54, 9.

Artacier, Bollerichaft in Thracien, 51, 27.

Artavasbes, Ronig von Mebien, bietet bem Antonius Freunds fcaft an, 49, 25. wirb von Artares gefangen genommen, 49, 44. 54, 9.

Artavasbes, König von Armenien, unterflütt ben M. Antonius nicht gegen die Parther, 49, 25. Antonius will sich an ihm rachen, 49, 33. lockt ihn in das Lager, läßt ihn fesseln und führt ihn bei seinem Triumph in Alexandrien vor seinem Wagen her, 49, 39. 40. wird nach der Schlacht bei Actium ermordet, 51, 5.

Artares ift gemeinschaftlicher Name ber Könige von Armenien. Ein König bieses Namens wird von ben Solbaten an Statt feines Baters Artavasbes zum König gemacht und von Antonius bestegt, 49, 39. bestegt seinerseits ben Mederkönig Artavasbes, 49, 44. 51, 16.

Artaras, Parihertonig, 58, 26.

Artaxata, Stadt in Armenien, 36, 34, 35, 49, 39, wird von . Corbulo unter Nero geschleift, 62, 20. Teridates barf fie wieder aufbauen, 63, 6, und nennt fie Neronia, 63, 7.

Artaxerres, König ber Perfer zu Alexander Severus Zeiten, bes mächtigt fich nach ber Ermordung Artaban's ber herrschaft in Parthien, macht auch Angriffe auf Armenien, Mesopotamien und Sprien, 30, 3. 4.

Artemio, Anführer ber empörten Juben unter Trajan, 68, 32. Artemis, die Caurische, in Comana, 35, 11.

Articulejus Petus, 54, 14.

Artoces, König ber Iberier, greift ben Pompejus an, muß aber ben Frieden bamit erkaufen, daß er feine Sohne ausliefert, 37, 1. 2.

Artorius, Arzt bes Augustus, gemeint, aber nicht genannt, 47, 4. Arverner, Bolferschaft in Gallien, emporen fich gegen bie Romer, 40, 33. Cafar zieht gegen fie zu Felb, richtet aber nicht viel aus, 40, 35. 36.

Afander, von Pharnaces zum Statthalter in Bosporus bestellt. emport sich wiber ihn und bringt ihn um, weshalb Cafar ihn verabscheut und ben Mithribates von Pergamus gegen ihn in's Felb schieft, 42, 46—48. flirbt, 54, 24.

Afiaticus, f. Balerins.

Asien wird römische Proving, 53, 12. foll nach den Bestimmungen des Augustus Proconsuln zu Statthaltern bekommen, 53, 14. doch versügt derselbe, obgleich die Proving senatorisch ist, selbst dars über, 54, 7. sendet einmal einen außerordentlichen Statthalter das hin, 54, 30.

Afinius Gallus, bes Drufus Bruber von mutterlicher Seite, unter Claubius verwiesen, 60, 27.

Afinius Bollio, bestegt bie emporten Parthiner in Illyrien, 48, 41.

(Cafflue) Asclepiobotus lagt fich unter Mero nicht ale falfcher Beuge gebrauchen, 62, 26.

Afpar, migiger Spotter unter Cept. Severus, 76, 9.

(Juliue) Afper, Statthalter in Affen unter Macrinus, 78, 22.

Afpie, Stabt in Sprien, 37, 7.

Afpis, Stadt in Africa, fonft Clupea, 41, 41. 48, 52. f. Clupea.

Affefforen, f. Beifiger.

Affprien beißt auch Atprien, 68, 26.

Aftinger an ber Donau tragen ten Romern Bunbesgenoffenschaft an, 71, 12.

Aftrologen. Augustus legt ihnen bas Handwerf, 56, 25. Tiberius läßt ble fremben hinrichten und gegen bie einheimischen eine ftrenge Berordnung ergehen, 57, 15. unter Bitellius aus Rom und Italien vertrieben, 65, 2. auch von Bespaffanus, 66, 9.

Aufturter, eine spanische Bolferschaft, werben von Statilius Taurus unter August bestegt, 51, 20. emporen fich wieber, und werben von Lucius Aemilius zu Paaren getrieben, 53, 25. 29. auch von Agrippa, 54, 5. 10.

Afyl, unter Romulus bestellt, wird nachher fo umzäunt, bağ es nicht mehr mißbraucht werven kann, 47, 19. Cafars Rapelle bient auch als Afyl, ebenbaf. und 51, 15.

Atanius Secundus, 39, 8.

Atejus Capito tritt gegen Pompejus und Craffus auf, 39, 32. 35. Atejus Capito außert fich freimuthig gegen Tiberius, 57, 17.

Athambilus, Furft ber fleinen Insel Meffene auf bem Tigris unter Erajan, 68, 28.

Athen wird von Sulla belagert und er läßt die heiligen haine und bie schönen Baumgange ber Academie und des Lyceums niedershauen, Fr. 251. erleibet eine hungerenoth; die heilige Lampe ber Athene erlöscht, Fr. 253. 254. hält sich gegen Casar, 42, 14. empfängt Brutus und Cassus auf's Glänzendste und seht ihnen Bilbsaulen, 47, 20. 30. auch dem Antonius und Cleopatra, 50, 15.

verliert Aegina und Erefria, 54, 7. wird besonders von Sabrian begunftigt und erhalt die Infel Cephalonia zum Geschent. 69, 46. erhalt von Marcus Aurelins neue Borrechte und bieser ftellt Lehster in allen Wiffenschaften bafelbft an, 71, 31.

Athenaum, Tempel ber Minerva, von August erbaut, 51, 22. von Sabrian, 73, 17.

Athenio, ein Cilicier, führt eine Stlavenrotte in Sicilien an, Fr. 250.

Athenodorus, Philosoph und Bertrauter Auguft's, ift febr freis muthig gegen benfelben, 56, 43.

Athluli, Stadt im gludlichen Arabien, 53, 29.

Atinius, 38, 6.

Atlasgebirge, 60, 9. 75, 13.

Atra, Stadt in Arabien, verehrt die Sonne und wird durch fie befchütt, 66, 31. gegen Trajan ebendaf., gegen Severus, 75, 10.
bis 12. gegen Artarerres, 80, 3.

(Lucius Sempronius) Atratinu e, 49, 39.

Atrebaten, Celten ober Belgen, machen bem Cafar unter ihreme Anführer Commius viel zu ichaffen, werben aber boch enblich bes zwungen, 40, 42. 43.

Atreus, ein Trauerspiel unter biesem Titel von Scaurus, 58, 24. Attalus, von Bruffas angegriffen, wird von ben Romern in Schus

genommen, Fr. 198.

(Claubius) Attalus, früher Statthalter in Thracien unter Macrisnus, wird auf Cupern auf Befehl bes Heliogabalus hingerichtet, 79, 3, 4.

Attegua, Stadt in Spanien, wird von Cafar im Rriege wider ben jungern Bompejus erobert, 43, 33. 34.

Attia, Auguste Mutter, 45, 1. firbt und erhalt ein feierliches Leis chenbegangniß, 47, 17.

Attianus, Bormund Sabrians, 69, 1.

Atticus Numerius, ein Senator, wollte ben Beift bes Augustus gen himmel aufsteigen gesehen haben und wird beshalb von Livia reichlich beschenkt, 56, 46.

Atticus herobes, Lehrer bes Marcus Aurelius in ber Berebfamleit, 71, 35.

Atprien, 68, 26.

Avaricum, Stabt ber Bituriger, wirb von Cafar erobert, 40, 34.

Avernus, See bei Cuma in Campanien, 48, 50. in Abiabene, Fr. 9. bei Babylon und bei hierapolis, 68, 27.

Auctoritas Senatus, 41, 3, 42, 23, 55, 3.

Aug arus, Rönig von Osroene, im zweiten römischen Burgerfrieg mit ben Romern verbunbet, tragt bie hauptschulb an Casslus Unsglud, 40, 20. fallt ben Romern in ben Ruden, 40, 23.

Aug arus, König von Obroene, senbet bem Trajan bei seinem Felbs zug in ben Orient Geschenke, will aber, um nicht gegen die Parther zu verftoßen, nicht personlich erscheinen, 68, 18. kommt aber später doch und wird bes Kaisers Bertrauter, 68, 21.

Augarus laft zu Caracallas Zeiten bie Großen feines Reiches ers morben; Caracalla nimmt ihm fein Lanb, 77, 12.

Augurtum Salutis, 37, 24. 25. 51, 20.

Augurmurbe, 48, 36. 51, 1.

Auguft a Emerita, jest Meriba', wirb von Auguftus für feine alten Solbaten angelegt, 53, 26.

Augufta Bratorianorum, jest Mofta, 53, 25.

- Augustalien, 54, 10. 14. 55, 8. auch bei Auguste Geburtetag noch lange nach feinem Tobe gefeiert, 56. 25. 29. 46. 47. wegen Burudfunft bes Raifers, 57, 14. 53. 34.
- Augustaner, eine Schaar Solbaten, welche Nero nur bagu halt, ihm bei feinen Martheiten Beifall zu Klatichen, 61, 20. Sie bes gleiten ihn auch nach Griechenland, 63, 8.
- Auguftus (Cajus Julius Cafar Detavianus) bei Dio mabricheins lich burch einen Fehler bes Abichreibens auch Capias genannt, 45, 1. Seine Anfunft und Borbebeutungen fünftiger Große, 45, 1. 2., wirb von Cafar aboptirt, gut erzogen und gum Erben eingefest, 44, 35. 45, 2, wirb noch febr jung von Cafar gum Reiterobriften angenommen, 43, 51. befanb fich bei Cafare Ermorbung ju Apollonia, um ihn von bort aus auf feinem Relbange gegen bie Barther ju begleiten, wußte bamals noch Richts von feiner Aboption und ber Erbichaft, geht, auf bie Nachricht bavon nach Rom, 45, 3. 4. tritt anfange febr leife auf; orbnet fich bem Untonius unter, obgleich ibn biefer um bie Erbicaft bringt, fuct Bolfstribun zu werben, und lagt fich burch ben Bolfstribun Tibes rius Cannutius bem Bolfe vorftellen, verfpricht biefem bie Ausgablung bes ibm von Cafar ausgefesten Bermachtniffes unb macht fich baburch, fo wie burch glangenbe Schauspiele febr beliebt. 45. 5-7. Antonius lagt ihn einmal burch Liftoren bon ber Rebnerbuhne berabicbleppen, 45, 7. biefe Bewaltthat macht jeboch bem Octavianus noch mehr Freunde, 45, 8. Er verfobnt fic mit Antonius, aber nur auf furge Beit, 45, 9. Er bietet ben aus Macebonien gurudgefehrten Solbaten eine größere Summe als Antonius, wirht auch in Campanien viel Bolf und eilt bann mit ihnen nach Rom , 45, 12. Als Antonius ben Decimus Bruins

in Gallien aus ber Statthaltericaft verbrangen will, rath er biefem gum Biberftanb, 45, 14. 15. Er wirb, ba ber Senat bem Antonius ben Rrieg erflart, mit bem Titel eines Bratore gegen ifn gefandt, 46, 29. er folagt nach einigen Berluften ben Antos nius bei Mutina, 46, 36-38. macht Aufpruche auf bas Confulat, fieht fich aber vom Senat gering geachtet und Brutus begunftigt. Er erhalt blos confularifche Ehren , 45, 39-41. Er macht befis halb bem Antonius Friebensvorfchlage, 45, 41. Auf bie Dachs richt, bag Antonius und Lepibus zufammenhalten, fcmeichelt ibm ber Senat von Neuem, und übertragt ihm ben Rrieg über biefe. Er übernimmt ibn gum Schein, leitet es aber fo ein, baß feine Solbaten erflaren, baß fle gegen fein Beer, bas fcon unter ihm gebient habe, fechten wurden. Bierhundert berfelben gehen fogar nach Rom und verlangen unter Anberem auch bas Confulat für ihn, richten aber noch immer Dichts aus. Jest verbindet er fich enger mit Antonius und Levibus, rudt vot Rom und wird nun Conful, 45, 42-45. Dolabella muß bas heer an ihn abtreten; er wirb nun formlich in bas Gefchlecht ber Cafarn aboptirt, beißt jest Cajus Bulius Cafar Octavianus , 45, 46-48. Er fangt an, Cafare Morber ju verfolgen, 45, 49. Er ftellt fich, ale ob er im Ernft gegen Antonius und Lepidus gu Felbe gieben wollte, 45, 50. thut aber Michte, weil er burch fie erft ben Brutus unb ben Caffine bezwingen will, lagt vielmehr burch Bebine im Genat barauf antragen, bem Antonius und bem Lepibus zu verzeihen und ihnen bie Rudfehr nach Rom ju geftatten, 45, 52. Beibe ruden mit ihren Beeren berbei, treffen bet Bononia mit ihm gusammen und verabreben, Beber feine Begner ermorben gu laffen; fle vers eiben fich und theilen fich in bie romifchen Provingen. Lepibus foll

bas nächste Jahr als Consul in Rom bleiben, Octavianus und Antonius wollen gegen Brutus und Cassius zu Felbe ziehen und Octavian foll Fluvias Tochter zur Che nehmen. 45, 55. 56. Sie treten ihren Feldzug gegen Brutus und Cassius wirklich an, lassen aber gegen Sextus, ber im Besitze von Sicilien ist, einen Theil des Heeres zurück, um Italien zu decken, 47, 36. Oct. erkrankt in Dyrrhachium, eilt dem Antonius nach und beide lagern ihren Feinden dei Philippi gegenüber, 47, 37. in der Schlacht sieht er mit seinem Heere zurückgeschlagen und verliert sein Lager, 47, 45. Brutus wagt nach des Cassius Tode noch eine Schlacht, verliert sie und flürzt sich in sein Schwert, 47, 48. 49.

Octavian folieft mit Antonius einen neuen Bertrag, in weldem Lepibus ausgeschloffen wirb, 48, 1. fchidt ber rantefüchtigen Schwiegermutter bie Tochter gurud, 48, 5. befommt in Rom Streit mit Kulvia und Lucius Antonius, bem Bruber bes Triums vire, über bie Bertheilung von Lanbereien an ausgebiente Solbaten, welche ihm Marcus Antonius überlaffen batte. Fulvia und Lucius Antonius ichlagen fich auf bie Seite ber Ungufriebenen und bringen baburch ben Octavian in große Berlegenheit, fo baß er mehrere Brunbftude, namentlich bie ber Genatoren bon ber Bertheilung ausnehmen muß, aber bennoch nicht verhinbern fann, bağ es in Rom fomobl, als auch in anberen Stabten zwifeben Grundbefigern und Solbaten ju blutigen Auftritten fommt. 48, 6-9. Er verfucht es auf verschiebene Beife, mit feinen Bege nern fich ju vergleichen, bis feine Beteranen fich ju Schieberichs tern aufwerfen und ben Lucius Antonius und bie Fulvia für foulbig erflaren, 48, 10-12. Es fommt ju einem formlichen Rrieg in Italien, Octavian belagert ben Antonius in Beruffa und zwingt

thn, fich zu ergeben, worauf fich Alles für Octavian erklart und Rulvia mit ihren Kinbern zu ihrem Gemahle fluchtet, 48, 13—15.

Detavian fucht ben Certus fur fich ju gewinnen und beirathet an bem Enbe eine Bermanbte von ibm, Scribonia, 48, 16. Da Sertus fich nicht gufrieben gibt, fo übertragt er, mabrenb er felbft in Gallien zu thun bat, ben Rrieg gegen ihn bem Marcus Bipfanius Agrippa, 48, 20. bem Lepibus überläßt er bie Statthalter= fchaft von Africa, 48, 20. Antonius fangt neue Reinbfeligteiten an und belagert Brunduflum, 48, 27. Auf bie Dadricht von Anlvias Tobe verfohnen fich Beibe, vertheilen bie Provingen bes romifchen Reiches aufe Neue und verbinben fich ju gemeinichafts lichem Rriege gegen Sextus, 48, 28. 29. In Rom ift man fo barüber aufgebracht, bag Octavian und Antonius in Lebensaefabr fommen und mit bem Sextus Frieben ju foliegen fich genothigt feben, 48, 31. Octavian icheibet fich von Scribonia, 48, 34. nimmt, um fich einen Anhang zu machen, bie fcblechteften Dens fden, felbft Stlaven in ben Senat auf, 48, 34. Rommt bei Misenum mit Sertus ausammen und verträgt fich mit ibm, 48, 36-38. 3hr gutes Bernehmen ift nicht von Dauer, weil Octavian ben ju ihm übergegangenen Menas nicht ausliefern will. Er forbert ben Antonius gur Theilnahme an bem Rriege auf, biefer aber laft ihn im Stich. 48, 46. Seine Flotte leibet unter bem Dberbefehl bes Calvinus Sabinus großen Berluft, und er felbft ift in einem Seetreffen gegen Apollophanes ungludlich, 48, 47; und fommt in einem Sturme febr ju Schaben, 48, 48. begnügt fich vorerft Staliens Ruften ju fchugen, lagt neue Schiffe burch Agrippa bauen, 48, 49. Wie bie Flotte fertig ift, gebt er unter Segel, wirb wieber von einem Sturme aberfallen; boch geht

Menas wieberten ibm über, 49, 1. Agribba gewinnt eine See= folacht, 49, 3, 4, Gr felbft lanbet in Sicilien und glaubt, bent von Sertus geschlagenen Sertus vollenbs ben Garaus machen gir tonnen, ift aber ungludlich und gerath in Lebensgefahr, und ift frob. fic an bie italifche Rufte ju reiten, 49, 5. Um bas in Sicilien gurudgelaffene Beer zu reiten, fenbet er ben Agrippa binüber, ber fich auch mit bem Cornificius, ber inbeffen in großer Berlegenheit mar, gludlich vereinigt, 49, 6, 7. Octavian gebt felbft wieber nach Sicilien binuber, und Agrippa gewinnt bie Seefdlacht, welcher beibe Landheere bom Geftabe aus gufeben. 49. 8-10. Detavian fommt in Deffana, bas lepibus in Befit genommen batte, in Lebenegefahr, gewinnt aber bie Solbaten beffelben und entfest ihn aller feiner Burben , 49, 11. 12. Beer emport fich gegen Octavian, er bleibt jeboch feft und vers theilt nur an biejenigen, bie er fur lobwurbig halt, Gelb unb Land, 49, 13. 14. Er febrt nach Rom gurud, wo man ibm große Chren zuerkennt, 49, 15. Er gieht gegen bie Japyben, 49, 15. gegen bie Bannonier, 49, 36. 37. gegen bie Dalmatier, 49, 38,

Antonius ruftet fich in Jonien und Griechenland gegen ihn jum Rrieg, 49, 44. Beibe beschweren sich über einander, 50, 1. die beiben Consuln vom angetretenen Jahre 722', welche es mit Antonius halten, suchen Octavian zu flürzen, erreichen ihre Abssichten nicht und flüchten zu Antonius, 50, 2. Octavian weiß sich bes Antonius Testament zu verschaffen, und theilt es dem Senat und dem Bolke mit, worüber allgemeine Erditterung entsteht, 50, 3. Man erklärt den Krieg, vorgeblich gegen Cleopatra, im Grunde aber gegen Antonius selbst, 50, 4. Angabe der Provinzen, welche

für Octavian finb , 50, 6. Er geht im Frühling bes Jahres 723 über bas Jonifche Meer nach Actium, wo bes Antonius Rlotte por Anter liegt, 50, 12. Schlacht bei Actium, 50, 31-35. Das Landheer bes Antonius ergibt fich an ibn, 51, 1. Octavian nimmt Race an Ronigen, Stabten und Gingelnen, bie es mit Antonius biels ten, und belohnt feine Anhanger, 51, 2, lagt fich in bie eleufinischen Beheimniffe einweihen, 51, 4. geht, weil er feinen alten Solbaten nicht traut, nach Italien; Senat, Ritter und Bolf empfangen ibn in Brunduffum, er ftellt feine Solbaten, fo weit es angeht, aufrieben, 51, 4. eilt bann nach Affen, um ben Rrieg gegen Antonius und Cleopatra fortgufegen, 51, 5. erhalt von Cleopatra prachtige Befdente, bem Antonius aber antwortet er auf breis malige gutliche Borfdlage mit feinem Bort, 51, 6. 7. fchict feis nen Freigelaffenen Thurfus an Cleobatra und ftellt fich in fle verliebt. Cleppatra geht in bie Schlinge, rath bem Antonius, weil Octavian auf feinem Tobe beftebt, bie Flotte zu verlaffen. 'Octavian bemächtigt fich, von ihr felbft beimlich unterflutt, ber Safens ftabt Beluftum, leibet burch einen tabfern Angriff bes Antonius einigen Berluft, verbeffert fich jeboch und rudt in Alexandrien ein, 51, 8. 9. Auf bie ihm burch Cleopatra jugefommene Nachricht von bes Antonius Tobe, ichidt er einige Bertraute an fie ab, benen es gelingt, fich ihrer zu bemächtigen und fle in ihren Balaft que rudzubringen. Sie municht Octavian ju fprechen, er befucht fie, bleibt falt bei ihren Liebesmanovern, troftet fie jeboch, fieht aber feine Abficht, fle im Triumph aufzuführen, burch ihren Tob vereitelt, 51, 10-14. Er ift gnabig gegen bie Negypter, lagt fich bie Gruft Alexanders geigen, 51, 16, macht bas Land gur Dio Cafftus. 158 Bbon.

römischen Provinz, in ber jedoch fein Senator Statthalter werben barf, 51, 17. Mit ben baselbst vorgefundenen Schähen befriedigt er seine Ofsiziere und Solbaten und bezahlt seine Schulden. Neue Ehrenbezeigungen werden ihm in Rom zuerkannt, 51, 17—19. Bon Aegypten geht er nach Syrien und bann im Minter nach Assen, um hier und in Parthien Alles in Ordnung zu bringen, 51, 18. von da im nächsten Sommer nach Griechenland und Itaslien, wo er einen breitägigen Triumph hält, 51, 21. Er schließt zum ersten Male den Janustempel, 51, 20.

Auf ben Rath bes Dacenas gibt er ber Alleinherrichaft ben Borgug vor ber Bolfeherricaft, 52, 1-40, nimmt ben 3mbes ratorentitel nach feiner neuen Bebeutung an, 52, 41. übernimmt mit Agrippa bas Cenforamt und vermindert bie Bahl ber Senge toren, 52, 42. gibt Carthago wieber bie Rechte einer Bflangftabt, entbietet ben Antiodus von Commagene vor ben Senat und lagt ihn hinrichten , 52, 43 , taufcht bie Infel Caprea von ben Reapolitanern ein, ebenbafelbft. halt ben erften Genfus, 53, 1. lagt ben Apollotempel und bie Rebengebaube nebft ben Bucherfalen eine weihen, ebenbaf. ftellt fich, ale ob er fich ber Alleinherrichaft bes geben wolle, laft fich biefe aber wieber auf gebn weitere Jahre aufbringen, 52, 13. Auch wird fle ihm immer wieber prolongirt. 53, 16. Er theilt bie Provingen gwifden fic und bem Senat und macht neue Ginrichtungen, 53, 12-15. Dan gibt ibm ben Ghren= titel Auguftus, 53, 16. Er lagt bie flaminifche Strafe ausbeffern, geht nach Gallien und Sifpanien; 53, 22. erfrantt auf bem Felbzuge gegen bie Cantabern und bie Afturier in Tarracona. 53, 25. folieft ben Januetempel gum zweiten Dal, 53, 26 fommt nach Rom gurud, 53, 28. Er erfrantt von Reuem und

ŧ

5

3

ſ

übergibt feinem Collegen im Confulat, Bifo, ein Bergetchniß ber Rriegsmacht und ber Staatseinfunfte und bem Agribba feinen Siegelring , wird aber burch ben Wafferarzt Antonius Musa wieber bergeftellt, 53, 30. Der Senat bestimmt, bag Augufine auf Lebenszeit Bolfstribun fenn, im Senat, felbft wenn er nicht Conful mare, über beliebige Gegenstände einen Antrag gur Berathung halten und auf immer, felbft innerhalb ber Stabt, bros confularifche Gewalt haben-follte, 53, 32. Er folichtet ben Streit amifchen Teribates und Phraates in Barthien unter ber Bebingung, bag bie von Craffus verlorenen Felbzeichen gurudgegeben wurben, 53, 33. Er verbittet fich bie vom Bolf ihm angetragene Difftatur, nimmt aber bie Aufficht über bie Getraibelieferungen an, und wahlt zwei Manner, bie unter ihm bas Gefcaft beforgten, 54, 1. auch bas Cenforamt nimmt er nicht an, 54, 2. Fannius Capio verschwort fich mit Anberen wiber Auguftus, bie Schulbi= gen werben hingerichtet, 54, 3. Er weiht ben Tempel bes Jupis ters Tonans ein, 54, 4. er geht in bie Provingen, um fie beffer einzurichten, macht ben Agrippa, weil in feiner Abwesenheit Unordnungen in Rom vorfallen, jum Stabiprafett und vermählt ihm feine Tochter Julia, 54, 6. Seine Ginrichtungen in Sicilien, Griechenland und Afien. - Er befommt bie Romifden Felbzeichen aus Barthien gurud und thut fich nicht wenig barauf gu Gut, 54, 7. 8. Ginrichtungen in ben Ronigreichen bes Drients, 54, 9. Er tommt nach Rom gurud, wo man ihn mit noch großerer Bewalt befleibet, 54, 10. muftert ben Senat und wunscht ihn auf breihundert zu reduciren, muß es aber bei fechehundert bewenden laffen, 54, 13, 14. 17, weißt ben von ihm neuaufgebauten Duis

rinustempel ein, und reist nach Gallien, um, wie man meint, mit Terentia, ber Bemahlin bes Dlacenas, ungeftorter leben gu fonnen, 54, 18. 19. gieht gegen bie Gelten; fie ftellten aber Beifel, 54, 20. lagt gegen ben bortigen Statthalter Licinus eine Untersuchung anftellen, wirb aber auf eine liftige Beise getaufcht, 54, 21. grundet in Gallien und Spanien mehrere Pflangftabte, 54, 23. fommt bei Nacht nach Rom gurud, um bem Bolfe bie Roften eines feierlichen Empfangs ju erfparen, 54. 25. muftert von Neuem ben Senat, 54, 26. wird nach bes Lepibus Tob Pontifer Maximus, und richtet einen Flügel bes Palaftes ju ben Ber= richtungen beffelben ein, 54, 27. halt bem Agrippa eine Leichenrebe, 54, 28. nimmt nach Agrippa's Tobe, weil beffen Sohne noch ju jung find, ben Tiberius jum Behulfen an, 54. 31. vermablt Julia mit ihm und halt feiner verftorbenen Schwefter Dctavia eine Leichenrebe, 54, 35. folieft ben Jaunustempel jum britten Dal, 54, 36. halt bem Drufus eine Leichenrebe, 55, 2. - giebt gegen tie Celten zu Felbe, bleibt feboch felbft bieffeite bes Rheins und fcidt nur Tiberius hinuber, 55, 6. erweitert bie Ringmauer Roms, ebenbaf. , Rummer über feine Entel Cajus und Lucius, befonbers aber über Julia, 55, 9. 10. Beibe Enfel fterben, 55, 11. Er adoptirt ben Tiberius, fo aber, bag er feines Brubers Drufus Sohn, Bermanicus, abobtiren muß, 55, 13. muftert ben Senat von Neuem, halt eine Schabung über bie romifchen Burger in Italien, welche nicht unter funfzigtaufenb Drachmen befigen, 55, 13. Enejus Cornelius Cinna, Entel bes Pompejus Magnus, verfcwort fich wiber ibn, 55, 14. Auguftus verzeiht ihm auf bie Fürbitte Livia's und macht ibn fogar jum Conful, 55, 22. Er beforgt im fpateren Alter bie Staatsgeschafte vom Balafte aus

unter Beigiebung von Beifigern aus bem Senat, 55, 27. Bei ber Emporung ber Dalmatier und Bannonier ift Tiberius zu lagig und August fchicft befihalb ben Bermanicus auch babin, 55, 29-31. erlaubt bem Senat, bie meiften Staategeschafte ohne ihn zu be= forgen, tommt in teine Sigung mehr, nimmt fich aber befto eifris ger ber Rriegegefchafte an, 55, 34. municht bie Chen in Rom gu beforbern, 56, 1-9. Barifd-Boppaifdes Befet bafur, 56, 10. erhalt bie Schredenenachricht von ber Mieberlage bee Barus, 56, 23. 24. giebt fich noch mehr gurud, verbittet fich bie Theilnahme an ben Chrentagen feiner Lieblinge, und bie Aufwartungen im Balaft, 56, 27. erbittet fich einen Ausschuß von zwangig Genatoren, 56, 28. reifet nach Campanien, gibt Spiele in Reapel und ftirbt in Mola, 56, 29. Livia fleht im Berbacht, feinen Tob beforbert zu haben, weil er fich mit Agrippa Boftumus ausfohnen ju wollen ichien und ibn auf feiner Infel befucht batte, 56, 30. Seine Leiche wird von ben angesebenften Mannern jebes Orte getragen, in ber Rabe von Rom aber von ben Rittern übernommen, 56, 31. fein Testament und feine anberweitigen Bestimmungen, 56, 32. 33. fein Begrabnif, 56, 34. Leichenrebe bes Tiberius, 56, 35-41. Tempel und andere Chrenbezeigungen, bie man ibm noch nach feinem Tobe querfennt, 56, 46, 47. Sein Tempel wirb von Caligula eingeweißt, 59, 7. Aus feinem Brivatleben ift noch ju bemerten: Sein Siegel war querft eine Sphing, bann fein eigenes Bilbnig, 51, 3. Er hatte eine Beheimfchrift. blieb er nicht immer treu, 54, 19. 56, 43. Freimuthigfeit von Freund und Reind nimmt er nicht übel. Sein Lob, 56, 43. 44.

Avibius Caffius, ein Syrer von Geburt, ift ein Mann von Bersbienften, 71, 2. hat unter Marcus Aurelius ben Oberbefehl gegen

- bie Parther, 71, 2. ift sobann Statthalter über ganz Affen, 71, 3. wird von Faustina zur Empörung gegen Marcus Aurelius versleitet, 71, 22. tritt auf die fälschliche Nachricht von des Kaisers Tobe offen hervor, 71, 23. wird von einigen Offizieren niederges macht, 71, 27. der Kaiser läßt seine Briefschaften verbrennen, 71, 28.
- (Julius) Avitus, Consular, Gemahl ber Julia Masa, Grofvater bes Raifers Heliogabalus, 78, 30.
- Avitus, Entel beffelben, nachher Raifer Beliogabalus, w. m. f., 78, 30. 31.
- Aurelia Severa, Beftalin unter Caracalla lebenbig begraben, 77, 16.
- Aurelianus, Senator unter Macrinus, foll ben Solbaten ausges liefert werden, 78, 12. wozu fich ber Kaiser endlich versteht, 78, 19.

(Quintus) Aurelius flirbt wegen feines Albanerguts, Fr. 270.

Aurelius, f. Antoninus ber Philosoph.

Aurelius Aelir, berühmter Athlet unter Seliogabalus, 79, 10.

Aurelius Apollinaris, fiebe Apollinaris.

Aurelius Cubulus wird nach bes Heliogabalus Tobe von bem . Bolf aus Erbitterung in Stude gerriffen, 79, 21.

Aurelius Nemeffanus, Leibwachenobrift unter Caracalla und Dits verschworener gegen benfelben, 78, 5.

Aurelius Boticus, fiebe Boticus.

Aureus, Goldmunge, funf und zwanzig Denare in Silber, 54, 12. Aurum Coronarium ober Rronengolo mußte von ben Provingen fur

bie triumphirenben 3mperatoren entrichtet werben, 48, 42. 77, 9.

von August bei feinem Triumph über bie Cleopatra erlaffen, 51, 21.

Aurum Jubaicum, f. Jubenfleuer.

Aufonien, Grangen beffelben in alten Beiten, Fr. 3. 4.

Aufpicien konnten nur ein Mal genommen werben und galten ben ganzen Tag, an welchem bann keine Stimmensammlung in ben Comitien vorgenommen werben burfte, was von Clobius aufges hoben wird, 38, 13.

Arona, ein Fluß in Gallien bei Rheime, 39, 2.

## 23.

Babylon, Sarz bafelbft, 68, 27. von Trajan erobert, 68, 26. 27. eben fo von Septimius Severus, 75, 9.

Bacchus, Mationalgott ber Thracier , 54, 34. erhalt mit Gercules

von Septimius Severus einen Tempel, 76, 16.

Baben, gemeinschaftliches, beiber Geschlechter, wirb von habrian verboien, 69, 8. Sabina Poppaa babet fich taglich in ber Milch von fünihunbert Efeln, 62, 28.

Babius Marcellinus, Senator unter Septimius Severus, wirb

jum Tobe verurtheilt, 76, 8. 9.

Baber, Lakonische des Agrippa, 53, 27. 59, 29. Cutilische im Sasbinerland, 66, 17. warme Schwimmbaber des Macenas, 55, 7. des Titus, von ihm mit vieler Pracht eingeweiht, 66, 25.

Barte: Die Römer legten gewöhnlich mit bem ein und zwanzigsten Jahre ihre Barte ab, August mit bem vier und zwanzigsten, 48, 34. Bartfest, ebenbaselbst. Nero's Bartsest ober Juvenalien, 67, 14. Habrian läßt ihn zuerst unter ben Kaisern wachsen, 68, 15.

Batica wird fenatorische Proving, 53, 12. 77, 20. f. Spanien.

- Baja, Befdreibung ber Gegend und ber bortigen warmen Baber, 48, 50. 51. 49, 1.
- Bambalio, Spottname bes Schwiegervaters von bem Triumvir M. Antonius, 45, 47.
- Banabaspus, König ber Jazygen unter Marcus Aurelius, 71, 16. Banben ber Bettfahrer, bie weiße, bie rothe, bie bunkelgrune, bie meergrune, 61, 6. Domitian vermehrte fie noch mit zwei, ber golbenen und ber purpurnen 67, 4. bie bunkelgrune begunftigten Caligula, Nero, Berus, Commodus, Heliogabalus; bie meergrune
  - Bitellius und Caracalla, 61, 6. Barbillische Spiele, f. Ephesus.
  - Barbillus, Sternbeuter unter Befpaftanus, 66, 9.
  - Bargioras, Anführer ber Juben, wird bei ber Belagerung Serus falems gefangen und hingerichtet, 66, 7.
  - Bafilianus, unter Macrinus Statthalter in Aegypten, bann Leibs wachenobrift, wird von der siegenden Partei des Heliogabalus umsgebracht, weil er seinem Wohlthater Macrinus treu blieb, 78, 35. Basilica, 44, 11.
  - Baffaus Rufus, Leibwachenobrift unter Marcus Aurelius, 71, 5. Baffianus, 78, 30. 79, 17.
  - (Cacilius) Baffus, diente früher unter Pompejus, begab fich bann nach Thrus, und emporte fich gegen ben bortigen Statihalter Spriens, Julius Sertus, ließ fich selbst Statthalter nennen, war von bem Araber Alchaubonius unterflüht, 47, 26. 27. hielt fich einige Zeit, ward aber von Cassus genöthigt, abzutreten, 47, 28.
  - (Lucius) Baffus, von Aristio im Seeraubertriege zur See bestegt,
    36. 2.

- Pomponius Baffus, Confular, auf Befehl bes Beliogabalus bin= gerichtet, 79, 5.
- Baftarner, ein Bolf im Schthenlande, 38, 10. bringen über bie Donau in Mysien ein, und werben von Marcus Craffus bestegt, 51, 23—25.
- Batana, fonft Ecbatana, von Trajanus eingenommen, 68, 23.
- Bataver, ein frembes Reitercorps bei ben Romern fchon unter Augustus, 55, 24. 69, 9.
- Bathyllus, Bantomim unter Auguftus, 54, 17.
- Bato, ein Dalmatier, wiegelt seine Landsleute gegen die Römer auf, 55, 29. spricht freimuthig gegen Augustus 55, 33. unterwirft fich endlich, 56, 13. 16.
- Bato, ein Pannonier, Fürst ber Breufer, macht gemeinschaftliche Sache mit bem Dalmatier Bato gegen bie Romer, 55, 29. wirb aber von ihm getöbtet, 55, 34.
- Bato, ein Glabiator unter Caracalla, muß an einem Tage mit brei Gegnern fechten, 77, 6.
- Bauli, Lanbhaus. Caligula läßt von ihm aus auf einige Tage eine Brude nach Buteoli anlegen, 59, 17. 61, 13.
- Begnabigungerecht, bem Auguftus wirb babei eine enticheibenbe Stimme eingeraumt, 51, 19.
- Begrabniß innerhalb bes Zwingers, bas nur hochverbienten Mannern und ben Bestalinnen erlaubt war, wird bem Edfar noch bei Lebzeiten zuerkannt, 44, 7. muß sonst fünfzehn Stadien von ber Stadt entfernt sein, 48, 43.
- Beifiger ber Statthalter in ben Provinzen. Beifiger eines Quasflore in Creta, 57, 14. Berordnung bes Augustus barüber, 53, 14. des Raisers Claudius, 60, 15.

- Belgen, von Cafar bezwungen, 39, 1-5. 40, 42.
- Bellona, 42,-26. In ihrem Tempel vor ber Stadt versammelt sich ber Senat, wenn ein Felbherr um die Ehre des Triumphes nachssuch, auch gibt man bort den Gesandten der Bölker, mit denenman in Krieg sieht, Audienz, vergl. Fr. 137. Habrian stellt eine Bilbfaule des Pharasmanes daselbst auf, 69, 15.
- Belus, Jupiter, sein Orafel zu Apamea, 78, 8. 40.
- Beneventum, 66, 9.
- Berenice, wird an ihres Baters Ptolemaus Statt von den Aegypstern auf den Thron gefest, 39, 13. vermählt sich mit Seleucus und macht ihn zum Mitregenten; weil er ihr aber nicht zusagt, läßt sie ihn umbringen und nimmt den Archelaus zum Gemahl, 39, 57. Der Bater läßt sie hinrichten, 39, 58.
- Berenice, Agrippa's bes Aelfern Tochter, aus Jubaa, von Titus geliebt, kommt mit ihrem Bruber Agrippa nach Rom. Titus ents läßt fie, weil bas römische Bolk eine Bermahlung mit ihr nicht gerne sieht, 66, 15.
- Beffen, eine rauberische Bollerschaft in Thracien, werben von Marcus Craffus befriegt, 47, 25. Sie verehren ben Bacchus, 51, 25. werben von Cajus Marcellus unterworfen, 54, 20. emporen sich unter Bologafus, 54, 34.
- Betillinus, 59, 25.
- Bibliothef in Alexandrien brennt ab, 42, 38. die Octavische in Rom, von Augustus seiner Schwester Octavia zu Ehren so bes nannt, 49, 43. brennt unter Titus ab, 66, 24. Die Bibliothef bes Apollo Palatinus, auch von Augustus angelegt, 53, 1. des Trajanus, 68, 16.
- (Marcus) Bibulus, mit Cafar Aebil, 37, 8. bann fein Rollege

im Consulat, wiberset sich dem Adergeset besselben, wird misshandelt, kommt nicht wieder in den Senat, protestirt von Haus aus gegen das von Casar Borgenommene, 38, 4—6. wird in seisner Rede bei Niederlegung des Consulats von Clodius unterbrochen, 38, 12. ist Statihalter in Syrien nach des Crassus Niederslage, 40, 30. 51. besehligt die Flotte des Pompejus und erschwert dem Casar die Uedersahrt, 41, 44. sirbt, 41, 48.

Bienenfchwarme, bie fich irgenbwo nieberlaffen, bebeuten Uns glud, 41, 61. 42, 26. 47, 2.,40. 54, 33. und anberwarts.

Bilbfaulen, von andern Besthern entlehnt, Fr. 206. und 48, 42. neue Röpfe anderer Personen darauf geset, 72, 22. Kaiser Claubius verbietet ben Mißbrauch, daß Jeder sich bergleichen nach Belieben sehen ließ, 60, 25.

Bithynicus, 48, 19.

Bithynien. König Micomebes wird von Sylla wieber eingesett, Fr. 258. Bithynien wird fenatorische Provinz, 53, 12. Augusftus selbst trifft bort besondere Einrichtungen, 54, 7. Es wird unter Habrian statt Pamphyliens kaiserliche Provinz, 69, 14. Erbbeben baselbst, 70, 4.

Bituriger, Bolferschaft in Gallien, 40, 33.

(Junius) Blafus. Seine Solbaten emporen fich in Pannonien ges gen ibn, 57, 4.

Bligftrahl gehrt alle fur Mero aufgetragene Gerichte auf, 61, 16.

Boccus, Fr. 224. 225.

Bocchus bekommt von Cafar ben Königstitel, im Cafartichen Mauritanien, 41, 42. ift auf Seite bes jungern Pompejus, 43, 36. entreißt bem Bogub bas Reich, 48, 45. ftirbt und fein Reich wird römische Provinz, 49, 43.

- Bobunen, Bolfericaft in Britannien, 60, 20.
- Bogub ober Bogubes erhalt von Cafar ben Königstitel im Tingitanischen Mauritanien, 41, 42. ift im spanischen Kriege auf Cafar's Seite, 43, 36. trägt am meisten zum Siege bei, 43, 38. fällt in Spanien ein, verwüstet bas Land, verliert aber inbessen sein eigenes, 48, 45. wird auf Befehl bes Angustus getöbtet, 50, 6. 11.
- Bona Dea. Ihr Gottesbienft wird von ben Bestalinnen in ben Saufern ber Confuln und Bratoren abgehalten, 37, 35. 45.
- Bononia, von Sirtius und Panfa besett, 46, 36. bas Triumvirat bafelbft geschloffen, 46, 55. erhält von Augustus neue Pflanzburs ger, 50, 6.
- Bornfthenes, Leibpferd bes Sabrian, erhalt eine Chrenfaule, 69, 10.
- Bosporus, 36, 33. Polemo wird von Augustus als König baselbst eingesett, 54, 24.
- Brennus bringt bie in Delphi geraubten Tempelfcate nach Tolofa, Fr. 226.
- Breviarium Imperii ober Berzeichniß ber Kriegemacht und ber Staatseinfunfte von August bem Bifo übergeben, 53, 30.
- Breuter, Bolterschaft in Pannonien, 55, 29. 34. fiehe Bato, ber Pannonier.
- Briganttum, jest Coruna, Stadt in ber fpanischen Proving Gallicien, 37, 53.
- Britannicus, eigentlich Claubius Tiberius Germanicus, Sohn bes Kaifers Claubius von Meffalina, wirb geboren, 60, 12. erhält ben Beinamen Britannicus, 60, 22. Die Stiefmutter Agrippina läßt ihm eine schlechte Erziehung geben und frankt ihn auf jebe

Weise, 60, 32. Claubius erfährt es endlich und sucht feine Lage du verbessern, 60, 34. Er wird von Agrippina und Nero nach bes Claubius Tobe vergistet, 61, 7.

ţ

i

Britannien, Beschreibung bes Lanbes, Lebensart ber Einwohner, ihre Regierungssorm, Wassen u. s. w. 62, 7. 76, 12. Die ältessten Griechen und Römer kannten es gar nicht; später hielten es die Einen für eine Insel, die Andern für ein Festland. Erst Agricola überzeugte sich, daß es eine Insel ist, dann auch Sept. Severus, 39, 50. 66, 20. 76, 12. das Land hat viel Wald und Gesträuch, 40, 2. schöne Pserbezucht, 39, 51. Cäsar unternimmt von Gallien aus einen Feldzug dahin, 39, 50—53. 40, 1—4. Augustus beabstchtigte das Gleiche, 49, 38. 53, 22. 25. Caligula's abenteuerlicher Jug, 59, 25. Plautius kriegt daselbst unter Claubius, 60, 19. Es empört sich unter Nero, achtzigtausend Römer und Bundesgenossen sommen um, und das Land geht beinahe für Rom verloren, 62, 1.

Die Britannier werden jedoch von Paulinus besiegt, 62, 12. Unter Titus führt Agricola daselbst Krieg, 66, 20. Unter Commos dus empören sie sich wieder und übersteigen den von den Römern aufgeführten Wall, 72, 8. Septimius Severus unternimmt einen Feldzug dahin, um den noch unbezwungenen Theil zu erobern, 76, 13. Tressende Antwort einer Britannierin, 76, 16. Eintheilung der Eingebornen, 76, 12.

Brude Trajans über bie Donau. Habrian läßt bie obere Belegung abtragen, weil fle bie Feinbe zu Streifzügen verleitet. In Dio's Zeiten ftanben nur noch bie Pfeiler ohne die Schwibbogen, 68, 13.

Brundufium, Stadt in Italien, 37, 20. 41, 11. 12. 44. 51, 19. u. f. f.

- Brutus fiellt fich blobfinnig, Fr. 14. vertreibt bie Tarquinier aus Rom, Fr. 27. feine Bilbfaule unter ben fleben Ronigen Roms, 43, 45.
- (Decimus) Brutus, auch Innius und Albinus genannt, 44, 13. 14. ift Legat bes Casar im Gallischen Kriege, 39, 40. Mitversschworener gegen Casar, 44, 13. 18. Antonius sucht ihn aus feiner Statthalterschaft Gallien zu verbrängen; er wird aber von Octavius unterflüßt, 45, 14. 15. 35. in Mutina belagert, 46, 35. 36. man zeichnet ihn aus und überträgt ihm bas heer bes Octavian, 46, 40. Er muß es seboch später an ihn abtreten, 46, 47. will zu seinem Bruder nach Macedonien stückten, fällt aber ben Feinben in die hände und nimmt sich das Leben, 46, 53.
- (Marcue) Brutus Cabio, 41, 63, 44, 12, ift nach Dio fein Abe fommling bes Brutus, ber bie Tarquinier vertrieb, 44, 13. war Schweftersohn und Gibam bes jungern Cato, 44, 14. wirb in ber Bharfalifden Schlacht gefangen und begnabigt, 41, 63. und ale folder Cafar's Morber, auch feine Gemablin Borcia weiß um bie Berichwörung, 44, 12. vergleicht fich mit Marcus Antonius, 44, 34. verläßt, als bas Bolf über Cafar's Ermorbung in Buth gerath, mit Caffius bie Stadt, und, ba Dctavius auf bem Schauplate auftritt, Stalien, und wird in Athen auf's Chrenvollfte empfangen, 47, 20. wird von Antonius zum Conful vorge= folagen, 46, 30. 33. Marcus Brutus, Caffins und Sextus Bom= pejus werben vom Senat zum Schute bes Baterlanbes berbeiges Statt in bie ihm zugetheilte Broving Greta abqu= rufen, 46, 51. geben , bemächtigt er fich Maceboniene und Griechenlanb, 47, 20. wird auch vom Senat in bem Befite berfelben beftatigt, 46, 40. 47, 22, traat bem Octavian Frieben an, und will fich mit ibm ges'

gen Antonius verbinden, da erklart Jener seine Absicht, die Mors ber seines Baters zur Strafe zu ziehen, 47, 22. Geprägte Münzen von ihm, 47, 25. Auf die Nachricht von dem geschlossenen Triumvirat verbindet auch er sich enger mit Cassus, 47, 32. des siegt die Lycier, die nicht für ihn Partei nehmen wollen, und ersobert ihre Städte Myrus, Patara und Xanthus, 47, 34. vereinigt sich mit Cassus und Bede ziehen nach Macedonien, schlagen sich durch die bereits angekommenen Heere unter Norbanus und Sara durch, und beziehen ein Lager vor Philippi, 47, 37. In der nun solgenden Schlacht schlägt er des kranken Octavianus Flügel, und erobert sein Lager, 47, 45. Nach des Cassus Tod sammelt er noch einmal alle Streitkräste, verliert aber die Schlacht und flürzt sich in seine Schwert, 47, 48. 49.

Bucolen, Rauber in ben fumpfigen Rieberungen Negyptens, 71, 4. Bulla, ein feder Rauber, 76, 10.

Bunbuica, Königin in Britannien, emport fich unter Nero gegen Rom, 62, 2. ff. und firbt, 62, 12.

Bürgerrecht, ber Senat burfte keinen Bürger ohne Borwissen bes Bolkes hinrichten lassen, 37, 42. 38, 14. Wer in ben Provinzen von einem Statthalter ober Imperator das Bürgerrecht erhielt, nahm zur Dankbarkeit ben Namen seines Bohlthäters an, 60, 17. das Bürgerrecht konnte man unter Kaiser Claudius um ein Spotts gelb erhalten. Sprichwort barüber, 60, 17. Das Bürgerrecht wird unter Kaiser Caracalla auf das ganze römische Reich auss gebehnt, 77, 9.

Burrus, Leibwachenobrift und Miterzieher Neros, 61, 3. versieht mit Sengca nach Agrippina's Entfernung bie Staatsgeschäfte,

61, 4. zieht fich nach Ermorbung bes Britannicus gurud, 61, 7. wird wegen feiner Freimuthigfelt umgebracht, 62, 13.

Burrher, eine Bolferschaft in ber Rabe von Dacien, 68, 8. 71, 18. 72, 3.

Byzantium, 73, 15. 74, 8. Seine Lage und Befestigung, 74, 10—14. Seine tonenben Thurme, 74, 14. Halt es mit Pesscennius Niger und wird von Severus belagert, halt sich aber drei Jahre lang auf's Tapferste, 74, 12. 13. wird endlich erobert, seiner Freiheit und seines Stadtrechts beraubt, geschleift und ben Berinthiern als Dorf zugetheilt, 74, 14. 75, 1.

## C.

Cabira, Stadt in Pontue, 35, 10.

(Marcus) Cacilius Rufus, f. Marcus Colius Rufus.

Cacilius Aemilianus, f. Memilianus.

Cacina Alienus, f. Alienus.

Cacina Batus, f. Batus.

Cacina Severus, Statthalter in Muffen unter Augustus, 55, 29.

Cacina Tuscus, unter Mero Statthalter in Aegypten, 63, 18.

Canis, Antonia's Gesellschafterin, Mutter des Kaisers Claubius, Bespastan's Buhlin, von diesem besonders zu Gelomacklereien gebraucht, 66, 14.

Capias, bei Dio ein Name bes Augustus, mahrscheinlich ein Fehler bes Abschreibers, 45, 1.

(Quintus Servilius) Capio, friegt gegen Biriathus, ift wegen feiner ftrengen Kriegszucht bei ben Solbaten nicht beliebt, Fr. 208.

(Quintus Servilius) Capio, im Jahr 648 Conful, bann Procons ful im Narbonenfifchen Gallien, ift eifersuchtig auf ben Conful

Mallius im Rriege gegen bie Cimbern, Fr. 227. hat Streit mit bem Drufus, Fr. 234. 235.

Care, fruher Agylla, Fr. 70.

(Cajus Julius) Cafar führt fein Gefchlecht auf bie Benus gurud. 43, 22. weßhalb er eine bewaffnete Benus auf feinem Siegel führt, 43, 43. sucht fich einzuschmeicheln, 37, 37. fcurzte fich nach: läßig in feiner Jugend, 43, 43. Sylla laßt fich nur auf bie Furbitte Anberer bewegen, ibm bas Leben ju ichenfen, ebenbaf. un= terflutt ben Borichlag bes Manilius, bem Bompejus ben Rrieg gegen ben Mithribates ju übertragen, weil er auch ohne ihn burch= gegangen ware, weil er bas Bolf fur fich gewinnen und gleiche Bergunftigung für fich vorbereiten wollte, 36, 26. gibt als Aebil bem Bolfe prachtige Schaufpiele, 37, 8. verfolgt biejenigen, welche unter Sylla bie Beachteten aufgesucht und umgebracht hatten, 37, 10. will Catilina verschont wiffen, ebenbaf. fcblagt viele Ehrenbezeigungen fur Pompejus vor, um fich beliebt ju machen und ihn ju fturgen, 37, 21. 22. unterftust bie Rlage gegen Batinius wegen Ermorbung bes Saturninus, 37, 27. ift nicht für bie Hiurichtung ber Berichworenen, 37, 36. lagt, gegen bas von Sylla gegebene Gefet, ben Labienus vorschlagen, bie Bahl ber Briefter bem Bolfe ju übertragen, und wird felbft jum Pontifer gewählt, 37, 37. fclägt als Prator vor, ben Ramen bes Catulus vom Tempel bes Jupiter Capitolinus abzunehmen und bem Pom= pejus bie Bollenbung bes Baues ju übertragen, 37, 44. er ent= lagt feine Gemahlin, 37, 45. Rach vollenbeter Bratur befommt er Luftanien gur Proving, bezwingt bie Bewohner bes hermini= ichen Gebirge und andere Bolfericaften, und eilt bann nach Rom gurud, um fich um bas Confulat ju bewerben, bas er auch erhalt, Dio Caffins. 158 Bbon.

beshalb aber auf ben Triumph verzichten muß, 37, 52-54. er fcmiegt fich an Pompejus und Craffus, welche bamals bie größte Macht befagen, aber auf einander eiferfüchtig waren, verfohnt fle und verbinbet fich mit ihnen, 37, 55-58. Als Conful bringt er im Jahr 695 eine neue Bertheilung von ganbereien in Borfdlag, findet an Cato einen Biberfacher, last ihn in's Befangniß führen, aber fogleich wieber auf freien Fuß fegen, 38, 1-3. 3mar fpreden auch Pompejus und Craffus bafur; befto mehr aber wiberfest fich fein Amtegenoffe Bibulus; Cafar fest aber boch feinen Willen burch, 38, 4-7. Um ben Ritterftanb für fich zu gewinnen, bewirft er, bag ihm ber britte Theil ber Bachtgelber erlaffen wirb, 38, 7. Dem Pompejus gibt er feine Tochter gur Gemablin; er felbst aber vermählt fich mit ber Tochter Bifo's, ber gerabe Conful war, im Jahre 696. Er befommt Gallien'ale Proving, 38, 8. 9. Bor feinem Abgang best er ben Clobius auf ben Cicero, 38, 12. und benimmt fich bei biefer Belegenheit febr falfc.

In Gallien sucht er jebe nur mögliche Beranlassun zum Krieg, 38, 31. Zuerst siegt er über bie Helvetier, bie ausgewandert waren, um sich neue Wohnsthe zu suchen, von ihm aber zurückgewiesen wurden, 38, 32. 33. Nächst dem bekriegt er Ariovist, einen Celtenkönig, den er endlich nach hartem Kampse aus dem Felbe schlägt, 38, 34—50. Krieg mit den Belgen, 39, 1. 2. mit den Merviern, 39, 3. mit den Aduatisern, 39, 4. hisst zur Rücksehr des Cicero, 39, 10. unterstützt, obgleich abwesend, den Clodius und schickt ihm Anklagepunkte gegen Cato zu, 39, 23. Krieg mit den Benetern, 39, 40—43. 45. mit den Morinern und Menopiern, 39, 44. Sein Legat Sabinus schlägt die Uneller, 39, 45. Mit gleichem Ersolge kämpst Publius Crassus in Aquitanien, 39, 46.

Er giebt gegen bie cellifden Bolferichaften ber Tenchterer und Ufibeten gu Relo, 39, 47. 48. geht querft über ben Rhein, ba er von ben Ubiern gegen bie Sigambern ju Gulfe gerufen wirb, 39. 48. er macht einen Seegug nach Britannien, ber Rom jeboch von feinem wesentlichen Rugen ift, 39, 50-53. gieht gum zweitenmal nach Britannien, wo er nach ichweren Rampfen bie Britannier awingt, um Frieden zu bitten und Tribut zu bezahlen, 40, 1-4. Inbeffen batten bie Churonen feine Unterfelbberren Sabinus unb Cotta angegriffen und niebergemacht, 40, 4-6. auch bie Merbier ben Quintus Cicero eingeschloffen, ben er jeboch entfest, 40, 7. 8. balb nachher macht ihm Ambriorix viel zu fchaffen, 40, 31. bie -Arverner emporen fich unter Bereingetorix, fallen ben Biturigern ins Land, nehmen ihre Stadt Avaricum ein, aus ber fie nach einer langen Belagerung von ben Romern wieber vertrieben werben, 40, Mun rudt er felbft in ihr Land ein, belagert ihre Stabt Gergovia, muß aber wieber abziehen, 40, 36. 37. bie Nebuer emporen fich, 40, 37. 38. Auch Bereingetorix macht ihm gu fchaffen, unterwirft fich jeboch, 40, 39-41. Rrieg mit ben Belgen, 40, 42. 43.

Cafar kehrt nach Italien zurud, will aber sein heer nicht ents laffen, 40, 44. Intrigen in Rom gegen ihn. Er versöhnt fich mit bem Bolkstribun Curio, bezahlt beffen Schulben, und findet jeht an ihm ben thätigsten Beforberer seiner Plane, 40, 59—65. Curio eilt aus Rom zu ihm; er sendet ihn mit der Erklärung zur rud, daß er bereit seh, Provinz und heer abzutreten, wenn Pompejus das Gleiche thue, 41, 1. Sein Antrag wird verworfen und ihm eine Frist gesetzt, innerhalb welcher er sein heer entlaffen soll, 41, 3. Er spricht vor dem heere von der Unbilligseit seiner

Begner : es erflart fich fur ibn : er rudt in Italien ein, wo Alles fich ibm unterwirft, 41, 4. Er giebt vor Rom und forbert Bom= peius zur rechtlichen Erörterung ihrer Bermurfniffe auf, erobert Corfinium, entläßt aber Domitius und anbere Senatoren, 41, 10. 11. Da Bompejus in Italien fich in feine Schlacht einlaßt, belagert er ihn in Brunduflum, Bompejus aber geht mit feinem Beer unter Segel, 41, 12. Cafar lagt in Brunduffum eine Befatung, fehrt nach Rom gurud und fucht Senat und Bolf gu beruhigen, ichlagt auch vor, noch einmal eine Devutation an bie Confuln und ben Pompejus zu ichiden; 41, 15. bemachtigt fich ber Schapfam: mer, 41, 17. nimmt Sarbinien und Sicilien in Befit, 41, 18. 41. geht nach Spanien ab und überlagt bie Belagerung von Massilia seinen Legaten, 41, 19. finbet in Spanien an Afranius und Petrejus tapfere Gegner, bie er jeboch am Enbe beffegt, 20. bis 22. Maffilia ergibt fic, 41, 25. Gin Beertheil emport fic in Blacentia, Cafar bringt fie gur Rube, 41, 26-35. von bem Prator Lepibus, bem nachmaligen Triumvir gum Dictator ernannt, trifft mehrere Anordnungen, namentlich megen ber verschulbeten Burger, und legt fobann bie Dictatur wieber nieber, 41, 36 - 38. nimmt bie Beihgeschenfe in ben Tempeln und vom Capi: tolium weg, 41, 39. fcifft fich mitten im Winter mit einem Theil feis nes Beeres ein, und ichidt bann bie Schiffe, um bie Burudgebliebenen Bibulus thut ihm aber fraftigen Wiberftanb, 41, 45. zwingt einige Stabte zur lebergabe, ebenbaf. will auf einem Boote nach Italien überfegen, wirb aber burch einen Sturm gur Rud: fehr gezwungen, 41, 46. bezieht bem Bompejus gegenüber ein Lager, 41, 47. Rach ber Anfunft bes übrigen Beers unter Antonius belagert er ben Bompejus in Dyrrhachium, tommt aber in Lebensgefahr, 41, 50. zieht nach Aufhebung ber Belagerung nach Theffalien, wo seine Legaten im Nachtheil waren, und sammelt nach und nach neue Streitfrafte, 41, 51. die Schlacht bei Pharsfalus, 41, 53—62. Er läßt die früher schon einmal begnadigten Ritter und Senatoren hinrichten, erlaubt aber Jedem feiner Parteisfreunde, einen loszubitten, 41, 62, ist sehr mild und läßt die bei Pompejus vorgefundenen Briefschaften verbrennen, ohne sie zu lesen, 41, 63. verfolgt den Pompejus, geht nach Aegypten, erfährt hier seines Gegners Tod, weint eine Thrane über ihn und ehrt seine Asch, 42, 6—8.

In Rom erkennt man ihm jest außerorbentliche Ehrenbezeis gungen und bieber unerhorte Borrechte gu, 42, 17-20. ihm auf ein Jahr zuerfannte Dictatur nimmt er an und macht bem Antonius zu feinem Reiterobrift, 42, 21. in Negypten bringt er bas Bolf burch Gelberpreffungen, burch Bergreifen an ihren Gottheiten und burch Begunftigung ber Cleopatra in Aufftanb, 42, 34. wird burch Cleopatra's Schonheit gefeffelt, macht fie gur Mitregentin ihres Brubers, gibt ber Arfinoe und ihrem Bruber Ptolemaus bas ben Romern jugehörige Cypern, 42, 35. Pothinus veranlaßt ben Achillas mit bem Beer gegen Cafar anzuruden, biefer lagt Truppen aus Sprien fommen, und liefert ihnen Befecte, bie jeboch Nichts entscheiben, 41, 38. Indeffen hatte ber Berfchnittene Ganymebes Archinoe heimlich aus Cypern herübergebracht und ale Ronigin ausgerufen. Cafar lagt, aus Furcht, Bothinus mochte auch ben Btolemaus entführen, Jenen umbringen, biefen aber genauer bemachen, und burch ihn ben Aegyptern Frieden anbieten, 42, 40. Banymebes lagt ben Achillas umbringen, übernimmt felbft ben Oberbefehl über Landheer und Flotte. und thut ben Römern vielen Schaben. — Casar überfallt ihn, besetzt die Insel Pharos, wird jedoch wieder vertrieben und entzinnt nur durch Schwimmen dem Tode, 42, 40. Indessen sommen die Truppen aus Sprien an, dem Tiberius Claudius Nero und dem Mithribates gelingt es, sich des Nils zu bemächtigen, 42, 41. 42. die Negypter bitten um Frieden und um Freilassung des Ptolemäus. Casar entläßt ihn, nun aber beginnen die Feindseligsfeiten von Neuem. Casar siegt, Ptolemäus ertrinkt, und jetzt gibt Casar der Cleopatra das Neich, so aber, daß sie sich mit ihrem jüngern Bruder Ptolemäus vermählen soll, 42, 42—44.

Bon Megnoten aus giebt Cafar gegen Bharnaces, ber indeffen bebeutenbe Eroberungen in Sprien gemacht, auch Cafare Befehle: haber Enejus Domitius Calvinus beflegt hatte, überwindet ibn und vertheilt die gander Affens von Neuem, 42, 48. Er gebt fo= bann über Bithynien und Griechenland nach Stalien gurud, rafft überall Belber, fogar als Darleben, jufammen, um feine Solbas ten zu belohnen und einen Triumph bamit zu beftreiten, 42, 49. 50. Er gewinnt bas gemeine Bolf burch Gefchente auf Anberer Roften für fich , beforbert feine Unbanger ju Memtern und Chrenftellen, vermehrt beshalb bie Bahl ber Briefter, Bratoren u. f. m., Seine Solbaten lehnen fich auf und verlangen Belohnung und Abichieb. Cafar lagt fich nicht ichreden, und gibt ihnen lettern, worauf ihn jeboch bie Deiften bitten, fle noch ferner an feinen Siegen Theil nehmen ju laffen, 42, 52-55. noch im Binter nach Africa, wo Cato und Scivio ben Blan ges .macht hatten, ben jungern Bompejus nach Spanien ju fchiden, felbft aber mit einer Flotte nach Italien ju fegeln; er lanbet und bezieht in Ruspina seine Winterquartiere, 42, 56-58. 3m fol-

genben Jahr ift er Conful und Dictator jugleich, 43, 1. In Africa fommt er fehr in's Gebrange, ba Betrejus und Labienus nebft Scipio und Juba jumal auf ihn anbringen, 43, 2. Sittius macht ibm burch einen Ginfall in Rumidien, wohin er fo ben Juba gurudgutehren nothigt, eine febr gludliche Diverfton, 43, 3. Juba fehrt zwar gurud; inbeffen waren aber Berftarfungen aus Stalien nachgekommen, und Cafar gewinnt bie Dberband, 43, 4-10. Er bebauert, bag er ben Cato nicht beanabigen fonnte. Gein Anticato, 43, 13. Nach Beenbigung bes Africanischen Rriege Schickt er ben Cajus Dibius nach Spanien gegen ben jungen Bompejus; er felbst geht nach Rom, wo man ihm icon vor feiner Anfunft bie Ehre eines Salbgotts, eine gehnjährige Dictatur und anbere außerorbentliche Ehrenbezeigungen querfannt halte, 43, 14. Er halt an vier Tagen nach einanber vier verfchiebene Triumphe, 43, 19. Spottlieber feiner Solbaten, 43, 20. gibt bem Bolfe einen foftbaren Schmaus und vielerlei Spiele, 43, 21-24. gibt gute Befete, 43, 25. verbeffert ben Ralenber, 43, 26. beruft aber ju Biele aus ber Berbannung gurud, nimmt ichlechte Menfcben in ben Senat auf und zeigt zu viel Borliebe für Cleopatra, 43, 27. Er geht nach Spanien gegen Eneine Bompejus, erfampft über ihn bei Munda einen feiner letten Siege, 43, 28-39. und balt über ihn wieber einen Triumph , 43, 42. Neue Rechte und Chrenbegeigungen werben ihm querfannt, 43, 43-45. Neue Ginrichtun= gen im Innern bes Reiches, 43, 46-50. Man überträgt ihm bie Fuhrung bes Rrieges gegen bie Parther, um bie burch Craffus erlittene Somach ju rachen, 43, 51. Uebertriebene Chrenbezeigun= gen, 44, 4-8. Er erbittert aber baburch fehr, bag er ben Senat, welcher ihm feine Befdluffe in Maffe überbringt, in ber Borhalle

bes Tempels sigenb empfängt, 43, 8. noch mehr aber, baß er ben ihm unbefugter Weise angebotenen Königstitel nicht mit gehörts gem Nachbruck zurückeist, 44, 9—11. Die Erksärung ber fünszehn Priester, baß in ben sibyllinischen Büchern stehe, bie Parther könnten nur burch einen König überwunden werden, Was ihnen von Casar selbst unter die Hand gegeben schien, beschleunigte die Ausführung des schon längst gehegten Anschlags auf sein Leben, 44, 15. Borbebeutungen, 44, 17. 18. Ermordung selbst, 44, 19. Leichenrede des Antonius, 44, 36—49.

Seine Geschmeibigkeit gegen bie gemeinen Burger, 37, 37. Er war von Natur milb und überschritt nur selten zur Bahrung seiner eigenen Sicherheit bie Granzen billiger Strenge, 38, 11. Seine Geheimschrift, 40, 9. Er ift sehr verliebter Natur, 42, 34, 44, 7.

(Cajus) Cafar, Agrippa's Sohn, fiehe Agrippa. (Lucius) Cafar, Agrippa's Sohn, fiehe Agrippa.

(Bucius) Cafar, Aebil, 37, 8. Conful im Jahr 690. Richter in ber Sache bes Rabirius mit Julius Cafar, 37, 27. Marcus Antonius macht ihn zum Stabtprafecten, 42, 30. fest ihn aber später auf die Aechtungslifte, 47, 6. läßt ihn jedoch auf Julia's Fürbitte am Leben, 47, 8.

(Lucius) Cafar, bes Borigen Sohn, von Pompejus mit Auftragen an Julius Cafar gefandt, 41, 5. wird auf Befehl bes Julius Cafar umgebracht, 43, 12.

Cafarion, Sohn Eleopatra's vorgeblich von Julius Cafar, erhält von den Triumvirn den Titel eines Königs von Aegypten, 47, 31. und von Antonius nochmals den Namen Ptolemaus und König der Könige, 49, 41. wird von Octavian nicht als Cafar's Sohn

- anerkannt, 50, 1. 3. flieht nach Cleopatra's Tobe nach Aethiopien, wird aber eingeholt und umgebracht, 51, 15.
- (Queius) Cafetius Flavus, von Nero nach Cappabocien gefanbt, um den Corbulo zu unterftugen, 62, 20.
- Cafonia, Gemahlin Caligula's, 59, 23. wird mit ihm und ihrem Söchierchen Drufilla umgebracht, 59, 39.
- Cajobomarus, Ronig ber Quaben, von Raifer Caracalla umges bracht, 77, 20.
- (Cajus) Cafar, Auguft's Entel, f. Agrippa.
- Calabrien, früher Meffapien und Salentien genannt, Fr. 7. 8.
- Calacien, f. Ballicien.
- Calebonier, Bolferschaft in Norbbritannien, 76, 11. 12. treten unter Septimius Severus von ben Romern zu ben Maaten über, 75, 7. 12.
- Duintus Futius Calenus, 45, 46. gibt als Prator das Sefet, daß bie Tribus in den Comitien einzeln stimmen sollen, 38, 8. ist Legat Cafars gegen Pompejus und erobert Athen, Megara und Patra 42, 14. ist Consul, 42, 55. Heftige Rede desselben gegen Cicero, 46, 1—28. geht nicht an Antonius ab, 46, 32. Statts halter im transalpinischen Gallien, 48, 10. stibt, 48, 20.
- (Cajus) Caligula Germanicus, bes Germanicus Sohn von Agrippina, 59, 1. wird von Kindsbeinen auf im Lager erzogen, 57, 5. von Tiberius zum Priester gemacht, 58, 8. barf fünf Jahre früher als gewöhnlich sich um Staatsämter bewerben, 58, 23. vermählt sich mit bes Silanus Tochter Claubilla in Antium, 58, 25. beschleunigt ben Tod bes Tiberius, hält ihm aber eine Leichenrebe, 58, 28. wird Kaiser und gibt ansangs gute Hossmungen, wird aber balb der zügellosesse Wüsling und der grausamste Wüthrich;

58, 59. ff. hat verbrecherischen Umgang mit ber eigenen Schwester, 59, 11. verstößt seine erste Gemahlin, und vermählt sich mit Claubia Orestina, die er am Hochzeitage ihrem Bräutigam Piso entreißt, aber wieber verstößt, 59, 8. und sich mit Lollia Paulina, eigentlich der Gemahlin des Memmius Regulus vermählt, aber auch diese versstößt er balb wieder, 59, 12. läßt von Bauli nach Puteoli eine Brücke bauen und giebt Festlichkeiten, macht einen Feldzug nach Gallien und plündert die Provinz, 59, 21. verstößt die Paulina und versmählt sich mit Milonia Casonia, 59, 23. Auch nach Britannien zieht er, 59, 25. wird von Cassus Charea und Cornelius Sabinus umgebracht, 59, 29. Seine ehernen Münzen werden nach seinem Tode eingeschmolzen, 60, 22.

Calliftus, Freigelaffener und Bertranter bes Caligula, 59, 19. lebt noch unter Claubius, 60, 3.

(Cajus) Calpurnius Piso, gibt als Conful bas Geset über ben Aemterkauf ober Ambitus, 36, 21. das Bolk zerbricht ihm bie Facces, und er entgeht kaum dem Tobe, 36, 22.

Calpurnius Craffus, f. Craffus.

(Julius) Calvafter rettet fich unter Domittan baburch bas Leben, baß er fich ber Baberaftie zeiht, 67, 11.

Calvia Crifpinella, eine vornehme Romerin, läßt fich als Rammers frau bei Sporus gebrauchen, 63, 12.

Cnejus Domitius Calvinus, Cafars Legat gegen Pharnaces, verliert eine Schlacht, 42, 46. Cafar läßt ihn nach Bestegung bes Pharnaces als Statthalter zurud, 42, 49. Er bestegt bie Ceretaner in Spanien, halt einen Triumph und verwendet einen Theil ber Beute auf ben Wieberaufbau ber alten Königsburg in Rom, 48, 42.

- Calvifius Sabinus, Senator und vorher Statthalter in Pannonien, unter Caligula hingerichtet, 59, 18.
- (Flavius) Calvifius, Statthalter in Aegypten, unter Marcus Aurelius, 71, 28.
- Cambufes, Bluf in Albanien, ift febr falt, 37, 3.
- (Furius) Camillus, Dictator, Eroberer ber Stadt Falerii, Fr. 52. verläßt die Stadt, Fr. 52—54. lehnt die Dictatur ab, Fr. 58. zieht gegen die Zusculaner, Fr. 64.
- (Furius) Camillus Scribonianus, Statthalter in Dalmatien, versschwört fich gegen ben Kaifer Claudius, 60, 15. gibt fich felbst ben Lob, 60, 15.
  - Cammunier, Alpenbewohner, 54, 20.
  - Camulobunum, Stabt in Britannien, Refibeng bes Chnobellinus, wirb von Raifer Claubius eingenommen, 60, 21.
  - Canbace, Ronigin Aethiopiens, fallt ju Auguftus Beiten in Aegypsten ein, 54, 5.
  - Canbibaten beponiren nach einer Bestimmung bes Augustus eine Gelbsumme, bie fie nicht guruderhalten, wenn fie fich ber Bestechung schulbig machen, 55, 5.
  - Canbibus, Felbherr bes Septimus Severus gegen Bescennius Niger, 74, 6. 75, 2.
  - (Bublius) Canibius Craffus besiegt bie Affatischen Iberier, 49, 24. Canna, Stabt in Italien burch eine Schlacht bekannt, Fr. 159.
    - Cantabern, eine Bölferschaft in Spanien, werben unter Augustus von Statilius Taurus besiegt, 51, 20. von Augustus, 53, 20. 25. 54, 5. besaleichen von Agribva, 54, 10.
    - Canufium, Stabt, Fr. 161.

- (Titus) Canufius, Felbherr bes Auguftus gegen bie Cantabern und bie Aufturier, 53, 25.
- Ganutea Crescentia, Bestalin unter Caracalla, flurgt fich von einem Saufe herab, 77, 16.

(Tiberius) Canutius, Bolfstribun, 45, 6. 48, 14.

(Atejus) Capito, f. Atejus.

Capito, Bater bes Betillinus, hingerichtet, 59, 25.

Capito, ein übermuthiger Mann unter Galba, 64, 2.

Capitolinifche Spiele, 79, 10.

- Capitolium hieß früher anbers, Fr. 13. ein Sibyllenspruch über baffelbe, Fr. 59. wird vom Blitze getroffen, Fr. 263. 7, 9. 42, 26. von ben Vitellianern in Brand gestedt, 65, 17. auf ihm werden die Gesetzteln ausbewahrt, 39, 21. 44, 7. auch Senat gehalten, 39, 9. 60, 1.
- Cappabocien, Fr. 258. Antonins gibt es bem Archelaus, 49, 32. Nach beffen Tobe wird es unter Tiberius römische Provinz und erhält immer einen römischen Ritterzum Statthalter, 57, 17. Artabanus, ber Partherkönig, sucht es zu erobern, 58, 26. bes gleichen Pharasmanes, König von Iberien, 69, 15.
- Capred, eine Insel, von Augustus gegen andere Ländereien eingestauscht, 52, 43. Tiberius halt fich daselbst auf, 57, 12. 58, 5. ff. 72, 4.
- Capua, Fr. 84. 45, 12. erhält von Cafar Colonierechte, 38, 7. und wird auch von Augustus begünftigt, 49, 14.
- Capys, Ronig von Albalonga, Fr. 3.
- Caracalla ober Caracallus, mit feinem eigentlichen Namen Marcus Aurelius Antoninus, Sohn des Septimius Severus, heißt auch von seinem Großvater Bassanus, und Caracalla, von einer

besondern Rleibung, bie er trug, 78, 9. und Tarantas nach einem Blabiator, 78, 9. leitet fein Gefchlecht von brei Bolfern, ben Balliern, ben Africanern und ben Spriern ab, von benen er jeboch nur bie Nationalfehler übertam, 77, 6. war ichon zu feines Baters Beiten fehr ausschweifend und mit feinem Bruber Beta verfeinbet, 76, 7. judt einmal auf bem Mariche bas Schwert felbft gegen feinen Bater, 76, 14. erfennt gwar feinen Bruber ale Mittaifer an, lagt ibn aber auf ber Mutter Bimmer und in ihren Armen ermorten, 77, 1. 2. lagt viele Menfchen binrichten, 77, 3-6. äfft ben Alexander in Allem nach, 77, 7-9. erlaubt fich Bebrudun= gen, um feine Berichwenbungen fortfeten zu tonnen, 77, 9. gibt allen Bewohnern bes Romerreiche bas Burgerrecht, 77, 9. legt feinen Werth auf bie Wiffenschaft, will aber in Allem mits fprechen; ift jedoch fein übler Redner, 77, 10. 3ft fein Felbherr, obgleich er fich in Roft und Anstrengung ben gemeinen Solbaten gleichgeftellt, 77, 13. friegt mit ben Alemannen und ben Cennen, einer celtischen Bolferschaft, 77, 13. 14. ift verrückt, 77, 15. friegt in Parthien mit Bologafus, 77, 19. 21. verfahrt graufam mit ben Alexanbriern , 77, 22. 23. friegt gegen bie Barther, plunbert aber blos ihr Land, 78, 1. bie Barther machen felbft Wegenruftun= gen, 78, 3. Caracalla wirb in biefem Felbzuge auf Beranftaltung bes Macrinus ermorbet, 78, 5. nach feinem Tobe wird bei ihm ein großer Borrath verschiebener Gifte vorgefunben, 78, 6. er halt viele Lowen, von benen Giner fein Tifch= und Bettgenoffe mar, 78, 7. Abicheu gegen ihn nach feinem Tobe, 78, 17. 18.

Caralis, Stabt in Sarbinien, jest Cagliari, 48, 30.

(Enejus Papirius) Carbo veranlaßt burch seine Gewaltthätigkeiten viele Romer, bie Stabt zu verlaffen, Fr. 262. 52, 13.

- (Cajus) Carbo, 36, 23. flagt ben Cajus Cotta ber Bebruckung an, wirb aber von beffen Sohne bes gleichen Bergehens beschulbigt, 36, 23.
- Carbynifdes Bebirge, f. Corbynifdes, und Corbuene.
- Carra, Stadt in Mesopotamien , 40, 25. Die Einwohner find eine Colonie ber Macebonier, 37, 5.
- (Cajus) Carrinas beffegt bie Moriner, 51, 21.
- Carrinas Secundus, ein Rebner, wird von Caligula aus ber Stadt verwiesen, 59, 20.
- Carthago, von Cafar wieber aufgebaut, 43, 50. befommt auch von Auguftus Pflanzburger, 52, 43. Carthager, Fr. 123. 124. 129. 131. 133. 134. 136. 137. 141. 142. 150. 152. 153. 180. 181. 203.
- (Publius Servilius) Casca, Mitverschworener gegen Cafar, 44, 52. 46, 49.
- (Cajus) Casca, beugt einer Namensverwechselung mit feinem Namensbruber vor, 44, 32.
- Carthalo, Carthagifcher Gefanbter in Rom, Fr. 167.
- Cafperius Melianus, flehe Melianus.
- Cafpifches Meer, 37, 5.
- Caffivellanus, fiebe Casvellanue.
- (Avidius) Caffins, fiehe Avidius.
- Caffine Clemene ift freimuthig gegen Septimine Severus, 74, 9.
- (Cajus) Caffius Longinus übernimmt nach bes Craffus Tobe bie Statthalterschaft von Sprien und wehrt ben weiteren Fortschritzten ber Parther, 40, 25—29. verbinbet fich nach ber Pharsatischen Schlacht mit Cato, geht bann aber balb zu Cafar über und wird

begnabigt, 42, 13, ift einer ber Saupiverichworenen gegen Cafar. 44, 14. rettet fich nach Ermorbung beffelben, auf bas Capitolium, ericeint aber nach bem mit Antonius gefdloffenen Bergleich wieber öffentlich in Rom, 44, 34. weil bas Bolf aber gegen Cafare Dorber von Reuem aufgereigt wirb, geht er mit Brutus nach Cams panien, und, ale Octavian feindlich gegen fie auftritt, verläßt er Italien und wird mit Brutus in Athen auf's Chrenvollfte empfan= gen, 47, 20. Statt in bie ihm zugetheilte Broving Bithynien abs zugeben, eilt er nach Sprien, wo er vom Felbzuge bes Craffus ber viele Freunde hat, 47, 21. Er wird von Trebonius mit Gelb unterftust, woburch er feine Bartei verftartt, 47, 26. erobert Rubaa, 47, 28. bietet bem Octavianus Berfohnung an, worauf ihm berfelbe bie Statthalterschaft Spriens bestätigt und ben Rrieg gegen Dolabella auftragt, 47, 28. 29. biefer, in Laobicaa einge= foloffen, entleibt fich; und nun erobert Caffine bie Stadt Tarfus, welche fich feinbfelig gegen ihn bezeigt hatte, und branbichatt bie Ginwohner, 47, 31. Auf bie Nachricht von bem Triumvirat Schließt er fich enger an Brutus an, 47, 32. beflegt bie Rhobier und erobert bie Infel, läßt auch ben Ariobarganes, welchem er nicht traut, gefangen nehmen und hinrichten, 47, 33. vereinigt fich mit Brutus und Beibe gieben nach Mocebonien, fchlagen fich burch bie Beertheile bes Norbanus und bes Sara burch und beziehen ein Lager bei Philippi, 47, 35. Schlacht bei Philippi; Caffue, ber tem Anionius gegenüber zu fteben kommt, wird von ihm geschla= gen, 47, 45. und entleibt fich, in ber Meinung, Brutus fen gleich= falls geschlagen, 47, 46.

(Lucius) Caffius ergibt fich nach ber Schlacht bei Pharfalus mit ber Flotte an Cafar, 42, 6.

(Lucius) Caffins Longinus, Statthalter in Affen unter Caliguta, 59, 29.

(Quintus) Caffius, Bolfstribun, 41, 1. brudt Spanien als Statthalter, wird beshalb verklagt und ertrinkt in bem Ebro, 42, 15. 16.

Caftor und Bollur haben Tempel in Nom, 59, 28. 76, 14. 77, 1. vergl. 37, 8.

Caftor erhalt bas bisher von Attalus und Deiotarus befeffene Gesbiet von Galatien, 48, 33.

Caftrirung, fiehe Entmannung.

Caftuboten, eine Bolferichaft, 71, 12.

Casvellanus, ein Britannifder Furft und heetfühier gegen Cafar, 40, 2.

Cataratacus, Fürft in Britannien, unter Claubius, 60, 20.

Catilina spürt zu Sylla's Zeiten Geächtete auf, 37, 10. verbindet sich mit Enejus Piso, die damaligen Consuln Cotta und Torquatus umzubringen, 36, 27. verschwört sich, die Staatsversassung umzustürzen, 37, 10. 29. dewirdt sich um das Consulat; weil aber auf Betrieb des Cicero die Gesetze wegen Aemterkauss verschärft wurden, so macht er den Plan, den Cicero und Andere bei den Wahlcomitien zu ermorden. Es mislingt ihm, und jetzt geht er damit um, sogar den ganzen Senat zu ermorden; hat innerhald und außerhalb Roms einen starken Anhang, 37, 29—32. Wie sein Anschlag in Nom vereitelt wird, geht er nach Fäsulä und bringt Truppen zusammen, 37, 33. nimmt den Titel und die Chrenzzeichen eines Consuls an und bleibt nach tapserem Kampse auf der Wahlstatt, 37, 39, 41, 42.

Catilius, fpater Marcus Annius Berus genannt, 69, 21.

- (Cajus) Cato, Bollstribun, widerfest fich ber Wiedereinsetzung bes Ptolemaus in Aegypten, 39, 15. und ben Comitien zu Gunften bes Pompejus, 39, 27.
- (Cajus Porcius) Cato ift ungludlich gegen bie Scorbister, Fr. 221. (Lucius Porcius) Cato verliert burch Emporung ber Solbaten beinahe bas Leben, Fr. 243.
- (Marcus Porcius) Cato Censorius, ein heftiger Feind ber Scipio, Kr. 190.
- (Marcus Borcius) Cato, Uticenfis, wiberfest fich ben Chrenbegeis gungen bes Bompejus, fein Charafter, 37, 22, gibt burch feine Rebe ben Ausschlag, Catilina und feine Anhanger mit bem Tobe ju bestrafen, 37, 36. wiberfest fich bem Pompejus, 37, 43. 49. und bem Craffus und Cafar, 37, 57. ift befonbere gegen bas Adergeset, wird beshalb vom Senat aus in's Befangnig geführt, aber wieber entlaffen, 38, 3. bequemt fich enblich, in ben Borfdlag ju willigen, 38, 7. wirb Prator, 38, 7. wird nach Cypern geschickt, 38, 30. tritt eine Zeitlang auf bes Clobius Seite, weil Cicero barthut, bag Alles, was Clobius als Bolfstribun gethan hat, un= gultig fen, woburch auch feine Statthalterschaft in Eppern un= gultig gemefen mare, 39, 22, man will ibn, weil er fich ben Triumph über Copern verbittet, außer ber Orbnung gum Brator machen; aber auch bies folagt er aus, 39, 23. Clobius ift un= bantbar gegen ihn, 23. Er fucht um bie Pratur nach, Pompejus unb Craffus verhindern es, 39, 32. bagegen wiberfest er fich auch ben ehrgeizigen Blanen biefer Manner, 39, 34. bewirbt fich vergeblich um bas Confulat, 40, 58. ift Statthalter in Sicilien, glaubt es aber gegen Curio nicht behaupten ju fonnen, und geht ju Boms pejus ab, 41, 41. war von Bombejus in Dorrhachium gurudge-Dio Caffius. 158 Bbon.

lassen worden, um den Casarianern die Uebersahrt zu verwehren, und die pontinischen Myrier zu beobachten. Nach der Schlacht bei Pharsalus geht er nach Corcyra, sammelt die Entkommenen und wird hierin von Labienus, Afranius und Octavius getreulich unterstützt, 52, 10. will den Peloponnes erobern, geht aber auf die Nachricht von des Pompejus Tode zu Scipio nach Africa, 42, 13. überläst diesem den Oberbesehl und übernimmt die Stelle eines Besehlshabers in Utica, 42, 57. Nachdem Scipio und Juda die Schlacht verloren, nimmt er sich selbst das Leben, 43, 10. 11.

(Marcus) Cato, Duaftor, 47, 7.

Catonius Jufius, Leibwachenobrift, wird von Meffalina beimlich aus dem Wege geraumt, 60, 18.

Catten, fiehe Chatten.

Catvellaner, Bolferschaft in Britannien, 60, 20.

Catugnatus, Fürft ber Allobroger, führt biefe gegen bie Romer an, 37, 47. 48.

(Duintus) Catulus, Fr. 271. halt eine Rebe gegen bie Uebertragung bes Oberbesehls gegen bie Seerauber an Bompejus, 36, 14—19. wird von Casar angeklagt, 37, 44. sein Lob. — flirbt, 37, 46.

Catus Decianus, Statthalter in Britannien unter Nero, 62, 2.

Caucafue, 37, 1. 5.

(Aurelius) Celfus nimmt ben Raifer Macrinus gefangen, 78, 39.

(Jubentius) Celfus rettet fich burch eine Lift bas Leben, 67, 51.

(Lucius Bublius) Celfus erhalt feiner Berbienfte wegen eine Bilbe faule, 68, 16. wird aber von habrian hingerichtet, 69, 2.

Celten bie an beiben Rheinufern wohnenden Bolfer, 38, 34. 40. 39, 49. Gelten für Deutsche, 53, 12. groß von Buche, wilb unb

The same

friegerisch, 38, 37. 47. fallen unter Augustus in Sallien ein, schlagen ben romischen Felbherrn Lollius, — erbieten fich aber jum Frieden und geben Geißel, 54, 20. auch die alteren Gallier heißen Celten, 39, 49. für Belgen, 39, 1. 2. 60, 20. fommen neben ben Trevirern vor, 51, 20.

Celtiberier, Fr. 171.

Cennen, eine Celtische Bolferschaft, werben von Caracalla befriegt, 77, 14.

Cenotaph bes Drufus am Rheine, 55, 2.

Cenforen, 40, 57. 53, 17. follen auf ben Borichlag bes Clobius Reinen aus bem Senat ftogen, ber nicht von beiben Cenforen als unwurbig befunden wirb, 38, 13. Gin Cenfor wirb burch einen Bolfetribun behindert, 37, 9. Quintus Scipio hebt bie von Clobius gemachte Bestimmung wieber auf, 40, 57. Appius Claubius ftreicht Biele wiber ben Billen feines Amtegenoffen von ber Senatorenlifte, 40, 63. Giner bebt bie Anordnungen bes Anbern auf, Fr. 206. 211. Cafar wird lebenelanglicher Cenfor, 44, 5. Sie burften, wenn fie bie Reierlichfeit bes Luftrum's begingen. feine Leiche feben . 54, 28. Niemand will mehr Cenfor werben. 40, 57. Sie boren unter ben Raifern auf, welche biefes Umt fich allein porbehalten, 52, 42. 53, 18. boch hatten fle Untercenforen. Das lette Beifpiel zweier Privatperfonen als Cenforen finbet fic unter Augustus, 54, 2. Statt biefer Benennung heißt Cafar Brafectus Moribus, 43, 14. Domitian übernimmt biefes Amt auf Lebenszeit, 67, 4.

Cephalenia wird von Sabrian den Athenern gefchenft, 69, 16.

Cerealabilen, flebe Mebilen.

(Quintus Betilius) Cerealis, Senator, führt Trajans Truppen

gegen Bitellius an, bringt in Rom ein, 65, 18. führt unter Befpafianus in Deutschland Rrieg, 66, 3.

Cerellia, junge Gemahlin bes Cicero, 46, 18.

Ceres, ihr Tempel brennt ab, 50, 10. Spiele berfelben, 47, 40.

Ceretaner, spanische Bollerschaft, emport fic, wirb aber von Domitius Calvinus bezwungen, 48, 42.

Cefennius Lento tobtet ben jungern Pompejus in Spanien, 43, 40.

- (Cafflus) Charea, Tribun ber Leibwache, wird von Caligula beschimpft und ermorbet ihn, 59, 29. wird hingerichtet, 60, 3.
- Chalcebon, 78, 39. 79, 18.
- Chalcibicum, Saulengang um bas Athenaum, von Augustus er: baut, 51, 22.
- Chariomerus, König ber Cheruster, Bunbesgenoffe ber Romer, wird unter Domitian von ben Chatten aus bem Lande vertrieben, 67, 5.
- Chatten, 54, 36. 55, 1.
- Chaucer, eine beutsche Bolferschaft, ju August's Zeiten, 54, 32. 33. werben von Corbulo bezwungen, 60, 30.
- Chaunaus, Ronig in Sprien, 49, 19.
- Cheruster, beutsche Bollerschaft, ju Auguft's Beiten, 54, 32. 33. 55, 1.
- Chosroes, 80, 3.
- Chrefius, Leibwachenobrift unter Beliogabalus, wird umgebracht, 80, 2.
- Christen werben von Dio Juden genannt, unter Domitian, 67, 14. unter Nerva, 68, 1. als Gottesläugner, 67, 14. werben von Nerva milber behandelt, 68, 1. auch von Antoninus Pius, 70, 3. Brief

bes Marcus Aurelius zu ihren Gunften bei bem burch fie erfochetenen Sieg über bie Quaben, 71, 9.

(Marcus Tullius) Cicero begunftigt ben Borfclag bes Manilius. 36, 26. wirb ein leberlaufer gefcolten, 36, 26. 27. wird Conful, 37, 25. tragt ale folder aus Furcht vor Catilina einen Panger, 37, 29. unterbrudt bas Catilinarifche Complot, 37, 10-36. geht nicht in feine Broving Gallien , 37, 33. wird von Cafar bei bem Bolfe verbachtigt, 37, 38. Soll nebft Lucullus ben Cafar unb ben Bompejus haben umbringen wollen, 38, 4. wird von Cafar angefeinbet, weil er ben von ihm angeflagten Cajus Antonius vertheibigte, 38, 10. Cafar fliftet ben Clobius gegen ihn an, 38, 12. Er macht fich burch feine hohe Meinung von fich felbft unb Cafar und Bom= burch feine Spottereien viele Feinbe, 38, 12. pejus taufden ihn bei ber Anflage bes Clobius gegen ihn, 38, 15. Er verläßt bie Stabt; fein Bermogen wirb eingezogen, fein Saus niebergeriffen und bie Bauftelle ber Gottin Freiheit geweiht, 38, 17. geht nach Sicilien, um von ba nach Macebonien überzuseten, 38, 17. 18. Pompejus, Milo und ber bamalige Conful Lentulus Spinther find fur feine Burudberufung, 39, 6-9. jur Dantbarfeit bringt er in Borfcblag, bem Bompejus bie Aufficht über bie Berproviantirung ber Stadt nebft ber proconfularischen Gewalt auf funf Jahre ju übertragen, 39, 9. fcbreibt eine geheime Beichichte, bie erft nach feinem Tobe befannt gemacht werben foll, 39, 10. befommt fein Bermogen und bie Bauftelle feines Saufes gurud und andere Berlufte erfett, 39, 11. Clobius macht einen Angriff auf fein Saus, 39, 20. nimmt bie feiner Berbannung wegen von Clobins aufgestellten Tafeln weg und bringt fe in fein Saus, 39, 21. vertheibigt ben Milo, aus Furcht nicht mit Erfolg,

40, 54. Gleich erfolglos war seine Anklage des Plancus, 40, 55. geht zu Pompejus ins Lager, 41, 18. kehrt nach der Schlacht von Pharsalus nach Rom zurück, 42, 10. empsiehlt nach Casar's Ermordung eine Amnestie, 44, 23—33. will nach Griechenland reisen, kehrt aber auf die Nachricht, daß man sich zum Frieden neige, nach Rom zurück und erklärt sich für Octavianus, 45, 15. Borsbebeutungen seines nahen Untergangs, 45, 17. hält eine heftige Rede gegen Antonius, 45, 18—47. Gegenrede des Calenus, 46, 1—28. will nicht als Gesandter zu Antonius in das Lager abgehen, 46, 32. wird umgedracht und von Antonius und Fulvia noch nach seinem Tode mißhandelt, und sein Mörder Popilius Länas reichlich belohnt, 47, 8—17. Mit seiner Wittire vermählt sich Bibius Rusus, 57, 15.

(Duintus) Cicero ift Legat Cafars im Gallischen Kriege, 40, 7. wird von ben Galliern eingeschlossen, von Cafar aber entsett, 40, 8—10. kommt auf die Aechtungsliste, sein Sohn verbirgt ihn, wirb, um seinen Aufenihalt anzugeben, auf die Folter gebracht, und nux liefert sich der Bater selbst den Mördern aus, 47, 10.

(Marcus) Cicero, ber Sohn. Der Bater will ihn nach Athen bes gleiten, geht aber zurück, 45, 15. Er ist bem Trunke ergeben, 46, 18. ist nachgewählter Consul, 51, 19.

Cilicien, 48, 41. wirb eine faiferliche Proving, 53, 12. Das Ruftenland wird bem Antiochus von Commagene gegeben, 59, 8. ein Theil beffelben bem Bolemo, 60, 8.

Cilicier, 35, 2.

Cilicifche Pforten, 48, 41. 74, 7.

(Junius) Cilo, Statthalter Bithyniens unter Claubius, 60, 33.

Cilo, Erzieher bes Caracalla und Stadtpräfect unter Septimins Severus. Caracalla will ihn umbringen lassen, 77, 4. 5.

Cimbern, 39, 4. werben weichlicher, Fr. 231.

Cimmerifcher Bosporus 42, 45.

Cincinnatus, fiehe Quintius.

Cineas, Freund bes Ronige Pyrrhus von Epirus, Fr. 101. 115.

(Cornelius) Cinna, Brator, Mitverschworener gegen Cafar, 44, 50.

(Enejus Cornelius) Cinna, fieht bem Augustus nach bem Leben, wird aber auf Livia's Furbitte begnabigt und fogar jum Conful gemacht, 55, 14.

(Lucius Cornelius) Cinna bewirft, daß Sylla die Führung eines Rrieges aufgetragen wirb, um ihn aus der Stadt zu entfernen, Fr. 246. 248. 252. verstärft durch seine Gewaltthätigkeiten Syllas Bartei, Fr. 262, 263.

(helvius) Cinna, Bollstribun, wird burch ein Migverftandnig von bem Bobel niebergemacht, 44, 50. 45, 47.

Cios, Stabt in Bithunien, 74, 6.

Cira, Sohle in Thracien, wohin bie Titanen nach ihrer Mieberlage gefloben fein follen, 51, 26.

Circensische Spiele. Die Senatoren bekommen in benselben uns ter Augustus abgesonberte Sige, 55, 22.

Cirrhaifches Bebiet, fruber ju Delphi gehorig, 63, 14.

Cirta, Stadt in Africa, wirb von Marius erobert, Fr. 224. 48, 21.

(Erucius) Clarus, fiche Erucius.

(Junia) Claubia Dreffina, Tochter bes Sejanus, eine ber Bemahlinnen Caligula's, 59, 8.

Claubiopolis, früher Bithynium, Stadt in Bithynien, 69, 11. (Appius) Claubius Bulcher, wird Conful im Jahr 611. mit Metellus, reizt die Salaffler, eine gallische Böllerschaft, zu Feinds seligkeiten gegen die Römer, Fr. 204. verlangt einen ihm nicht zukommenden Triumph, Fr. 204. ift ein ftrenger Censor, Fr. 211.

(Appius) Claubius, 39, 60. Prator, Bruber bes Bolfetribuns Clobius, widerfest fich ber Burudberufung Cicero's, 39, 61.

(Cajus) Claubius, Fr. 125. 127. 128.

- Claubins bricht ben Frieden mit ben Liguriern und wird verbannt, Fr. 140.
- (Tiberlus) Claubius Nero führt bem Cafar Truppen aus Syrien nach Aegyten ju Gulfe, 42, 40.
- (Tiberius) Claubius Rero, Bater bes Kaisers Tiberius, erster Ses mahl ber Livia, slieht mit Gemahlin und Sohn vor Augustus, 48, 15.
- (Tiberius) Claubius Nero Germanicus, Raiser, Sohn bes Drusus, Livia's Entel, 60, 2. Baterlicher Oheim bes Caligula, von Tisberius vernachläßigt, wird zuerst Consul unter und mit Caligula, 59, 6. auch Caligula läßt ihm keine Ehre erweisen, 59, 23. hatte sich bei Caligula's Ermordung verstedt, wird aber von den Soldasten hervorgezogen, und in seinem fünfzigsten Jahr zum Kaiser gesmacht, obgleich der Senat die Republik wieder herzustellen wünschte, 60, 1. 2. Seine Kranklichkeit und fklavische Erziehung hatte ihn verdorden: er läßt sich von Weibern und Hofschranzen beherrschen und ist sehr furchtsam, 60, 2. handelt, sich selbst überslassen, ganz vernünftig, ließ benjenigen, welche nach der Oberherrsschaft gestrebt oder für die Republik gestimmt hatten, es nicht entzgelten, nahm auch keine Klage über Wajestäsverbrechen an, 60, 3. 4. ist herablassend und nicht habsüchtig, 60, 6. legt den hasen zu Osta an, will den Fucinischen See in die Tiber leiten, was

ihm jedoch nicht gelingt, 60, 11. hat Bohlgefallen an blutigen Schauspielen, und läßt fich von Meffalina und seinen Freigeslassen, welche seine Furchtsamkeit misbrauchen, zur hinrichtung Unschuldiger verleiten, 60, 14. wird nach Entbedung der Bersschwörung des Annius Binicianus und des Eurius Camillus Scribonianus grausam, 60, 15. beendigt den Krieg in Britannien, 60, 21. hält einen Triumph und gibt Spiele, 60, 23. vermählt sich nach Messalina's hinrichtung mit Agrippina, seiner Nichte, und Nero's Mutter, 60, 31. läßt sich von ihr bereden, den Nero zu aboptiren, 60, 32. will sich auf die Entbedung ihrer Kanke und ber harten Behandlung seines Sohnes Britannicus von ihr scheis ben, sie kommt ihm aber zuvor und vergistet ihn durch einen Bilz, 60, 34, 35. Spottschrift Seneca's auf ihn, Apocolocynthosis, 60, 35.

- Claubius Livianus, Leibwachenobrift unter Trajan, 68, 9.
- Claubius, ein Rauber in Judaa, tommt felbft zu bem Raifer Ses verus, und gibt fich fur einen romifchen Offizier aus, 75, 2.
- Cleanber, Freigelaffener bes Commobus, ift übermuthig und wird nom Bolte ermorbet, 72, 9. 12. 13.
- Clemens, früher Stlave bes Agrippa Postumus, gibt sich für biesen aus, bekommt großen Anhang in Gallien und Italien, zieht gegen Rom selbst heran, wird aber von Tiberius durch eine List aufges griffen, auf die Folter gebracht und hingerichtet, 57, 16.
- Clemens, Statthalter in Dacien unter Marcus Aurelius, 71, 12. Clementia Julia, 44, 6.
- Cleopatra, Königin von Aegypten, ift außerorbentlich icon, 42, 34. 35. Cafar übergibt ihr bie Regierung, fie foll fich aber mit ihrem jungern Bruber Ptolemaus vermahlen, 42, 44. fommt nach

Rom und wohnt bei Cafar, ber fie fur eine Bunbesgenoffin und Freundin bes romifchen Bolfes erflart, 43, 27. Sie unterftust ben Dolabella und erhalt für ihren Gobn ben Titel eines Ronigs von Aegypten, 47, 31. Antonius verliebt fich in fie, 48, 24. balt por ihr einen Triumph, 49, 40. gibt ihr ben Titel Ronigin ber Ronige und mehrere Brovingen, 49, 41, fle wird übermuthig unb bilbet fich bereits ein, Rom's Ronigin zu werben, 50, 5. rath noch vor ber Schlacht bei Actium bem Antonius, mit ihr nach Aegyp= ten gurudzutehren, 50, 15. fliebt mabrent ber Schlacht querft, 50, 33. fommt angeblich ale Siegerin nach Megypten gurud, lagt viele Große umbringen, beraubt Tempel und Unterthanen, vermehrt ibr Seer und wirbt um neue Bunbesgenoffen, 51, 5. fchict practs volle Befchente an Augustus, und biefer macht ihr bie fconften . Berheißungen, wenn fie ben Antonius umbrachte, 51, 6. fie foidt aweimal Gefanbte an August. Diefer ichidt feinen Freigelaffenen Tyrfus an fie und laft ibr poriviegeln, ale ob er in fie verliebt mare, 51, 8. Sie fest ibn burch Berrath in ben Belle ber Safenflabt Pelufium, 51, 9. verlodt ben Antonius, ber fich nach Spanien wenden will, nach Alexanbrien gurud, mahricheinlich um ihn ba umbringen zu laffen. Sie verbreitet bie falfdliche Runde von ihrem Tobe, Antonius fturgt fic, auf bie Nachricht bavon, in fein Schwert, lagt fich aber, ale er bort, bag fle noch lebe, in ihr Grabbenfmal hinauswinden, und flirbt, in ihren Armen, 51, 10. Sie lagt bem Augustus ben Tob bes Antonius melben, ftellt fich, als ob fle fic mit ihren Schagen verbrennen wollte, lagt fic aber burch 216geordnete bes Augustus beruden und fehrt in ihren Balaft gurud. Sie wünscht ben Augustus felbft zu fprechen, bietet alle ihre Reize auf, ihn zu feffeln. Die biefer aber falt bleibt, merft fle feine

Arglist, tauscht ihre Ausseher und nimmt sich durch eine an den Arm angelegte Natter, oder durch eine vergistete Haarnadel, das Leben. Augustus konnte sie nicht mehr ins Leben bringen, obs gleich er Psyllen hatte holen lassen, 51, 11—14. Ihr Charakter. Sie wurde mit Antonius in Einem Sarge beigeset, 51, 15. und wenigstens im Bildniß im Ariumphe ausgeführt, 51, 21.

Cleopatra, ihre Tochter, wird mit bem jungern Juba vermählt, 51, 15.

Clobia gata, eine Beftalin, wird auf Befehl Caracalla's lebenbig begraben, 77, 16.

(Bublius) Clobius, Schwager bes Lucullus, perleitet beffen Beer jum Aufftanb, 35, 14. wirb von ben Seeraubern gefangen, jeboch aus Furcht vor Bompejus wieder freigelaffen, veranlaßt neue Uns ruben in Antiochien, mobei er feboch beinahe bas Leben verliert, 35, 17. icanbet mabrent bes Bottesbienftes ber Bona Dea bie Bemahlin Cafare, 37, 45. wird barob, fo wie wegen feiner Berratherei bei Difibis und wegen ftrafbaren Umgangs mit feiner Schwefter, angeflagt, aber freigesprochen, 37, 45. 46. fclagt vor, baß bie Batricier auch follten Bolfetribunen werben fonnen, unb laßt fic, als er nicht burchbringt, von einem Blebejer aboptiren, 37, 51. wird Bolfetribun und bei feiner Anflage Cicero's von Cafar unterflust, 38, 12. 14. entläßt, burd Gelb beftochen, ben jungen Tigranes, mighanbelt ben Bombejus, weshalb biefer Cicero's Rudfunft beforbert, 38, 30. Er erlaubt fic Gewalts thatigfeiten, um biefe gu bintertreiben, 39, 6. 7. wirb Mebil, um ale folder einer Anflage zu entgeben, 39, 18. flagt Dilo an, 39, 18. greift Cicero's Saus an, wirb aber von Milo gurudges trieben, 39, 20. Cicero behauptet bie Ungefeslichfeit feiner Bahl zum Volkstribun, wodurch alles von ihm Vorgenommene ungültig würde, 39, 20. Weil badurch auch Cato's Thätigkeit auf Eppern ungültig wäre, vertheibigt ihn Cato, 39, 22. tritt wieder auf Seite des Pompejus und unterflüht dessen gesehliche Bewerdung um das Confulat, wird aber beinah darob im Senate ermordet, 39, 29. wird von Milo auf der Landstraße umgebracht, 40, 48. Seine Geset, 38, 13.

Clobius, ein jungerer, Legat unter Brutne, 47, 24.

(Sertus) Clobius, Lehrer bes Marcus Antonius in ber Berebfamfeit, 45, 30.

Clunia, Stabt in Spanien, 39, 54.

Clupea, fiehe Clypea.

Clufter, von ben Gallern bebrängt, nehmen zu ben Romern ihre Buflucht, Fr. 55.

(Cajus) Cluvius, befignirter Conful unter Augustus, wirb, von ben Anbern verbrängt, wenigstens unter bie Zahl ber Confularen gefchrieben, 52, 42.

Cluvius Rufus, ein Confular, lagt fich in Griechenland von Rero als Ausrufer gebrauchen, 63, 14.

Clypea auch Clupea ober Afpis genannt, eine Stabt in Africa, 48. 52.

Enofifches Bebiet, 49, 14.

Colefnrien wird faiferliche Proving, 53, 12.

(Marcus) Colius Rufus, fiehe Rufus.

Coranus, Anhanger bes Plautianus, wird nach beffen Sturze versbannt, aber nach fleben Jahren zurudberufen, und ift ber erfte Negypter, welcher Conful wirb, 76, 5.

Coldis, 36, 33. 37, 3.

- Collatinus, Fr. 29.
- Collegien ober Innungen werben von Clobius wieber hergestellt, 38, 13.
- Colops, Fluß in Pannonien bei Siscia, von Kaiser Tiberius abges leitet, 49, 37.
- Comana, zwei Stabte biefes Ramene in Cappabocien, 35, 11.
- Comazon, 78, 39. 79, 3., fiebe Gutychianus, 79, 21.
- Comitien, burften nicht vor Berlauf ber erften Tagesflunben gehals ten werben, 39, 65. Nichtbeamte fonnten in ihnen vor ben Beamten bas Bort nehmen, 39, 35. Die Stimmen follen vermoge bes Aufichen Befetes einzeln gesammelt werben, 38, 8. burch porgeblich ungunftige Ausvicien fonnte bie Abftimmung behinbert werben, 38, 13. 40, 45. auch burd Bolfstribunen, 40, 45. Gie fonnten unterbrochen werben burd Erhebung ber Stanbarte auf bem Janiculum, 37, 27, ober menn Jemand evileptisch murbe, 46. 33. Bombeius erneuert bas Befet, bag bie Canbibaten fich berfonlich um bie Staatsamter bewerben mußten, macht aber balb mit fich felbft eine Ausnahme, 40, 56. Cafar wirb bie Leitung berfelben übertragen, 42, 20, felbft bie ber Comitia Tributa, obgleich er fle abzulehnen icheint, 43, 47. Auguftus befdrantt ben Ginfluß bes Bolles in benfelben, 53, 21, bebt fie jeboch nicht gang auf, 56, 40. Sie werben von Tiberius abgeschafft, 58, 20. von Caligula wieber hergestellt, 59, 9. aber gleichfalls wieber aufgehoben, 59, 20, fu Dio's Zeiten nur noch ber Form wegen gehalten, 58, 20.
- Commagene, Lanbschaft in Syrien an bem Cuphrat und bem Taus' rus, 35, 2. König Antiochus, 35, 2. 49, 20. Mithribates unter Mugust, 54, 9. von Caligula bem jüngern Antiochus wieber geges

ben, 59, 8.

Commine, Felbherr ber Atrebaten, macht Cafar viel zu fcaffen, 40, 42. 43.

(Lucius) Commobus ber Neltere, von Sabrian aboptirt, firbt noch vor biefem, 69, 17.

(Lucius) Commobus, fein Sohn, fiehe Berus.

(Lucius ober richtiger Marcus Aurelius) Commobus, Sohn bes Antoninus Philosophus. Diefer lagt ihn bei ber Emporung bes Avibius Caffius ine Lager fommen, um ibn, ber erft vierzebn Sabre alt war, als vollfahrig und zu feinem Rachfolger zu erflaren, 71, 22. ift aber blobfinnig, ebenbaf. Sein Bater vermahlt ihn mit Criebina, und nimmt ihn auf feinem Buge gegen bie Schthen mit, 71, 33. bie Merate follen, um ihm gefällig zu fein, ben Tob feines Bas Er ift bei feinem Tobe erft neunzehn tere beschleunigt baben. Jahre alt, ift im Gangen nicht bosartig, lagt fich aber von feinen Umgebungen gur Schwelgerei und gur Graufamfeit verleiten, 72, 1. führt nicht gerne Rrieg und folieft beshalb mit ben Marfoman= nen und Burrhern Frieben, 72, 1-3. lagt feine Schwefter Lucilla, feine Bemablin Crifvina und viele verbienftvolle Manner um's Leben bringen, 72, 4. 5. nimmt fich ber Regierungegeschafte nicht an, und geht feinem Bergnugen nach. Seine Sauptbefcaftigung ift Wettfahren, 72, 10. 16-20. gibt fich eine Menge Chrennamen, 72, 15. läßt bem Rolog ben Robf abnehmen und feinen eigenen barauf fegen, und will mit aller Bewalt fur einen Bercules angefeben werben, 72, 22. ber Leibmachenobrift gatus und ber Ramme= rer Eclectus geben ihm Gift, und weil biefes nicht wirft, erftiden fie ihn im Babe, 72, 22. Er wirb von Cenat und Bolf verminfct, und man mighandelt fogar feine Bilbfaule, 73, 2.

Concordiatempel, von Cafar erbaut, 44, 5.

Confeccation verftorbener Raifer, Feierlichkeiten babei, 74, 4. 5. Confiliarii, f. Rathe.

(Roscius) Conftans, Statihalter von Sarbinien, 75, 16.

Confularen, mußten, aus bem Senate gestoßen, um wieder einzus ruden, erft noch einmal Pratoren werben, 37, 30. 42, 52. auch folche werben so genannt, welche zwar zu Consuln ernannt wurden, bas Amt aber nicht wirklich bekleibet hatten, 52, 42.

Confularische Chren ober consularische Auszeichnung, berechtigen nicht, sich später Consul zum zweitenmal zu nennen. Raiser Severus macht zuerft eine Ausnahme mit Plautianus, 46, 46. 78, 13.

Conful. Giner wird Conful ohne vorher Brator gewesen zu fein, 56, 26. 28. 62, 23. ober ein anberes Staatsamt befleibet gu ha= ben, 76, 5. ober auch nur Senator gewefen ju fein, 48, 33. burch einen Zwischenkonig gewählt, wenn bie Dablen verhinbert murben, 39, 27. 31. 40, 45. auf mehrere Jahre voraus gemablt, unter Cafar, 43, 51. unter ben Triumvirn, 47, 19. 48, 35. 50, 10. bie beffanirten Confuln fonnten icon im Boraus Berorbnungen geben, 40, 66. einmal fünf und zwanzig in einem Jahr, 72, 12. Quins tus Marcius Rex Conful ohne einen Collegen, 35, 4. Bompejus, 40, 50. Marcus Lollius, 54, 6. Caligula, 59, 24. Confules fuffecti, 48, 35. follen nach einer Bestimmung bee Tiberius feinen gericht= licen Beiftanb leiften, 57, 21. burften nicht aus ber Stabt abwefend fenn, außer wenn fle Beere befehligten, in welchem Falle bie Bratoren ihre Stelle vertraten, 46, 45. 59, 24. werben von einem Bolfetribun in's Gefangniß gefest , 37, 50. 38, 6. fonnen burch Anfunbigung von Feiertagen bie Betreibung von Staate= angelegenheiten und bie Abhaltung von Bolfeversammlungen verhindern, 38, 6. Unter Cafar fommt es querft vor , bag mehr

als zwei Consuln in einem Jahre waren. Sie haben Michts vor einander voraus, nur wird das Jahr nach benen, die das Jahr antreten, berechnet, 43, 46. Sie schworen bei Niederlegung ihres Amtes, daffelbe nach bestem Gewissen verwaltet zu haben, 37, 38.

(Enejus Domitius) Corbulo sorgt unter Tiberius und Caligula für bie Landstraßen, ist aber babei oft ungerecht, 59, 15. friegt glücklich gegen die Chaucer in Deutschland, 60, 30. ist ein Römer vom alten Schlag. Seine Thaten gegen die Parther und Armenier machen, daß man ihn an Nero's Stelle zum Kaiser wünscht, er bezeigt aber keine Lust bazu, 62, 19—23. wird auf Nero's Besehl hingerichtet, 63, 17.

Corchra, 48, 54. Sammelplat ber Schiffe Octavians vor ber Schlacht bei Actium. Safen bafelbft mit fußem Baffer, 50, 12.

Corbuba, von Cafar belagert, 43, 32. eingenommen, 43, 39.

Corbuene, 37, 5.

Corbynifches Bebirge, flebe Borbyaifches Bebirge.

Corfinium, 41, 11.

Corinth, Stadt am Ifthmus, hatte ben Borfit in den Berfammlungen bes achaischen Bundes, Fr. 203. wird von Casar wieber aufgebaut, und erhalt bas Necht einer romischen Pflanzstadt, 43, 50. wird von Agrippa eingenommen, 50, 13.

Coriolanus, Fr. 38-43.

Cornelia, Gemahlin Pompejus bes Großen, barf nach bem Tobe ihres Gemahls nach Rom gurudkehren, 42, 5.

Cornelia Paula, Gemahlin bes Beliogabalus, von ber er fich jes boch balb wieber icheibet, 79, 9.

(Cajus) Cornelius, Bolfstribun, gibt ein Gefet über bie Befetung ber Aemter, bag ber Senat feinem ein Amt verleihen folle, ber nicht regelmäßig barum anhielte, ober ein bem Bolle zuftänbiges Recht fich anmaßte; baß ber Senat zwar Geset vorschlagen burfte, baß biese aber vom Bolle genehmigt werben, 36, 21. 22. bie Präztoren aber bie Grundsäge, nach benen sie Recht sprechen wollten, voraus bestimmen mußten, 36, 23.

Cornificia barf fich bie Art ihres Tobes mahlen, 77, 14.

(Quintus) Cornificius, Statthalter in Africa unter ben Trium-

(Lucius) Cornificius, Felbherr bes Octavianus, gerath auf Sicislien in Noth und wird von Agrippa gerettet, 49, 6. 7.

Cornelius Coffus bezwingt unter Augustus bie Gatulier und vers bient fich ben Ramen Gatulicus, 55, 28.

Corocotta, ein indisches Thier, vielleicht die Spane, 76, 1.

Corocotta, ein berüchtigter Straffenrauber, stellt fich, ba eine besträchtliche Belohnung auf seinen Kopf gesetzt wird, selbst, und ershält ben auf seinen Kopf gesetzten Preis, 56, 43.

(Sulpicius) Corona, ein Senator spricht ben Marcus Brutus frei, 46, 49.

Corfica, fiehe Cyrnus.

Cos, Insel, hat einen Tempel bes Aesculap, 51, 8.

Coftuboten, eine farmatifche Bollerschaft, 71, 12.

Cotiner, eine farmatifche Bollerschaft, 71, 12.

(Lucius) Cotta, 36, 27. Legat Cafars im Gallischen Kriege, von Ambiorix umgebracht, 40, 5, 6.

(Marcus) Cotta wird wegen Bebrudung ber Proving angeflagt, 36. 23.

(Marcus Julius) Cottius, herr ber nach ihm benannten Alpen, bekommt unter Claubius ben Ronigstitel, 60, 24.

Dio Caffius. 158 Bbon.

- Cotins, Ronig von Thracien, 54, 20. hat einen Sohn Mamens Rhescuporis, 54, 34.
- Cotys wird von Caligula zum Könige über Rleinarmenien und einen Theil Arabiens gesetht, 59, 12.
- Crantia, fiehe Carteja.
- (Licinius) Craffus, Fr. 174.
- (Marcus Licinius) Crassus steht im Verbacht, an ber Catilinarisschen Derschwörung Theil genommen zu haben, 37, 35. 38. ist ein Nebenbuhler bes Pompejus, versöhnt sich jedoch mit ihm durch Casars Vermittlung, worauf sich alle drei unter sich verbünden, 37, 55—58. ist für Casars Acergeset, 38, 5. läßt den Cicero durch seinen Sohn gegen Clodius unterstützen. 38, 17. begünstigt seine Zurückberusung, 39, 10. verbindet sich mit Pompejus gegen Casar, 39, 26. erhält Syrien als Provinz, 39, 33. fämpst unglücklich gegen die Parther, 40, 12. und verliert durch sie das Lezben, 40, 27.
- (Bublius Licinius) Craffus, bes Borigen Sohn, ift Cafars Legat, 39, 31. beflegt bie Aquitanier, 39, 46. wirb mit feinem Vater von ben Parthern niebergemacht, 40, 21.
- (Marcus Licinius) Craffus, obgleich früher auf Seiten bes Sextus Bompejus und bes Marcus Antonius, wird bennoch Conful unter Augustus im Jahr 724, sobann Proconsul in Griechenland und Macebonien, zieht gegen die Dacier und die Bastarner, 51, 23.
- Cremona, 64, 10. 65, 1. wird unter Bitellius erobert. Großer Gelbverfehr bafelbft, 65, 15.
- Eremutius Corbus hatte eine Geschichte bes Augustus geschrieben. Tiberius laßt ihn hinrichten-und seine Schriften verbrennen. Sie erhalten fich bennoch, 57, 24.

Creniben in Macedonien, 47, 35.

Creta, Infel, Fr. 272. Metellus friegt baselbft, Fr. 273. 36, 1. wird eine senatorische Provinz, 53, 12.

Erispina, Gemahlin bes Raifers Commobus, 71, 33. fommt in Berbacht ehelicher Untreue - Folgen bavon, 72, 4.

Crispinella, fiehe Calvia.

Crispus, 47, 28.

(Julius) Crispus, Tribun ber Leibwache unter Septimius Severus, wird auf Befehl beffelben hingerichtet, 75, 10.

(Bibine) Crispus, 65, 2.

Ctefiphon, Refibeng ber perfifchen Konige, 40, 14. von Trajanus eingenommen, 68, 28. besgleichen von bes Berus Felbherrn Caffius, 71, 2. von Severus, 75, 9.

Culenifche Spiele, 77, 24.

Cuma, Stabt, 48, 46. 50.

Curatores Biarum, fiehe Stragenbau.

Curiatgefețe, 37, 51. 39, 11. 45, 5. über bie Gewalt ber Statthalter, 39, 19. über bie Wahl ber Staatsbeamten, 41, 43. f. Gefețe.

Curien, Fr. 16. die Hostlische brennt ab. Faustus Sylla bekommt ben Auftrag, sie wieder aufzubauen, 40, 29. wird niedergerissen, neuaufgebaut und Julia genannt, 44, 5. wird ausgebessert und von Augustus eingeweiht, 51, 22. die octavische, 55, 8. die Pompejische, 44, 16. mit einem Janusaltar vor berselben, 73, 13.

(Cajus) Curio wird mit bes Pompejus Sulfe Bolfetribun, 40, 59. wird mit Cafar verföhnt. Diefer bezahlt feine Schulben und macht ihm schmeichelhafte Bersprechungen, 40, 60. arbeitet in Cafars Intereffe, 40, 61. 62. schlägt vor, daß alle Felbherren ihre Here entlaffen follen, 40, 62. eilt zu Cafar, 40, 65. tommt mit Briefen

an ben Senat zurud, 41, 1. muß aus Rom entflieben und schilbert bem heere, wie man in Rom mit Cafar verfahre, 41, 4. unters wirft für Cafar Sicilien, 41, 41. geht nach Africa und findet in einer Schlacht gegen Juba feinen Tob, 41, 41. 42.

Curio, fein Sohn, wird in ber Schlacht bei Actium auf Befehl bes Octavianus umgebracht, 51, 2.

(Marcus) Curtius, Fr. 68. 45, 32.

Cybele, ihre Bilbfaule geht von felbft von Rom nach bem Meere bin und fommt gurud, 48, 43.

Cybonia, Stadt auf Creta, 36, 2. von August für eine freie Stabt erflart, 52, 2.

Cynobellinus, Ronig in Britannien, 60, 20.

Chpern, 39, 12. wird eine faiserliche Proving, 53, 12. aber noch unter August an ben Senat abgetreten, 54, 12. 54, 4. Jubenaufstanb baselbft, 68, 32.

Enrenaisches Libyen wird eine fenatorifche Proving, 53, 12.

Cyrene, 42, 13. 49, 34. Jubenaufftanb, 68, 32.

Cyrnus, Flug in Mebien, fonft Cyrus, 36, 36. 37. 37, 2. 3. 67, 12.

Cyrnus, fonft Corfica, Infel, 67, 12.

Cyrrheftifches Syrien, 49, 20.

Cythere, Infel, wird von Auguftus ben Lacebamoniern gefdenft, 54, 7.

Cyzicus, seine Burger werden, weil sie römische Burger gegetselt und getöbtet hatten, von August zu Stlaven gemacht, 54, 7. erhalmten aber ihre Freiheit wieder, 54, 23. verlieren sie von Neuem unster Tiberius, 57, 24. leiben viel durch ein Erdbeben. Schöner Tempel baselbst, 70, 4. Schlacht baselbst zwischen Septimius Sewerus und Pescennius Niger, 74, 6. Eine Flotte liegt in seinem Hasen, 79, 7.

# Cassius Dio's

# Romische Geschichte,

überfest

nou

Dr. Leonhard Tafel, praceptor in Schornborf.

Gedegebntes Banbden.

Stuttgart, Berlag der J. B. Metler'schen Buchhandlung. 1844.

## Historisches Register.

Shluß.

#### D.

Dacier, 71, 12. von ben Griechen Geten genannt, heißen fich felbst Dacier, so auch die Römer, 67, 6. Granzen ihres Landes, 51, 22. Marcus Crassus friegt gegen sie unter Augustus, 51, 23. Sie geben zu Augustus Zeiten überbie gefrorene Donau und plündern Pannonien, 54, 36. fallen auch in Mysten ein, 55, 30. werden unter Domitianus befriegt, 67, 6. 10. ebenso unter Trajanus, worauf ihr Land römische Provinz wird, 68, 6. 8—14.

Dabafa, eine Fefte, 35, 12.

Dacriger, fiehe Dancriger.

Dalmatien wird von Augustus befriegt, 49, 36. Triumph über baffelbe, 51, 21. die Dalmatier haben einen Anführer Bato, 55, 29. wehren sich lange, 55, 30. erhalten Frieden, 55, 33. ihr Land wird nicht senatorische Proving, aber noch unter August eine kais serliche, 56, 14.

(Lucius) Damasippus, Gegner Sylla's, ber ihm ben Kopf absschlagen und auf einem Pfahl um bie Stadt Praneste tragen läßt, Fr. 266.

Damoftratia, Buhlerin bes Raifere Commobus, 72, 12.

- Dancriger, eine farmatifche Bolferschaft, 71, 12. fallen in Dacien ein, 78, 27.
- Daphne, Borftabt Antiochiens in Sprien, 51, 7.
- Dapyr, Ronig ber Beten unter Auguftus, 51, 26.
- Darbaner, eine thracifche Bolferichaft, 38, 10. 51, 23. 27.
- Darbanus, Fr. 260.
- Datus, Befehlshaber bei ber Leibwache, wirb auf Befehl bes Das crinus hingerichtet, 78, 15.
- Decebalus, Ronig ber Dacier, ein geschidter Felbherr ber Dacier, friegt icon unter Domitianus gegen bie Romer, 67, 6. Domitianus tragt ihm einen Frieden an, gibt ihm bebeutenbe Gelbfum= men und geschickte Arbeiter, 67, 7. Er lagt Baume fopfen , als Solbaten fleiben und bewaffnen, eine Rriegelift, burch bie er bie Romer taufcht, 67, 10. friegt mit Trajanus und fieht fich genothigt, Frieben angubieten , 68, 6. 8. muß perfonlich erfcheinen und um Frieben bitten, 68, 9. bricht ihn aber balb wieber, fauft Baffen an, nimmt Ueberlaufer bei fich auf und wird beshalb von Trajanus von Neuem befriegt. Er bietet alle Boller umber auf, fenbet, weil er mit Bewalt nichts richtet, Ueberlaufer als Meuchelmorber gu Trajan, lock Trajans Unterfelbheren Longinus ju einer Unterredung herbei, behalt ihn gefangen und glaubt fo beffere Friebens= bebingungen zu erhalten; Longinus nimmt aber Gift und überbebt fo ben Raifer aller Berlegenheit, 68, 11. 12. Trajanus geht mit feinem Beer über bie neuerbaute Donaubrude, erobert Land und Sauptftabt und Decebalus flurzt fich in fein eigenes Schwert, 68, 14.
- Decennalien ber Raiser, fommen von Auguftus ber, weil biefer fich bie Alleinherrschaft immer wieber auf je zehen Sahre übertragen ließ, 53, 16.

- Decianus Catus veranlagt unter Nero als Ginnehmer ber faifers lichen Gefälle in Britannien eine gefährliche Emporung, 62, 2.
- Decibius Sara, Legat gegen Brutus und Cafftus, 47, 35. 36.
- Decius, fein Opfertob, Fr. 74. 75. 45, 32.
- Deciu's Jubellinus handelt treulos gegen bie Ginwohner von Rhegium, Fr. 105.
- Decius gegen Phrrhus, Fr. 116.
- Decimirung, bei Golbaten, 49, 27. 38.
- Dejotarus, König von Galatien, halt es mit Pompejus, kampft, mit in ber Schlacht bei Pharsalus, erhalt von Casar Berzeihung, 41, 60. und ftatt eines abgetretenen Theils von seinem Reich einen Theil von Armenien, 41, 63. tritt bem Marcus Brutus bei, 47, 24. zieht sich aber balb von ihm zuruck, 47, 48.
- Delbo, Ronig ber Baftarner unter Augustus, 51, 24.
- Dellius, 50, 23.
- Delphi, großes filbernes Faß baselbft, Fr. 252. Nero reißt ben Tempel nieber und wirft Leichen in die Erdfluft, 63, 14.
- Delphine werben zuerft von Agrippa auf ber Spina bes Circus aufgestellt, 49, 43.
- Demetrius Pharius, übermuthiger Bormund bes Binnes in Illyrien wird nach Rom entboten, erscheint aber nicht, weshalb bie Romer wiber ihn zu Felbe ziehen, Fr. 149. Gemahl ber Rönigin Teuta, Fr. 144.
- Demetrius, Freigelaffener bes Pompejus, foll es eigentlich ges wesen sein, ber bas nach Pompejus benannte Theater erbauen ließ, 39, 38.
- Demetrius, Freigelaffener Cafars, wirb von Antonius zum Statts halter von Chpern gemacht, 48, 40.

- Demetrius, cynischer Philosoph, unter Bespassanus auf eine Insel verbannt, 66, 13. schleicht fich wieber in Rom ein und Holt sich eine Tracht Schläge, 66, 15.
- Demochares befehligt eine Flotte bes Sextus Pompejus, 49, 2. wird gefangen und nimmt fich felbst bas Leben, 38, 18.
- Democebes, ein berühmter Argt, 38, 18.
- Dentheleten, eine mit ben Romern verbundete Bolferschaft in Thracien, beren König Sitas unter Augustus vorkommt, 51, 23. 25. verheeren Macedonien, 54, 20.
- Deribitorium, bas größte Gebäube, bas jemals unter Dach gefommen ift, 43, 22. war zu Dio's Zeiten oben offen, 55, 8. wurde auch ale Theater gebraucht, 59, 7. brennt unter Titus ab, 65, 24.
- Deutsche (siehe auch Celten) find bie mehr landeinwärts wohnen, ben Bölfer nach Dio, 71, 3. von hohem Buchs, 38, 35. streiten fast nacht und mit bloßen Köpfen, 38, 45. ihre Wassen vornehm-lich 38, 49. Sie lassen sich von wahrsagenden Frauen begleiten. 38, 48. und führen auch ihre Weiber und ihre Kinder auf Wagen mit sich in den Krieg, 38, 50. siehe Celten und Alemannen.
- Deutschland, von Casar bezwungen, 38, 49. 50. emport fich, 51, 20. Barus erleibet eine Nieberlage, 56, 18. 21. Tiberius und Germanicus gehen bahin ab, 56, 25. Germanicus kampft mit Erfolg, 57, 18. Es emport sich unter Bespasianus, wird aber von Cerealis beruhigt, 66, 3. Feldzug Domitians, 67, 4. Caracalla's, 77, 13.
- Diabumenianus, Sohn bes Raifers Macrinus, wirb zum Cafar erflart, 78, 17. 19. wirb gefangen genommen, 78, 40.
- Diaus, Borfteber bes achaifchen Bunbes, Fr. 203.

- Diana, Taurifche, bie Burger von Comana wollen eine Bilbfaule von ihr bestgen, 35, 11.
- Diateffaron, mufitalifches Runftwort, 37, 18.
- Dict atoren wurden bei Nacht gewählt, Fr. 88. von bem Consul, 41, 36. in der Regel nur auf sechs Monate, und ihre Gewalt ging nicht über die Gränze Italiens mit alleiniger Ausnahme des Atilius Calatinus, 36, 17. Während der Dictatur waren außer dem Bolkstribunal alle Magistraturen außer Birtsamleit gesetzt, 42, 29. die Dictatur wird nach Casar's Tode auf immer abgeschafft, 44, 51. 46, 24. daher die Kaiser auch nie diesen Namen annehmen wollten, 53, 17. 54, 1.
  - (Cajus) Dibins, Legat Cafars gegen ben jungern Pompejus in Spanien, 43, 14. fommt um, 43, 40.
  - (Duintus) Dibius, Statthalter in Sprien nach ber Schlacht bei Actium, 51, 7.
  - Dibius Julianus, fiehe Julianus.
  - Dingis, ein bacifcher Großer, von Decebalus an Domitian gefandt, 67, 7. erhalt von ihm bas Diabem, ebenbaf.
  - Dienstjahre ber Solbaten werben von Augustus bei ber Leibwache auf zwolf. bei ben anbern Seeren auf fechegehn Jahre geset, 54, 25.
  - Dio Cassius erzählt von sich, daß er Statthalter in Africa, in Dalmatien und Pannonien gewesen sey, 49, 36. führt seinen Bater Apronianus als Statthalter in Cilicien an, 69, 1. erhält im Traume Besehl, seine Geschichte zu schreiben, sammelt zehen Jahre und bringt zwölf Jahre mit der Ausarbeitung zu, 72, 23. Pertinar macht ihn zum Prätor, 73, 12. wird von Macrinus über Smyrna und Pergamus gesetzt, 79, 7. hat auch ein Buch über Träume und Borzeichen geschrieben, 72, 23.

Diobatus, 63, 8. 17.

Dioborus, berühmter Tonfunftler unter Rero, 63, 8. 20.

Diogenes, Philosoph, wird ausgepeitscht, 66, 15.

Diogenianus, fiehe Fulvius, Sophift.

Dionhfien, 69, 16.

Dionyfius, aus Milet, Rebner unter habrian, 69, 3.

Dioscuren, fiebe Caftor.

Disceffion bes Senats, wenn er nicht einig werben fonnte, 41, 2.

Dobona, Tempel bafelbft - f. Jupiter.

(Publius Cornelins) Dolabella wirft sich zum Bertheibiger ber Berschulbeten auf, 42, 29. 32. 53. Casar macht ihn zum Sonsul, 42, 33. maßt sich nach Casars Ermorbung bas Consulat vor ber ihm bestimmten Zeit an, 44, 22. 29. 45, 15. Als Consul zum Statthalter von Syrien bestimmt, hält er sich lange unterwegs auf, läßt in Smyrna tückischer Weise ben Trebonius ermorben, worauf der Senat ihn als Feind erklärt, bevor er noch wußte, daß Cassus sich Syriens bemächtigt hatte. Dieser erhält die Führung des Kriegs wider ihn, 47, 8—29. Dolabella rück, während Cassus in Syrien sieht, in Judaa, Cilicien und Syrien ein, wird in Lavdicaa eingeschlossen und bringt sich selbst um's Leben, 44, 30.

Domitia, Muhme bes Nero, wirb von ihm vergiftet, 61, 15.

Domitia, Domitians Gemahlin, 67, 3. ift mit unter ben gegen ihn Berschworenen, 67, 15.

Domitianus, Raifer, rettet fich gegen bie Vitellianer mit feinem Oheim Sabinus auf bas Capitol, entfommt bei Erfturmung besfelben und halt fich in einem Privathaus verborgen, 65, 17. fpielt vor Antunft bes Bespafianus nebst Mucianus in Rom ben Herrn,

66, 2. fürchtet fich beshalb vor feinem Bater und giebt fich auf bas albanische Landhaus jurud, 67, 1. lebt in Liebeshandeln mit Corbulo's Tochter Domitia, 66, 3. ober fpießt Fliegen, 66, 9. wird von feinem Bater etwas gebemuthigt, 66, 10. fommt in Berbacht, feines Brubers Titus Tob beforbert ju haben, 66, 25. Er verfolgt bie Freunde feines Baters und feines Brubers auf's Grausamfte, 67, 2. Scheibet fich von Domitia, hat vertrauten Um= aang mit feiner Nichte Julia, ben er auch nach feiner Ausfohnung mit Domitia noch fortfest, 67, 3. lagt viele Manner von Berbienft und auch einige Bestalinnen umbringen , 67, 3. nimmt bas Confulat auf geben Sahre und bas Cenforamt auf Lebenszeit an, 67, 4. friegt mit Decebalus, halt fich aber vom Rriegeschauplate fern und lebt in einer Stadt Myfiens feinen Luften, 67, 6. funbigt ben Quaben und ben Marcomannen ben Rrieg an, lagt von lettern beffegt, bem Decebalus Frieben anbieten, befchentt ihn reichlich und überläßt ihm viele geschickte Arbeiter und Runftler, 67, 7. halt beffen ungeachtet einen prachtigen Triumph und gibt aller= hand Spiele, 67, 8. gibt auch ein Gaftmahl, bei welchem Alles fdwarz ift, fdredt baburch feine Gafte, befdentt fle aber reichlich, Antonius, Statthalter in Deutschland, emport fich, bleibt aber im Treffen. Doch lagt Domitian alle feine Brieffchaften verbrennen, 67, 11. Nach vielen Mordihaten entfteht eine Berichwörung gegen ihn, an welcher felbft feine Gemablin Theil nimmt, und er wird umgebracht, 67, 15. 17. Gein Charafter, 67, 1. Seine Bilbfaulen und Triumphbogen werben niebergeriffen, 68, 1. (Enejus) Domitius benimmt fich ebel, Fr. 228. Sein Gefet über Priefteramter wirb von Sylla abgefchafft, von Cafar aber wieber in Birffamfeit gefest, 37, 37.

(Lucius) Domitius Aenobarbus, 39, 31.60. ernannter Nachfolge: Cafar's in Gallien, wehrt fich gegen benfelben in Corfinium, wird aber großmuthig auf freien Fuß geseht und geht zu Pompejus, 41, 11. unterflügt die Massilier gegen Casar, 41, 21.

(Enejus) Domitius Aenobarbus, einer ber Berschwornen geger Cafar, halt bas Jonische Meer beseth, 48, 7. flieht zu Antonius, 48, 16. Octavianus verzeiht ihm, 48, 29. Er geht wieber zu Antonius, 50, 2. aus Aerger über Cleopatra wieber zu Octavianus — flirbt, 50, 13.

(Lucius) Domitius, 54, 18.

(Cnejus) Domitius Aenobarbus, Nero's Bater, 58, 20. von Macro verfolgt, 58, 27. Naives Gestänbniß, 61, 2.

(Enejus) Domitius Calvinus, Legat Cafars gegen Pharnaces ver liert eine Schlacht, 42, 46. bleibt als Statthalter gurud nach Bb flegung bes Pharnaces, 42, 49.

Domitius Afer rettet fich auf eine fluge Beife, 59, 19. Anefbote von ibm, 60, 33.

Domitius Ulpianus, fiehe Ulpianus.

Donaubrude Trajan's, 68, 12. 13.

Dorn bhorus, Gefchwinbidreiber Nero's, erhalt ein reiches Ge feient, 61, 5.

Drufilla, Caligula's Schwester, Gemahlin bes Marcus Lepibus, und zugleich Liebschaft bes eigenen Brubers, stirbt und wird von Caligula für eine Göttin erklärt, 59, 11.

Drufilla, Caligula's Tochter von Cafonia, wirb ermorbet, 59, 28, 29.

(Marcus) Drufus, Fr. 221. 234. 235.

(Livius) Drufus, Bater ber Livia, 48, 44.

- Drusus, Bater bes Germanicus und bes Claubius, erhält von Augustus die Erlaubniß, fünf Jahre früher als gewöhnlich um Staatsämter sich zu bewerben, 54, 10. wird gegen die Rhätier geschickt, und besiegt sie, 54, 22. zieht gegen die Sigambern und die Usiveten. Ihre Fürsten unterwersen sich, seine Schisse gerathen auf der Elbe fast auf's Trockene. Er wird ganz eingeschlossen, 54, 32. 33. dringt die über die Elbe vor, wird krank über der Ersscheinung einer Frau, stirbt noch vor seiner Rücklunst über den Rhein und wird in Rom prachtvoll bestattet, 55, 1. 2.
  - Drusus, Sohn bes Tiberius, barf ben Senatssitzungen beiwohnen, noch ehe er Senator ist und vor Bekleivung ber Quaftur seine Stimme vor ben vom Amt getretenen Pratoren abgeben, 56, 17. wird Quaftor, 56, 25. halt bem Augustus eine Leichenrebe, 56, 34. soll in Pannonien einen Aufstand ber Solvaten unterbrücken, 57, 4. ist ausschweisend und grausam, 57, 13. wird Consul, 57, 14. gibt Beweise seines Ungestums und ber Böllerei, 57, 14. stirbt au Sist, das ihm Sejan durch seine eigene Gemahlin Livilla beibrins gen läßt. Tiberius hält ihm eine Leichenrebe, 57, 20. 22.
  - Drufus, bes Germanicus Sohn, wird von Sejanus und iner eigenen Gemahlin angeschwärzt, 58, 3. und auf Befehl 3. 3 Tiberius umgebracht, 58, 22.
  - Dirufus, ein falfcher, gibt fich für ben Borigen aus, tritt unter Tiberius in Griechenland und Jonien auf, findet Anhang und bebroht Sprien, wird aber ergriffen, 58, 25.
  - Duras, Ronig ber Dacier, tritt freiwillig bem Decebalus ben Thron ab, 67, 6.

Duriue, 37, 52.

Dio Caffius. 168 Bbon.

Dynamis, Lochter bes Pharnaces, bes Mithribates Enfelin, erft Afanbers, bann Scribonius', enblich Bolemo's Gemahlin, 54, 24.

Dhrrhachium, auch Epibamnus, Grund veranberter Benennung. 41, 13. 14. 49. Bompejus lanbet bafelbft, 41, 14.

Dyfibiaten, Bollerichaft in Dalmatien, 55, 29.

### Œ.

- Eburonen, eine gallische Böllerschaft, sonft auch Tongern, zwischen bem Rhein und ber Maas, überfallen Casars Legaten Sabinus und Cotta, 40, 5. 6.
- Chufus, eine ber balearifchen Infeln, 43, 29. jest Ivica.
- Eclectus, Rammerer bes Commodus, 72, 19. ermorbet biefen, 72. 22. bleibt bem Raifer Pertinar treu und ftirbt mit ihm, 73, 10.

Ebeffa, Stadt, 68, 21.

- Chictum Pratorum, Gefes bee Bolfetribune Cornelius barüber, 36, 23.
- Egnatius Rufus, ber Mebil, ift unbefcheiben gegen Auguftus, 53, 24.

Egnatius Celer, aus Berhius, Philosoph, tritt als falscher Zeng:

gegen Soranus auf, 62, 26.

- Che, bas zwölfte Jahr wird bei Mabchen für bas reife Alter gur Ghe angenommen, 54, 16. Augustus gibt Gefege zur Beforberung ber Chen, 54, 16.
- Chelofigfeit, Befete bagegen, 54, 16. 56, 1. ff.
- Gis wird jur Abfühlung bes Weins gebraucht, 76, 5.
- Elagabal, Name ber Sonne, 78, 31. wird von heliogabalus unter bie romifchen Gottheiten aufgenommen. Der Raifer felbft

wird sein Priefter und vermählt ihn mit ber carthagischen Urania, 79, 11. 12. muß nach Geliogabalus Tobe wieber fort, 79, 21.

- Elagabal, fiehe Avitus und Beliogabalus.
- Elbe entspringt auf bem vandalischen Gebirg, 55, 1. 77, 14.
- Eleer, Bolferschaft, 79, 10.
- Elefanten follen fich von benen, die fie in andere Länder führen, schwören laffen, daß man ihnen Nichts zu Leib thun wolle, follen ihre Landessprache und die Erscheinung des Neumonds verstehen, 39, 38. Ein Elesant fiegt über ein Nashorn, 55, 27. Sie trasgen Fackeln, 43, 22. Cornificius reitet auf einem Elesanten von einem Schmause nach Saus, 49, 7. können seiltanzen, 61, 17. Caracalla bedient fich ihrer im Krieg, um dem Alexander nachzusässen, 61, 77.
- Elegia, Stadt in Armenien, 71, 2. wird von Trajan erobert, 68, 18.
- Elephantine, Stadt in Aegypten, 54, 5.
- Eleuthera, Stadt in Creta, 36, 1.
- Eltern hatten bas Recht, ihre Rinber am Leben zu ftrafen, 37, 36.
- Elymer, ein altes Bolf in Sicilien, Fr. 3.
- Emefa, Stabt, 72, 14. 79, 17. 21.
- Ennia Thrasplla, Gemahlin bes Leibwachenobrifts Macro, 58, 28. buhlt mit Caligula, wird aber von ihm umgebracht, 59, 10.
- Entaphien bei bem Berbrennen ber Leichen auf ben Scheiterhaus fen geworfen, 74, 4.
- Entellus, Geheimschreiber Domitians, ift unter ben Berfchwores nen, 67, 15.
- Entmannung im gangen römischen Reiche verboten, 67, 2. 68, 2.

- Epaphrobitus, Freigelaffener August's, an Cleopatra abge fandt, um fie von bem Gebanten an ben Selbstmorb abzubringm, 51, 11.
  - Epaphrobitus, Freigelaffener Nero's, tobtet biefen 63, 29. with unter Domitianus umgebracht, 67, 14.
  - Cphefus, 39, 16, erhalt einen Tempel Cafars, 51, 20. Barbillie iche Spiele baselbft, 66, 9.
  - Epicaris, besonders thatig in der Berschwörung gegen Rett, foll auf die Folter gebracht werten, erbroffeit fich aber felbe 62. 27.
  - Epibamnus, fpater Dyrrhachium, welches man febe.
  - Epidaurus, Stadt, wird von Sylla ihres Tempelfchmuds & raubt, Fr. 251.
  - Epirus, Fr. 254. 41, 44. wird mit Griechenland romifche Proving und zwar eine Senatorifche, 53, 12.
  - Erbich aften, ber zwanzigste Theil berfelben fallt unter August bem Staate zu, 55, 25, 56, 28. ber zehnte unter Caracalla, 77, & was jedoch Macrinus wieber aufhebt, 78, 12.
  - Erbbeben, 37, 11. Beschreibung eines folden, 68, 24. in Aumunter Tiberius, 57, 17. in Antiochien unter Trajan, 68, 24.
  - Erdflüfte, gifthauchenbe, bei Babylon und in hierapolis, 68, 2
  - Eretria, von Augustus ben Athenern genommen, 54, 7.
  - Gribolus, hafen, Nicomebien gegenüber, 78, 39.
  - Gribanus, Blug, 37, 9. 41, 36.
  - Erucius Clarus, Feloherr unter Trajan, 68, 30.
  - Erucius Clarus, Confular, wirb von Severus tudifch behandel. 74, 9.
  - Ernr, Ronig ber Elymer in Sicilien, Fr. 3.

- Gfich, gur Erweichung von Felfen gebraucht, 36, 1.
- Etrurien, Aufftand bafelbft, 49, 15.
- Evanber, aus Creta, Bunbesgenoffe bes Ronigs Berfeus, von biefem heimlich umgebracht, Fr. 193.
- Eubda, Fr. 258.
- Eulen bebeuten Unglud, 50, 8.
- Gumenes, Fr. 191. 193.
- Evocaten, ausgebiente Solbaten, die fich wieber zum Kriegsbienfte gebrauchen laffen, 45, 12. 55, 24.
- E vobus, Erzieher Caracalla's 76, 3. auf beffen Befehl hingerichtet, 76, 6, 77, 1.
- Euphrat, Bluß, foll burch Rangle in ben Tigris geleitet werben, 68, 28.
- Euphrates, Philosoph unter Sabrian, first eines freiwilligen Tobes, 69, 8.
- Euprepes, berühmter Bettfahrer, wird auf Caracalla's Befehl umgebracht, 77, 1.
- Eutychianus bringt ben Heliogabalus auf ben Thron, 78, 31. 32. wird auch fpottweise Comazon genannt, 78, 39. Leibmachenobrist mit consularischer Auszeichnung, mehr als einmal Consul, und Stadtpräfelt, 79. 4.
- Erebares, Ronig in Armenien unter Trajan, 68, 1 .
- Exilirte, flehe Berbannte.

₹.

Fabier, breihundert und feche bleiben in einer Schlacht. Fr. 46. Fabius Cafo, geht vom Capitolium mitten durch die Ballier, um auf einem nahen hügel ein Opfer zu verrichten, Fr. 57.

- (Marcus) Fabins, Befanbter in Carthago, Fr. 152.
- (Quintus) Fabius Maximus Gurges verliert eine Schlacht gegen bie Samniten, fiegt jeboch fpater, als ihm fein Bater als Legat beigegeben worben, Fr. 463.
- (Quintus) Fabius Marimus, Aebil, wird an bie Apolloniaten ausgeliefert, Fr. 122.
- (Duintus) Fabius Maximus (Cunctator) vertauft fein Landgut, bas hannibal verschont hatte, um Gefangene loszukaufen, Fr. 158.
  166. Seine Rebe. Der ihm gleichgestellte Reiterobrift Minucius unterwirft fich ihm wieber, ebenbas.
- (Cajus) Fabius, Legat Cafare in Spanien gegen Afranius und Betrejus, ift nicht gludlich, 41, 20.
- (Duintus) Fabius Marimus, Befehlshaber Cafars in Spanien gegen ben jüngern Pompejus, 43, 31. halt einen Triumph, obgleich sein Sieg nicht sehr bedeutend war, 43, 42. stirbt am letten Tage seines Consulats, 43, 46.
- Fabius Agrippinus, Statthalter in Syrien, auf Befehl bes Helios gabalus hingerichtet, 79, 3.
- Fabricifche Brude nach ber Tiberinfel, von Stein aufgeführt, 37, 45.
- (Cajus) Fa bricius läßt fich nicht bestechen, zeigt sich als Baterlandsfreund, Fr. 100. kommt wegen Auswechslung ber Gefangenen als Gefandter zu Pyrrhus, Fr. 113. verabscheut ben Berrath, Fr. 116.
- Facteln werben, von Marcus Aurelius an, Raifern und ihren Famislien vorgetragen, 71, 35.
- Fahnen; ber Abler ftanb in einem fleinen Gehaus, Sacellum, auf

einem unten spitigen Schafte. Wenn er nicht leicht aus ber Erbefich heben ließ, war es von übler Borbebeutung. Fliegende Fahnen ober Berillen. — Ein folches war während ber Comitien auf
bem Janiculum aufgesteckt, 37, 27. 28. Agrippa bekommt von
Augustus ein meergrunes zur Auszeichnung, 51, 21.

Falcibifdes Befet, 48, 33.

Falerii, Stadt, ergibt fich an Camillue, Fr. 52. 53.

(Cajus Fuficius) Fango, fiehe Fuficius.

Fannius Capio, Paupt einer Berichwörung gegen Auguft, 54, 3.

(Marcus) Favon i us, Senator, ahmt ben Cato nach, 38, 7. wibersfeht sich mit ihm bem Pompejus und dem Crassus, 39, 34. 35. ist auf Brutus und Cassus Seite und wird nach ber Schlacht bei Philippi hingerichtet, 47, 49.

. Favorinus, Cophift unter Sabrian, 69, 3.

Fauftina, 74, 3. bes Marcus Aurelius Gemahlin, erhalt ben Namen Mater Castrorum, 71, 10. verleitet ben Avibius Cassius zur Embörung gegen ihren Gemahl, 71, 22. stirbt, 71, 29. ihr zuerkannte Ehren, 71, 31.

(Annia) Fauftina, bes Beliogabalus Gemahlin, 79, 5.

Fauft us, Sylla's Sohn, gibt bem Wolfe Glabiatorenspiele, 37, 51. geht nach ber Schlacht bei Pharsalus zu Cato, 42, 13. 39, 17. erhält ben Auftrag, bie Eurie wieber zu bauen, 40, 50. wird gefangen und auf Besehl Cafars getöbtet, 43, 12.

Februarius, Conful, aus ber Stabt gepeitscht, Fr. 61.

- Februarins, Monat, verfürzt, Fr. 61.

Feiertage, 38, 6.

- Felicitas, Gottin, 50, 10. Lucullus erbaut ihr einen Tempel, Fr. 206. Ein anberer zu Ehren Cafars erbaut, 44, 5.
- Feuerwache, von Augustus eingeführt, 55, 26.
- Fibes hat einen Tempel, 45, 17.
- Figulue, Conful, 37, 10.
- (Cajus) Fimbria emport fich gegen Flaccus vor Byzantium, Fr. 252. 257. Seine Graufamteiten, Fr. 257.
- (Balerius) Flaccus befehligt im mithribatifchen Krieg und hat an feinem Legaten einen gefährlichen Gegner, Fr. 257.
- (Lucius) Flaceus, 36, 37.
- Flaccus wird von Bertinar entlaffen, 73, 8.
- Flaccus hat die Aufsicht über die Kornvorrathe unter Macrinus, 78, 22.
- Flamen Dialis von August ermablt, 54, 36.
- Flamininus beffegt ben Philipp, Ronig von Macedonien, Fr. 184. 252.
- Flavia Domitilla, Gemahlin bes Flavius Clemens, verbannt wes gen Jubenthums (ober vielmehr Christenthums), 67, 14.
- Flavianus, Leibwachenobrift unter Beliogabalus, 80, 2.
- (Queius) Flavins, Bolfetribun, 37, 50.
- Flavius Clemens, Conful und Berwandter bes Domitianus, wirb bes Atheismus befculbigt und hingerichtet, 67, 14.
- Flavius Sulpicianus, Schwiegervater bes Pertinar und Stabtprafekt, 73. 7. will Raiser werben, wird aber von Julianus überboten, 73, 11. auf bes Severus Befehl hingerichtet, 75, 9.
- Flavius Titianus ift Procurator in Alexandrien unter Caracalla, 77, 21.
- Flavius Maternianus, Befehlehaber unter Caracalla, 78, 4.

- Flavins Beracleo, Felbherr unter Alexander Severus, wird von feinen eigenen Solbaten umgebracht, 80, 4.
- (Luctus Caraliue) Flavns, ber Bolfstribun, nimmt ber Bilbfaule Cafare bas Diabem wieber ab, 44, 9. wirb zum Conful vorges ichlagen, 44, 11.
- Fleifch, gefochtes, verbietet Raifer Claubius bem Bolte feil zu bleiben, 60., 6.
- Floralien, 58, 19. 78. 22.
- (Aquilius) Florus, Bater und Sohn, follen nach ber Schlacht bei Actium um bas Leben lofen; Reiner aber will ben Andern übers leben, 51, 2.
- Formula Provincia, Ctat ber Ginnahmen und Ausgaben, Berfaffung ber Brovingen, 53, 15.
  - Fortuna publica, 42, 26. respiciens, zurücklickenbe, 42, 26. rebux, unter August, 54, 10.
- Forum Cornelli, jest Imola, 46, 35.
  - Forum Trajani, 68, 16.
  - Fratrien, ober Innungen, Fr. 16.
  - Freigelaffene mußten, wenn fle bas Burgerrecht erhielten, fich in eine Tribus aufnehmen laffen, 39, 24. mußten, wenn fle keine Kinber hatten, ihren früheren herren einen Theil ihres Bermösgens vermachen, 51, 15. fonnten sogar Senatoren werben, 40, 63. 43, 47. u. a.
  - Frem be follen nach bem Gefete bes Cajus Papius in Rom nicht gebulbet werben, 37, 9.
  - Friedenstempel, von Bespaffanus eingeweiht, 66, 15.
  - Friefen, ergeben fich unter Auguftus an Drufus, 54, 32.
  - (Corneliue) Fronto, 69, 18. (Berfaffer ber Schrift de differentia

vocabulorum, Lehrer bes Marcus Aurelius in ber Beredsamfeit, 71, 35.

- Fucinifcher See foll in die Tiber geleitet werden, 60, 11. (Der Ranal fturzt ein.)
- Fufifches Gefet, die Stimmen in ben Comitien einzeln abzuges ben, 38, 8.
- (Cajus) Fuficius Fango, von Octavian zum Statthalter in Libyen bestellt, 48, 22. 23.
- (Duintus) Fufius Calenus, fiehe Calenus.
- Fufius Geminus, Legat bes Augustus im Rriege gegen bie Pannonier, 49, 38.
- Fulcinius Erio, ehemals Anhänger Sejans, wird hingerichtet, fagt aber in seinem Testament dem Tiberius die derbsten Wahr= heiten, 58, 25.
- Fulvia, Gemahlin erst bes Vollstribuns Clobius, bann bes Marcus Antonius, 46, 56. höhnt Cicero noch nach bem Tobe, 47, 8. ist herrschsächtig, 48, 4. 10. gebieterisch gegen Octavianus, ber ihr ihre Tochter, seine Gemahlin, zurückschick, 48, 5. geht zu ihrem Gemahl, 48, 6—15. spricht ihn in Griechenland, 48, 27. flirbt in Sicyon, 48, 28.

(Duintus) Fulvius Cenfor, Fr. 211.

(Aulus) Fulvius wird als Berfchwörer von feinem Bater getobtet, 37, 36.

Fulvius, 73, 17.

Rulvius Diogenianus, 78, 36.

Fulvius, Stadtprafect, 79, 21.

(Bublius) Furius Philus nimmt ben Bompejus und ben Metellus

als Legaten mit nach Spanien, obgleich fie feine Feinbe finb, Fr. 212.

(Bublius) Furius, wird als Bolfstribun in voller Bersammlung niebergemacht, Fr. 233.

(Cajus) Furnius, Befehlshaber unter Augustus gegen bie Canstabern und Afturier, 54, 5.

Furtius wird von Marcus Aurelius ben Jazygen zum König geges ben, aber von ihnen balb wieber vertrieben, 71, 13.

Fuscianus, Stadtprafect, 79, 4.

Fuscus, Felbherr unter Domitianus, 68, 9.

Fuscus, Neffe bes Servianus, auf bes Habrianus Befehl hinges richtet, 69, 2.

## **3**.

Gabii, Stabt, 48, 12.

Gabinius unterflüht bes Bompejus Absichten und schlägt biesen zum Oberselbherrn gegen die Seeranbervor, 36. 6. hält eine Rebe, 36, 10—12. wird Consul, Clodius zerbricht ihm die Fasces, 38, 30. als Statthalter in Sprien drückt er die Provinz, 39, 55. 56. wird von Pompejus beauftragt, den Ptolemaus nach Aegypten zurückzuführen, 39, 55—59. wird darob angeklagt, von Pompejus und Crassus aber in Schutz genommen, aber dennoch verdannt, später aber unter Cäsar zurückberusen, 39, 60—63. vertheibigt die Stadt Salona gegen Octavianus und stirbt, 42, 11.

(Bublius) Gabinius bestegt bie Marfen und erhalt- ben einzigen feit ber Barifchen Nieberlage noch in beutschen Sanben befindlichen Legionenabler zurud, 60, 8.

Gabes, (Cabir) Stabt in Spanien, eine Colonie von Tyrus, ver-

- ehrt ben Bercules, 37, 52. 43, 39. 77, 20. Cafar gibt ihr Romis iches Burgerrecht, 41, 24.
- Gatulien, 53, 26. emport fich unter August gegen feinen Ronig Buba. Die Gatulier verheeren bie benachbarten romifchen Pros vinzen, werben aber von Cornelius Coffus befiegt, 55, 28.
- Gajobomarus, Ronig ber Quaben unter Caracalla, 77, 20.
- Galasus, ein Freigelaffener, fpricht fich freimuthig gegen Raifer Claubius aus, 60, 16.
- Galatien erhalt ben Mithribates, 42, 48. fobann Amyntas, 49, 32. wird Romifche Broving, 53, 26.
- (Servius) Galba beflegt bie Allobroger, 37, 48. bie Beragrer, 39, 5. wirb Brator, 39, 65.
- (Servius Sulpicius) Galba, Raifer, erfährt von Tiberius sein fünftiges Schickfal, 57, 19. bestegt die Chatten unter Claudius, 60, 8. wird von Binder, dem Statthalter Galliens, an Neros Statt als Raiser vorgeschlagen, von den Soldaten als solcher ausgerusen, und vom Senate bestätigt, 63, 23. 29. regiert gut, läßt nur seinen Freigelassen zu viel Gewalt, 64, 2. weist ungerechte Forderungen der Soldaten muthig zurück, 64, 3. Die Lesgionen in Deutschland, mit ihm unzusrieden, rusen den Bitellius als Raiser aus, 64, 4. Er adoptirt den jungen Piso. Otho, daburch beleidigt, beredet die Leidwache, ihn selbst als Raiser auszurusen, 64, 5. Galba wird auf der Straße umgebracht, 64, 6. Sein Siegel war ein hut auf dem Bordertheil eines Schisses, 51, 3.
- Galeria Fundana, Gemahlin bes Bitellius, liebt bie Pracht und ift verschwenderifc, 65, 4.
- Gallicien, 37, 53.
- Ballien, Cafar führt bafelbft Rrieg, 38, 31-50. 39, 1-5.

44—54. 40, 4. 11. und 31—43. Gallia Togata und Comata, warum so benannt, 46, 55. Gallia Togata, zu Italien geschlagen, 48, 12. Das Cisalpinische erhält römisches Bürgerrecht, 41, 36. Das Narbonensische, Lugbunische und Celtische wird kaiserliche Provinz, 53, 12. Das Narbonensische jedoch unter Augustus noch vertauscht, 53, 12, 54, 4. Charakter ber Eingebornen, 39, 45. 77, 6. Bergl. Fr. 55—57. 156. 38, 40. 39, 25. Warum sie unter Brennus gegen die Römer ziehen, Fr. 55.

(Lucius Junius) Gallio, Seneca's Bruber, hat einen wißigen Gins fall über bes Kaifers Claubius Tob, 60, 35. fünbet ben Cithers spieler Nero öffentlich an, 61, 20.

(Melius) Gallus, Statthalter in Aegypten unter Auguftus, friegt ungludlich in bem gludlichen Arabien, 53, 29.

(Afinius) Ballus, fiehe Afinius.

(Cornelius) Gallus erobert Paratonium in Negypten, thut bem Antonius zu Land und zu Wasser vielen Schaben, 51, 9. ist erster Statihalter in Negypten, 51, 17. begeht baselhst Ausschweisfungen, wird aus allen kaiserlichen Provinzen verwiesen und bringt sich, ba der Senat eine Untersuchung gegen ihn anstellen will, um's Leben, 53, 23. 24.

(Ronius) Gallus bezwingt bie Trevirer und bie Deutschen, 51, 20. (Bublius Aquilius) Gallus, 39, 32. 33.

(Tiffenus) Ballus, flehe Tiffenus.

Ganna, Weiffagerin im Celtenland nach Veleba's Tobe, fommt unter Domitianus nach Rom und wird ehrenvoll empfangen, 67, 5.

Bannys, Erzieher und Felbherr bes Seliogabalus gegen Macrinus, 78, 38. 39. lebt in vertrautem Umgang mit Julia Soamis, ift

- zur Schwelgerei geneigt, thut aber Niemand etwas zu Leib, wird von heliogabalus hingerichtet, 79, 6.
- Sanymebes, ein Berschnittener in Aegypten, macht Arfinoe gur Königin, läßt ben Felbherrn Achillas umbringen und übernimmt selbst ben Oberbefehl, 42, 39. 40.
- Gaftmal, bei welchem alle Gegenftande fcwarz finb, unter Domistianus, 67, 9.
- Sauba, ein Africaner, ift mit Metellus unzufrieben, baß er ihm nicht genug Chre erweist, Fr. 223.
- Baziura, Stabt in Pontus, 35, 12.
- Beheimfchrift Cafare, 40, 9. Auguft's, 51, 3.
- Gellius Poplicola handelt treulos gegen Brutus und Cassius, wird begnabigt, geht aber bennoch zu Octavianus und Antonius über, 47, 24. 48, 54.
- Gellius Maximus will fich unter Heliogabalus jum Kaifer auf: werfen, wird aber umgebracht, 79, 7.
- (Cajus) Geminius Rufus wird unter Tiberius gezwungen, fich felbst zu tobten, 51, 4.
- Bemonifche Treppen ober Stufen, 60, 16. 65, 21.
- Benius Alexanders, 80, 5.
- Bentius, Fr. 191.
- Benucla, fefter Blat an ber Donau, 51, 26.
- Benufus, Blug in Theffalien, 41, 52.
- Gergovia, Stadt ber Arverner, von Cafar belagert, 40, 36.
- Gerichte, Senatoren und Rittern gemeinschaftlich übertragen, 43, 25.
- Gerichtsform, Pompejus macht bie Bestimmung, baß ber Rechtsanwalt bes Rlägers zwei, ber bes Beklagten brei Stunden fprechen

barf; bei Staatsverbrechen wurden früher bie Berbienste ber Schuldigen in formlichen Reben gerühmt, was gleichfalls aufgeshoben wird, 40, 52.

Bermanen und Germanien, flebe Dentiche und Deutschland.

Germanicus, Casar, des Drusus Sohn, wird auf Befehl des Augustus von dem Tiberius adoptirt, 55, 13. geht nach Dalmatien ab, um den Krieg eifriger als Tiberius zu führen, 55, 31—33. seht den Krieg gegen die Dalmatier fort, 56, 11. kommt nach Rom, erhält Triumphinsignien, Prätorenrang und die Erlaubnis, sich früher um das Consulat zu bewerben, 56, 17. geht nach des Barus Niederlage mit Tiberius nach Deutschland, 56, 25. wird Consul und macht sich beim Bolke beliebt, 56, 26. geht nach Deutschland, wo sich das Heer empört und ihn statt des Tiberius zum Kaiser ausrust, 57, 5. Er weigert sich, selbst mit Todesges sahr, Tiberius dankt ihm, ist jedoch über seine Beliebtheit sehr eisersüchtig, 57, 6. begräht die Gebeine der unter Barus Gebliebenen, erbeutet die verlorenen Fahnen, stirbt in Antiochia durch Biso's und Plancina's Tücke und die Spuren der Bergistung sind an seinem Leibe sichtbar, 57, 18. Sein Lob, ebendaselbst.

Gerfte für Rorn, militarifche Strafe, 49, 27. 38.

Gefandte der Feinde bekommen vor der Stadt Aubienz, Fr. 137. 138. 167. 209. andere wurden freigehalten und bekamen von der Republik Ehrengeschenke, Fr. 209. sind unverletzlich, Fr. 177. 185. Unter August hören zwei Consularen ihr Ansknnen und bringen benselben Bescheid, 55, 27. Chenso unter Liberius, 56, 27. Andere Kaiser lassen dem Senat die Ehre, ste anzunehmen, 68, 9. 69, 15. Sie sasen bei den Schauspielen unter den Senatoren, 68, 15.

- Gefdwindfdreiberei, mit besonberen Beiden, 55, 7.
- Gesetze und Gesetzesvorschläge: die Römer bekommen fie von den Athenern, 44, 26. erhalten Rechtstraft durch die Comitten, und der Senat konnte Borschläge dazu machen, 36, 22. Sie wers den beschworen, 38, 7. auf dem Capitolium in Säulen oder Tasseln eingegraben, 37, 9. 39, 21. 41, 14. 45, 23. die dem Cäsar zuerkannten Chrendezeugungen sollen mit goldenen Buchstaden auf filbernen Säulen verzeichnet werden, 44, 7 Die Kaiser sind nicht an sie gebunden, 53, 18. 28. 56, 32.
- (Ader) geset e ber Gracchen, Fr. 213—215. 217. 218. von Rullus, 38, 5. von Casar, 38, 1. von Lucius Antonius, 45, 9. von ben Triumvirn, 47, 14. von Aemterkauf, de ambitu, von Acilius Glabrio, 36, 21. bas Calpurnische von Casus Calpurnius Piso und Acilius, 36, 21. das Corneliche, von dem Bolkstribun Casus Cornelius, 36, 21. das Pompejische, 40, 52. das Augustische, 54, 16.
- Die annales; öftere Ausnahmen von biefen Gefeten bei Cafar und ber faiferlichen Familie, 46, 29. 46. 53, 28. ff.
- Befete August's, 54, 16. Cafar's Mörber auch abwesend zu verurtheilen, 46, 48. über Aemterkauf, 54, 16. daß die Redner kein Gelb von den Clienten nehmen sollen, 54, 18. den Miethzins ganz oder theilweise zu erlassen, 48, 9. geschärste Straffen gegen das üppige Leben der Berbannten, 56, 27. über Freilassung der Stlaven, 55, 13. gegen die Chelosisseit, de maritandis ordinibus, 54, 16. 56, 1—6. über den Senat, die Sitzungszeit, Besuch besselben, Senatsbeschlüsse, 55; 3. über die vor Gericht Nichterscheinenden, 54, 3. über Ersparnisse, 55, 25.

über bie Bahl von Bolkstribunen aus bem Ritterftanbe, 54, 30. 56, 27.

- Cafar's fehrzahlreiche, 38, 7. 3. B. Acergefet, 38, 1. Gefet über Serabsetung bes Miethzinses, 42, 51. daß bie Richter aus ben Senatoren und ben Rittern genommen werden sollen, gegen den Luxus, über Belohnung derer, welche mehrere Kinder haben, über die Zeit der Statthalterei, 43, 25. über Verträge, 58, 21. über Wucher und verpfandete Grundstüde, 41, 37. über Circulation des Geldes, 41, 38. über die Verbesserung des Kalenders, 43, 26.
- Calpurnifches, über Memterfauf, 36, 21.
- Claubifche, mehrere von Raifer Claubius, 60, 11. über Berpflegung franter Sflaven, 60, 29.
- Clodifche, vom Bollstribun Clodius über Innungen ober Zünfte, (Collegien) und Kornvertheilung, 38, 13. über die Befugniffe ber Cenforen, 38, 13. 40, 57. über Aufpleien, 38, 13. auf Cicero bezäugliche, 38, 14. 17.
- Clolifde, über bas Erlaffen bes Miethzinfes und ber Schulben 42, 22. fommt aber nicht ju Stand, 42, 23.
- Cornelisches, fiehe Splla.
- Cornelische, vom Bolfstribun Cornelius über Aemterfauf, 36, 21. über Ebicte ber Bratoren, 36, 23.
- Curtat gefe te über Aboption, 37, 51. 39, 11. 45, 5. über bie militärische Gewalt ber Statthalter, 39, 19. über bie Bahl ber Staatsbeamten, 41, 43.
- Dolabella's über Miethzins und Shulben erlaffen, wirb nicht rechtefraftig, 43, 22.
- Domitisches, daß das Bolt die Oberpriester wählen soll, wird von Sylla abgeschafft, von Casar wieder hergestellt, 37, 37.

Dio Caffius. 168 Bbon.

- Domitians, verbietet bie Entmannung, 67, 2.
- Ralcibifdes, über Teftamente, 48, 33.
- Fufifches, die Stimmen in ben Comitien einzeln abgeben zu laffen, 38, 8.
- Gabinifdes, bem Bompejus ben Oberbefehl gegen bie Sees rauber ju übertragen, 36, 6.
- bes Gracous, zu Gunften bes Kriegebienftethuenben Bolfes, und Uebertragung bes Richteramts von ben Senatoren auf bie Ritter, Ar. 215.
- Sabrians, baß fein Senator öffentliche Befalle pachten foll-
- Julifche, fiebe Augufte und Cafare.
- Manilisches, bem Pompejus ben Krieg gegen ben Mithribatel ju übertragen, 36, 25. auch Freigelaffenen ein Stimmrecht in ben Comitten zu geben, 36, 25.
- bes Metellus Repos über Abichaffung ber Abgaben, 37, 51.
- bes Nerva, gegen bie Entmannung und bie Berheirathung mit bes Brubers Tochter, 68, 2.
- Papifches, baß Fremde nicht in Rom gebulbet werben follen 37, 9.
- Bapifch. Boppaifches zur Beforberung ber Ehen, de maritandis ordinibus, 54, 16. 56, 1. ff. Der Senat entbindet ben Augusti beffelben in hinsicht auf Livia, baß er ihr in feinem Testament mehr vermachen konnte, als diefes Gefet gestattete, 56, 32.
- Blautifches über Bewaltthatigfeit, 37, 31. 39, 7.
- bes Bompejus über Richter und Gerichteform, 40, 52-55. über Comitten, 40, 56.
- Porcifdes, über Unverlehlichfeit romifder Burger, 45, 32.

- Regia gab bem Cafar bie Enticheibung über Rrieg und Frieben, 42, 20. 53, 16. 17.
- Roscifches gibt ben Rittern befondere Blate in bem Theater, 36, 25. 60, 7.
- Sempronifches, fiehe oben bes Gracchus.
- Sumtuariae b. h. gegen ben Lurus, von Pompejus, gingen aber nicht burch, 39, 37. von Cafar, 43, 25. von Auguftus, 55, 25.
- bes Severus gegen Chebrecher, 76, 16.
- bes Sylla, Cornelifches über ten Briefterftand, und ben Bontifer Maximus, 37, 37.
- Boconisches, daß kein Frauenzimmer über fünf und zwanzigtaus fend Drachmen erben turfte. Augustus enthebt wegen Livia's einige Frauen bavon.
- Geffius Marcianus, aus Sprien, faiferlicher Procurator, Gemahl ber Julia Mamaa, 78, 30. 34.
  - (Cnejus Sofibius) Geta, fiebe Sofibius.

SARTHAND TO STATE

- (Publius Septimius) Geta, Bruber bes Raifers Severus, entbedt auf bem Tobtenbette seinem Bruber bes Plautianus Ranke unb Severus läßt ihm bafür eine Ehrenfäule errichten, 76, 2.
- (Publius Septimius) Geta, Sohn bes Septimius Severus lebt fehr ausschweisend und in der bittersten Feindschaft mit seinem Bruder Caracalla, 76, 7. dieser erkennt ihn zwar nach des Baters Tode als Mitregenten an, läßt ihn aber, unter dem Borwand, sich mit ihm versöhnen zu wollen, in seiner Mutter Immer und in ihren Armen ermorden, 77, 1. 2. schändet noch sein Andenken, reißt seine Bildsäulen nieder, verstümmelt die Inschristen und schmelzt seine Münzen ein, 77, 12.

- Geten wohnen über bem Samusgebirg und an ber Donau, 51, 24. 26. 27. fiebe Dacier.
- Gift. Bergiftete Nabeln find an ber Tagesordnung im ganzen Romerreich unter Domitian, 67, 11. unter Comodus, 72, 14. Gifthauchende Erbklüfte bei Babylon und Herapolis, 68, 27.
- Giraffe (Ramelparbel), befchrieben, 43, 23.
- Glablatoren stürmen sogar in die Bolfeversammlung, 39, 7. 8. hatten ein eigenes Gebäude, 72, 22. Schon unter Cafar treten Ritter und Senatoren als solche auf, 43, 23. auch unter Augustus, 51, 22. Bitellius dulbet es nicht, 65, 6. Unter den Kaifern wurden Gladiatorenspiele von den Prätoren auf öffentliche Kosten gegeben, 55, 31. 56, 25. von Beibern gehalten unter Kaifer Severus, 75, 16. Sie wurden gegeben bei Einweihung von Theatern, 51, 23. bei Siegessesten, 53, 1. bei Leichenbegängnissen, 37, 8. 51. 39, 7. 43, 22. 55, 8. 27.
- Sotter hatten bas Recht breier Rinber, woburch fle gewiffer Erbs fchaften theilhaftig werben fonnten, 55, 2.
- Somphi, fleine Stadt in Theffalien, von Cafar hart behandelt, 41, 51.
- Gorbnaifches Gebirge, 68, 26.
- Borbyene, flehe Corduene.
- Borgothy, Befte in Ballien, 40, 35.
- (Tiberius) Grachus, Feind ber Scipionen, jedoch billiger als Cato. Scipio Africanus gibt ihm feine Tochter zur Gemablin, Fr. 190.
- (Tiberius) Grachus, bes Borigen Sohn, ein ausgezeichneter Bollsfreund, hat an Marcus Octavius ben hartnadigften Gegner, Fr. 214, 215.
- (Cajus) Grachus, bes Borigen Bruber, ihm an Talent nicht gleich,

aber ein größerer Rebner, geht auf ber Rebnerbühne auf und ab, und hat einen Flotenspieler hinter fich, ber ihn in gehörigem Zon erhält. Sein Tob, Fr. 217. 218.

Gracinus Laco, Befehlshaber ber Schaarwache unter Liberius, 58, 9. 12. Statthalter in Gallien, 60, 23.

(Apollo) Grannus, 77, 15.

## Ş.

Sabrianus, Raifer, Cohn bes Sabrianus Afer, 69, 3. fammt vom Grofvater ber aus Italica in Spanien und ift mit Trajan verwandt, ber auch fein Bormund war, ift von Trajan nicht forms lich aboptirt, 69, 1. war ein Freund ber Runft und ber Belehrfamfeit, aber ein Reiber ber Belehrten und Runftler, 69, 3. 4. ift eigenfinnig, neugierig und veranberlich, 69, 4. thatig in ber Regierung, ebelmuthig, freigebig , ftreng gegen bie Beere und bas Bolf, 69, 5. 6. berablaffent gegen Senat und Freunde, 69, 7. großer Jagbliebhaber, 69, 10. bereist bie Brovingen und lagt fich in bie eleufinischen Dufterien einweihen, ftellt in Aegypten bas verfallene Grabmahl bes Bompejus wieber her und baut ju Ehren feines Lieblings Antinous bie Stadt Antinoia, 69, 11. in Jubaa baut er an ber Stelle von Berufglem bie Stadt Melia Capitoling, woruber bie Juben fich emporen, 69, 12-14. Rrieg gegen bie Albaner, 69, 15. aboptirt ben Commobus, 69, 17. Dach beffen Tobe ten Antoninus, welcher ten Marcus Annius Berus und ben jungern Commobus adoptiren muß , 69, 21: flirbt an ber Bafferfucht, 69, 22. 23. hat felbit fein Leben befdrieben, 69, 11. Brief beffelben ju Bunften ber Chriften, 70, 3. ber Genat will ibm gottliche Chre nicht querfennen, 70, 1.

- Sabrianothera (Habriansjagt). Stadt in Myffen, von Sabrian erbaut, 69, 10.
- Samilcar, Fr. 132.
- Sannibal, Fr. 130.
- Sannibal, Fr. 150. 155. 158. ift graufam gegen bie Ruceriner, Fr. 161. gegen bie Acerraner, Fr. 165. flegt bei Cama, Fr. 159. verläßt Italien, Fr. 197.
- Sanno, Fr. 126. fpricht als Gefanbter ber Carthager frei in Rom, Fr. 132. 141.
- Sarg, bei Babplon, 68, 27.
- Hellas wird mit Affen Senatorische Provinz, 53, 12.
- Helvetier wollen fich an ben Alpen niederlaffen, werben von Cafar geschlagen. Ein Theil fehrt zurud, ein anderer wird aufgerieben, 38, 31 33.
- Selvibius Briscus fpricht freimuthig gegen Bitellius, 65. 7. ift unbillig gegen Bespaffanus und vertheibigt eifrig die Democratie, ftiftet Parteiungen und verliert bas Leben, 66, 12.
- Selvius Agrippa, Oberpriester unter Domitianus fallt in ber Curte tobt ju Boben, 67, 3.
- Selvius Blafto, 46, 53.
- Sentocher haben unter Trajanus einen Ronig Anchialus, 68, 18.
- Seras, cynifcher Philosoph, fommt trop bem Berbote Befpaffan's nach Rom und verliert bas Leben, 66, 15.
- Herennius Senecio, floischer Philosoph wird unter Domitian hingerichtet, weil er bas Leben bes Helvibius Priscus geschrieben hatte, 67, 13.
- Berculanum, unter Titus durch ein Erbbeben verfcuttet, 66. 23.

- hercules wird Bater bes Catinus, Fr. 3. hat einen Tempel in Thrus, 42, 49. in Gabes ober Cabix, 43, 39. 52.
- herminisches Gebirge in Lustanien, (jest Arminho in Bortugal.) 37, 52.
- Bermes, Luftgott, 71, 8.
- Bermogenes, Argt unter Babrian, 69, 22.
- Berobes, Archelaus bes Großen Cobn, 54, 9. 55, 27.
- Herobes, befommt unter Raifer Claubius einen fleinen Lanbesbezirk und ben Rang eines Praiors, 60, 8.
- Berobes Atticue, flehe Atticus.
- (Claubius) Berobes, Redner, 71, 35.
- Hierapolis, giftige Erbfluft tafelbft fcabet Berfchnittenen Richts, 68, 17.
- Sierapybna, Stadt in Creta, 36, 2.
- Hierocles, Wettfahrer und Luftfnabe bes Geliogabalus, 79.
- (Aulus) Sirtius, Conful, 45, 17. 46, 36. 37. wird als Imperator begrüßt, 46, 38. bleibt im Treffen bei Mutino, 46, 39.
- Siepali, jest Sevilla, wirb von Cafar erobat, 43, 29.
- Soffnung, ihr Tempel brennt at, 50, 10.
- Homer, wird von Raifer Sabrian bem Dichler Antimachus nachge= fest, 69, 4.
- Sonor, Gottheit, Fr. 18.
- Boratius Cocles lahme Sufte, 45, 32.
- Horatius Bulvillus läßt fich bei Einweihung bis Jupitertempels burch bie Nachricht von feines Sohnes Tode nicht floren, Fr. 32.
- Sortenflus, tapferer Felbherr gu Cylla's Beiten, Fr. 255.

- Sorten fius, Cicero's Nebenbuhler in ber Berebfamteit, fchlagt bie Fuhrung bes Rriegs gegen bie Creter aus, Fr. 273.
- Sortenfine wiberfest fich bem Gefete über ben Lurus, 39, 37. ift Statthalter in Macebonien, 47, 21.
- Hofibius Geta wird von seinem Sohne gerettet, 47, 8.
- Sofibius Geta bestegt bie Mauritanier, 60, 9. verschafft fich burch Zaubermittel Waffer in ber Bufte, bestegt bie Britannier, 60, 20. (Zullus) Hoftilius, flehe Tullus.
- Softilifche Curie, fiebe Curie.
- Sunbe, ein Beifpiel ihrer Treue, 58, 1.
- Sprcanus, Furft und hoherpriefter ber Juben, von Bompejus gum Ronige gemacht, 37, 15. 16. von Pacorus abgefest, 48, 26.
- Sut ist bei ben Schiben ein Borrecht höherer Stande, 68, 9. thesselische in Rom bei Schauspielen, zum Schutz gegen die Sonne gestraucht, 59, 7.

## 3.

- 3 amblichus, König einer arabischen Horbe, wird von Antonius gefoltert und getöbtet, 50, 13. hat einen Bruber Alexander, 51, 2. Jamblichus, der jüngere, besommt von Augustus seines Waters Antheil an Arabien wieder, 54, 9.
- Janiculum, 37, 27. 28. 46, 44. 45.
- Janus, Fr. 21. fat einen Altar vor ber Curie, 23, 13. fein Tems pel wird von Lugustus breimal geschloffen, 51, 20. 53, 26. 54, 26.
- Japyben, eine ilyrifde Bolferschaft, haben eine Sauptstabt Metus lum, werben von Octavian befiegt und belagert, 49, 35. 51, 21.
- Japygen am jinifchen Meerbufen, Fr. 7.

- Jazygen, ein farmatisches Bolf, führen Krieg mit Marcus Aureslins, 71, 3. Kampf auf ber gefrornen Donau, 71, 7. 8. erhalten Frieden, konnten ben Romern beim Frieden hunderttausend Gesfangene zurückgeben, 71, 13—16. 18. 19.
- Iberier in Affen, find Granznachbarn ber Albaner und Armenier, auf beiben Seiten bes Fluffes Cyrnus wohnhaft, werben von Pompejus bestegt, 37, 1—7. von Publius Canibius Craffus, 49, 24.
- Iberus, Ebro, Fluß in Spanien.
- Iberus, faiferlicher Freigelaffener unter Tiberius, Stabthalter in Aegypten, 58, 19.
- Ichnia, fleine Stadt in Mesopotamien, 40, 12.
- Jerufalem, 37, 15. von Pompejus erobert und geplündert, 37, 16. von Titus, 66, 4—7. an ihre Stätte baut Habrian Aelia Capis tolina, 69, 12.
- '(Bublius) Ignatius Celer, Falicher Zeuge gegen Soranus, 62, 26.
  - 31erba, Stabt in Spanien, jest Leriba, 41, 20. 21.
  - Ilium, von Fimbria eingenommen und hart behandelt, Fr. 257.
  - Illyrien, Fr. 102. 41, 49. 45, 41.
  - Ilus, alterer Mame bes Ascanius, hernach Julus, Fr. 3.
  - Imma, fleine Stadt zwischen Antiochien und Chalcis, 78, 37.
  - Imperator, 37, 40. als Titel ben übrigen Namen vorgesett, querst unter Casar, 43, 44. 52, 41. Labienus, welcher mit ben Parsthern gegen Rom kampst, läßt sich Imperator Parthicus nennen, 48, 26. der Titel bleibt später den Kaisern allein eigen, 51, 25. die damit verbundene Gewalt, 53, 17.
  - Incitatus, Pferb bes Caligula, 59, 14. 28.

Inbien, 68, 29. 69, 16. fcidt Gefanbie an August, um ein Bunbe niß zu schließen, 54, 9. an Trajan, 68, 15.

Inbutiomarus, Beerführer ber Gallier, 40, 11. 31.

Innungen, fiche Collegien.

Infubrer, Bolt, Fr. 146.

Intercalation bing von ben Brieftern ab, 40, 62. Bie Cafar bei ber Ralenberverbefferung verfahrt, 43, 26.

Interrer mußte ein Patricier fein, 46, 45.

Josephus, ber Geschichtsschreiber, prophezeit bem Bespafianus bie Raiserwurde, 66, 1.

Jotape, Tochter bes Meberfonigs, mit Alexander, bem Sohn bes Antonius und ber Cleopatra, vermählt, 49, 44. Auguftus gibt fie bem Bater jurud, 51, 16.

Sphigenia, bie Ginwohner von Comana wollen ihr Opfermeffer noch befigen, 35, 11.

Sfar, Fluß im Lande ber Allobroger, 37, 47.

Ifaurier führen Rrieg mit ben Romern, und werben erft fvat be- zwungen, 55, 28.

Ifiborus, ein agyptischer Priefter, führt bie emporten Megypter an, 71, 4.

3fis, 40, 47. 42, 26. 66, 24. 79, 10. fiche auch Serapis.

Iffa, eine Insel gegenüber von Illyrien, Fr. 14. 149. 60, 15.

Iffus, Schlacht zwischen Severus und Niger bafelbft, 74, 7. 8.

Ifthmus, 55, 27. Cafar foll ihn burchgraben, 44, 5. auch Rero will bas Gleiche, 63, 16.

Iftrianer, eine Bollerschaft in Thracien, 38, 10. Gine Stadt bas felbft heißt Genucla, 51, 26. Iftrien, 54, 20.

Italien, früher Argeffa, Saturnien, Aufonien, Tyrrhenien, Fr. 3.

- 3 turaa, 49, 32. Soamus wirb von Caligula als Ronig ber Iturals fchen Araber eingefest, 59, 12.
- Tuba, Hiempfal's Sohn, König von Numidien, halt es mit Pompejus und tödtet in einer Schlacht Curio, 41. 41. 42. verbindet sich mit Cato und entleibt sich nach dem Berlust der Schlacht, 43, 3—8. Triumph über ihn, 43, 19.
- 3 uba, ber Jungere, bekommt von Augustus bie junge Cleopatra jur Gemahlin, 56, 15. und für ben Berluft seines vaterlichen Reis des einige Bezirke Galatiens, 53, 26:
- Judaa und seine Bewohner, 37, 15. 16. Sie verehren nur einen Gott, bessen Name unbekannt ist, 37, 16. 17. An ihrem Sabbath wehren sie sich nicht gegen ihre Feinde, 37, 17. 49, 22. verbreiten sich überall hin, 37, 17. Kaiser Claubius erlaubt ihnen in Rom zu bleiben, sie dürsen aber keine Synagogen halten, 60, 6. Sie müssen eine gewisse Steuer, aurum Judaicum, entrichten, empören sich und begehen Grausamseiten in Cyrene, Aegypten, auf Cypern, weshalb sie sich später auf letzterer Insel nicht mehr sehen lassen dursten, 68, 32. vergl. 39, 56. Sie empören sich unter Habrian, weil er an Jerusalems Stelle die Stadt Aelia Capitolina erbaute, 69, 12—14.
- Jugurtha schließt Friedenebebingungen bes Metellus. Er wirb von Bochus an Marius ausgeliefert, Fr. 222. 225.
- Julia, Cafare Tochter, bee Pompejue Gemahlin, flirbt über ber Geburt einer Tochter, 39, 64. Cafar gibt ihr zu Ehren Thiers hepen und Glabiatorenfpiele, 43, 22.
- Julia rettet burch ihre Fürsprache ihrem Bruber Lucius Cafar bas Leben, 47, 8. geht aus Furcht vor Octavianus zu Sextus Boms pejus, 48, 15.

- Julia, August's Tochter, anfangs verlobt mit des Marcus Antonius Sohn, Antulus, 48, 54. mit Marcellus vermählt, 53, 27. mit Agrippa, 54, 6. von dem ste des Cajus Casar, des Lucius Casar, des Agrippa Postumus Multer wird, 54, 8. 18. 29. muß sich mit Tiberius vermählen, 54, 31. dieser sindet kein Gefallen an ihr, 55, 9. wird von Augustus wegen ihrer Ausschweifungen auf die Insel Pandataria verwiesen und sehr streng gehalten, 55, 10. Augustus bedenkt sie in seinem Testament, erlaubt ihr aber nicht nach Rom zurücztehren, 56, 32. auch Tiberius nicht. Sie stirbt vor Aummer und Wangel, 57, 16.
- Julia, bes Drufus Tochter, Nichte bes Tiberius, wird mit Sejanus vermählt, 58, 21. von Meffalina um's Leben gebracht, 60, 18.
- Julia Livilla, f. Livilla.
- Julia, bes Litus Tochter, wird von ihrem Oheim Domitian geliebt, 67, 3.
- Julia Domna, bes Severus Gemahlin, wird Philasoph, 75, 15. Ihr jüngerer Sohn Geta wird ihr von Caracalla in den Armen getöbtet, 77, 2. Caracalla gibt ihr einigen Antheil an den Staatsgeschäften, 77, 18. 78, 4. wiegelt nach seinem Tode die Soldaten auf, muß beshalb ihren Wohnste in Antiochia verlassen, und hungert sich freiwillig aus, 78, 22. Ihre Leiche wird in Rom beigesett, 78, 24.
- Julia Masa, Schwester Julia's, ist an einen Consular Julius Avitus vermählt und hat zwei Töchter Julia Svämis und Julia Mamaa. Ihre Enkel von Jener sind Heliogabalus und von dieser Alexander Severus, 78, 30. hat kein Gefallen an Ersterem, 79, 19.

- Sulia Soamis, Tochter ber Vorigen, mit Barius Marcellus vermahlt, und Mutter bes Heliogabalus, 78, 30. ift felbst in ber Schlacht gegenwärtig, 78, 38. wird mit ihrem Sohne umgebracht, 79, 30.
- Julia Mamaa, zweite Tochter ber Julia Masa, an Gessius Marcianus, kaiserlichen Procurator vermählt, hat von ihm einen Sohn Alexander Severus, 78, 30. ist fehr habsuchtig und herrisch, 80, 2.
- Julia Cornelia Paula, Gemahlin bes Heliogabalus, 79, 9.
- Julianus, Felbherr Domitians gegen Decebalus, 67, 10.
- Julianus Salvius, Leibwachenobrift, unter Commobus hingerichtet, 72, 14.
- Julianus, Felbherr unter Domitian in Dacien, 67, 10.
- Julianus Dibius, Raiser, von senatorischer Abkunft, aber schlechstem Charakter, warb früher nach Mailand verwiesen, wird Raiser, weil er den Soldaten am meisten bietet, 73, 11. zieht an der Spize der Leibwache in die Stadt ein und rühmt dem Senate sein Werdienst, 73, 12. ergibt sich dem Wohlleben, das Wolf steht auf und sieht sich nach Pescennius Niger um, 73, 13. dieser zieht hers an, Julianus will ihn als Mitregenten anerkennen, wird von der Leibwache verlassen und im Palaste umgebracht, 73, 17.
- Julianus Neftor, Leibwachenobrift unter Macrinus, foll bie zu Gunften bes Heliogabalus unternommene Emporung untersbruden, 78, 32. flieht, wird aber aufgegriffen und niebergemacht, 78, 34.
- (Ulpianus) Julianus, Leibwachenobrift unter Macrinus, 78, 4. 15.

Inliopolis, fpaterer Rame ber Stadt Tarfus zu Chren Cafart. 47, 26.

Bulifche Gurie, von August erbaut, 51, 22.

Julifdes Forum, 43, 32.

Julius, Senator, Angeber unter Caracalla, wird von Macrinuf auf eine Infel verwiesen, 78, 21.

(Sextus) Julius wird von Cafar zum Statthalter von Spries und ber Umgegend gemacht, und von seinen Solbaten getobtet, 47, 26.

Julius Alexander, Felbherr unter Trajan, 68, 30.

Julius Afper, Statthalter in Affen unter Macrinus, 78, 22.

Julius Calvafter, fiehe Calvafter.

Julius Sabinus, fiehe Sabinus.

Julius Sacerbos, fiehe Sacerbos.

Julius Geverus, fiehe Severus.

Julus, Sohn bes Marcus Antonius, behält unter August eines Theil seines Bermögens, 51, 15. gibt prächtige Spiele, 54, 26. wird Consul, 54, 36. wird als Anbeter Julia's hingerichtel, 55, 10.

(Marcus) Junius, Statthalter in Cappabocien unter Trajan, 68, 19.

Junius Blafus, flehe Blafus.

Junius Cilo, fiehe Cilo.

Junius Gallio, Seneca's Bruber, f. Gallio.

Junius Rufticus, f. Rufticus.

Junius Silanns, f. Silanus.

Junius Torquatus, f. Torquatus.

Jupiter Belus hat zu Apamea ein Orakel, 78, 8. 40. Capitolinus hat eine Kapelle im Siegestempel, 45, 17. Latiaris, 47, 40. ben Olympius will Caligula in sein Bild umwandeln lassen, 59, 28. Tonans, 54, 4. Bictor, 47, 40. Sein Tempel auf dem Capitolium wird von den Bitellianern angezündet, 65, 17. brennt wies der ab unter Titus, 66, 24. Sein Tempel in Dodona wird von den Thraciern geplündert, Fr. 245.

Juribici hatten bie Jurisdiction über bie italifchen Stabte, was von Macrinus abgeschafft wirb, 78, 22.

Jus primae relationis, 53, 32.

Jus trium liberum 58, 2. wirb auch Gottern zu Theil, f. Gotter, bann auch ben Bestalinnen, 56, 10.

Juvenalien, 61, 19. 67, 14.

Juventas, Gottin, 54, 19.

Juventius Cethus reitet fich unter Domitian burch eine Lift, 67, 13.

(Marcus) Juventine, Legat, gibt fich ben Tob, 46, 51.

## R

Ralenber, von Cafar verbeffert, 43, 26.

Ragen über ben Weg laufenb, bebeuten Unglud, 58, 5.

Rendred, 63, 17.

Rolof in ber heiligen Strafe von Bespaffanus aufgestellt, 66, 15. Commobus läßt feinen eigenen Ropf barauf feten, 72, 22.

Rraniche muffen mit einander fampfen, 66, 25. -

Rriegefahne auf bem Janiculum mahrend ter Comitien, 37, 27. 28.

Rriegsfaffe von Augustus gestiftet unb botirt, 55, 25. 32.

Rriegstribunen mit confularifder Bewalt, 40, 45.

Kronen von Fürsten und Königen ben Siegern übergeben, 42, 49. später in eine Steuer verwandelt, 51, 21. (Kronengold, aurum coronarium.) Agrippa erhalt eine goldene Krone mit Schiff, schnäbeln (corona rostrata,) 49, 14.

Ruchen, Brobfuchen bienen als Unterlagen ber Speifen, Fr. 3.

Rugeln, eiformige bei ben circenfifchen Spielen von Agrippa auf gestellt, 49, 43.

2.

Labeo, fiehe Antiftius.

(Titus) Labienus flagt ben Rabirius ber Ermordung bes Saturninus an, 37, 26—28. 37. besiegt als Legat Casars die Trevere. 40, 31. tritt zu Bompejus über, 41, 4. bringt Casar in Afric Berluste bei, 43, 2. geht nach Spanien zu bem jüngeren Pompejus, 43, 30.

(Titus) Labienus, Sohn bes Borigen, verbindet fich mit den Partihern gegen die Römer, 48, 24. schlägt Sara, 48, 25. eroben Eilicien und viele Städte Affens, 48, 26. wird von Bentidins bestegt und in einem Schlupfwinkel aufgefunden, 48, 39—41.

Lacebamon ichictt ben Karihagern Sulfstruppen, Fr. 134. 203 erhält von Augustus bie Infel Chithere, 54, 7. gehorcht noch mero's Zeit bes Lycurgus Gefegen, 63, 14.

Lacetanier, ein Bolf in Spanien, 45, 10.

Laconifche Baber, von Agrippa angelegt, 53, 27.

Lalianus, fruher Oberschaarmachter, wird unter Revo Statthalte: in Armenien, 61, 6.

- (Decimus) Lalius, Statthalter in Afrifa unter ben Triumvirn, 48, 21.
- (Nemil.) katus, pratorischer Prafest unter Commodus, 72, 19. sieht bem Commodus nach dem Leben, 72, 22. trägt Pertinar die Herrsschaft an, 73, 1. wiegelt die Solbaten gegen ihn auf, 73, 6. bestimmt dem Falco den Kaiserthron, 73, 8. wird auf Befehl des Julianus umgebracht, 73, 16.
- Latus, Felbherr bes Septimius Severus, 75, 2. 6. 8. sein Lob, 75, 9. wirb auf Befehl bes Kaisers aus Neib umgebracht, 75, 10. Lavinus, Fr. 112.

(Lucius) Lamia, Stabtprafett unter Tiberius, 58, 19.

(Lucius) Lamia Aemilianus tritt feine Gemahlin Domitia an Domitianus ab, 66, 3.

Lampe, Stadt auf Creta, erhalt von Augustus ihre Freiheit, 51, 2.

Landcharten, in Simmern aufgehängt 67, 12.

Lappa, Stabt auf Creta, 36, 2.

Larcius, ber Lybier, will Nero für Citherspiel bezahlen, 63, 21.

Larginus Proclus fagt in Deutschland bes Domitianus Tobestag poraus und wieberholt es vor bem Kaiser, 67, 16.

Lafthenes, ein Creter, wird von Metellus gefangen genommen, 36, 2.

Lateranus, Felbherr bes Septimins Severus, 75, 2.

Latiarien, 47, 40.

Latiaris lagt fich von Sejanus gebrauchen, bie verbienftvollften Manner zu verberben, 58, 1.

Latiner, Fr. 72-77.

Dio Caffius. 168 Bbon.

Latinerfeft, 41, 14. 44, 4. 49, 42. 53, 32. 54, 6.

Latinus, Sohn bes hercules, Fr. 3. mirb von Aeneas befiegt und gibt ihm feine Lochter Lavinia zur Gemahlin, Fr. 3.

Laurentium, Stabt in Latium, auch Troja genannt, Fr. 3.

Legaten, Unterfelbherren, Abjutanten bes Felbherren, siegen auf Rechnung ihrer Imperatoren, 49, 4. 21. burfen triumphiren, 48, 42. 54, 11. unter Tiberius nicht, 54, 31. find Statthalter in ben kaiserlichen Provinzen, 53, 13.

Leges, fiehe Befete und Befeteevorschlage.

Legionen werben nach ber Ordnung der Aushebungen benannt, 38, 47. haben einen goldenen Abler als Standarte, 40, 18. unter Augustus drei und zwanzig, nach Andern fünf und zwanzig, von denen zu Dio's Zeiten noch neunzehen übrig sind, 55, 23. 24. von Anderen Kaisern errichtete, 55, 24. Einzelne: die dritte, Gallische, 65, 14. unter Heliogabalus in Phonizien, 79, 7. die Vierte, 45, 13. unter Peliogabalus in Schthien, 79, 7. die sebente und eisst unter Claudius, die claudianischen, (getreuen, patriotischen, praesidelas) genannt, 55, 23. 60, 15. die achte, Augusta, verliert ihren Namen, weil sie nicht tapfer kämpst, 54, 11. die neunte lehnt sich gegen Cäsar auf, 41, 26. wird entlassen, 41, 26—35. die zehnte, Cäsar's Leiblegion, 38, 46. 47. emport sich mit den andern, 42, 52. die zwölste, oder die donnernde, 55, 23. hat ihr Standquartier in Welitene in Cappadocien, 71, 9.

Leibwachen ober pratorianische Cohorten find unter August 10,000 Mann ftart, 55, 24. besommen boppelten Solb, 53, 11. bienen zwölf Jahre, nachher sechszehen, 55, 23. erhalten unter Liberius ein eigenes Lager vor ber Sabt, 57, 19. werben von Septimius Se

verus entlaffen, 74, 1. Diefer erfest ben Abgang aus allen Les gionen, 74, 2.

Leibmachenobrifte, fiehe Prafecti Pratorio.

(Manlius) Lentinus, 37, 47. 48.

(Lucius Cornelius) Lentulus, Fr. 151. 152.

- (Enejus Cornelius) Lentulus, flimmt für Carthago's Zerftorung, Fr. 182.
- (Publius) Lentulus, früher aus bem Senate gestoßen, nimmt Anstheil an ber Catilinarischen Berschwörung, 37, 30. will Nichts unternehmen, 37, 32. will bie Stadt in Brand sehen, 37, 34. wird von Cicero im Gesängniß hingerichtet, 37, 36.
- (Bublius) Lentulus Spinther beförbert Cicero's Zuruckberufung aus ber Berbannung 39, 6. hilft seinem Sohne zum Augurat, 39, 17.
- Lentulus Gatulicus, Statthalter in Deutschland, wird auf Befehl bes Caligula hingerichtet, weil er die Liebe der Soldaten besitht, 59, 22.

Leo, Stadtprafett unter Beliogabalus, 79, 14.

(Memilius) Lepibus, Fr. 271. 36, 25.

(Marcus Aemilius) Lepibus, Prator, 41, 36. befehligt bie Reiterei und wird Conful mit Casar (708), der ihm einen unverdienten Triumph zuerkennt, 43, 1. Statthalter im Narbonensischen Gallien und dem diesseitigen Spanien, 43, 51. sollte ansangs mit Casar ermorbet werden, beseht nach Casars Ermordung mit seinen Soldaten das Forum und spricht zu dem Bolke, 44, 22. will sich zum Herrn von Rom machen, 44, 34. wird Pontifer Maximus, 44, 53. schickt dem Antonius bei Mutina Verstärfung zu, 46, 38.

tritt zu Antonius und Octavianus über, 46, 50. 51. verbündet sich mit ihnen zu einem Triumvirat, 46, 55. 56. wird Consul, 47, 16. wird von den andern Triumvirn zurückgesett, 48, 1. 2. 4. 22. ers hält die Statthalterschaft in Afrika, 48, 20. tritt mit Sextus Bompejus in Unterhandlung, 49, 8. ergibt sich an Octavianus, darf in Italien unter Bewachung als Privatmann leben, 49, 11. 12. muß nach Rom ziehen, wo er sich dem Gespött und Hohnges lächter preisgegeben sieht, 50, 20. 54, 15. 17. siebt, 54, 27.

(Marcus) Lepibus, Felbherr unter Liberius und Germanicus gegen bie Dalmatier, 56, 12.

(Marcus) Lepibus, Gemahl ber Drufilla, Caligula's Schwefter und Nebenbuhler bes Raifers bei Agrippina und Livilla, wurbe fpater hingerichtet, 59, 11. 22.

2ibo, 41, 48.

(Lucius) Libo, Conful, 49, 38.

Liburner, Bolfericaft in Illyrien, 49, 34.

Licinius, Statthalter in Gallien, bebrudt bie Proving und hintergeht August, 54, 21.

(Duintus) Licinius Merva, nimmt fich ber Stlaven an, Fr. 229.

(Quintus) Licinius Stolo, erfter Reiterobrift aus ben Blebejern, Fr. 67.

Licinius Sura, f. Sura.

Lictoren schlagen an bas Thor, Fr. 65. burfen teine Stlaven fein, 48, 43. Jebe Bestalin hatte einen Lictor, 47, 19.

Liger (Coire), Fluß in Ballien, 39, 40.

Ligurer, Bewohner ber Seefufte von Etrurien an bis nach ben Seealpen und Gallien, Fr. 6. ber Frieden mit ihnen gebrochen,

THE RESERVE

Fr, 140. bie Ligurer, welche Comati heißen, werben von August bezwungen, 54, 24.

Lipara, Insel, Fr. 6. Ihre Bewohner, welche zu Sertus Poms pejus gehalten hatten, werben von Octavian nach Campanien vers fest, 48, 48.

Litavicus, ber Mebuer, 40, 37.

Livia slieht mit ihrem bamaligen Gatten Tiberius Claubius Rero und ihrem Sohne Tiberius vor Augustus, 48, 15. wird August's Gemahlin, 48, 43. 44. dieser läßt ihr und seiner Schwesster Octavia Standbilber errichten, erklärt sie für unverleylich, entbindet sich von curatorischer Pflege, 49, 38. kommt bei Marscellus in üblen Berdacht, 53, 33. räth bem Augustus, ein milberer. Herrscherzu sein, 55, 14. st. verdächtig bei des Augustus Tod, 56, 30. erhält die Namen Julia und Augusta, 56, 46. will sich unter Tiberius in Regierungsgeschäfte mischen, 57, 12. Tiberius läßt ihrer Leiche nur die gewöhnlichen Ehren bezeigen, 58, 2. ihr Enkel Claudius aber sie zur Göttin erklären; war im Ganzen gut, 58, 2.

Livilla, Antonia's Tochter, Gemahlin bes jungeren Drusus, vers gistet biesen auf Anstisten bes Sejanus, 57, 22. wird bafür am Leben gestraft, 58, 11.

Livilla, die jungere, Caligula's Schwester, wird nach den Bontischen Inseln verwiesen, 59, 22. heißt auch Julia, 60, 4.

Livor (Reib), wirb als Gott verehrt, 59, 17.

Locrer, Pyrrhus plündert ihren Schat der Perephatte ober Proferpina, Fr. 118. Sie werden von Scipio's Solbaten mißhandelt, Fr. 176. unterstüßen Casar, 41, 51. Locufta (Lucufta), wird zur Bergiftung bes Raifers Claudius ges bracht, 60, 34. unter Galba hingerichtet, 64, 3.

Lollia Paulina, Caligula's Gemahlin, 59, 12. wird von Agrippina umgebracht, 60, 32.

Lollius, Consul ohne Collegen, 54, 6. besiegt bie Beffen, und wird von ben Deutschen besiegt, 54, 20.

Longinus, Unterfelbherr bes Trajanus. Bon Decebalus gefangen genommen, vergistet er sich, um Trajanus wegen seiner nicht in Berlegenheit zu bringen, 68, 12.

Lucanus wird von Mero bas Dichten niebergelegt, 62, 29.

Lucianus Proclus, ein alter Solbat, weiß auf eine finureiche Beise unter Domitian fich auf bas Land zu retten, 67, 11.

Lucilla, mit Lucius Berus vermählt, 71, 1. bann mit Claubins Bompejanus, 71, 3. wird hingerichtet, 72, 4.

Lucius Cafar, fiebe Lucius Agrippa.

Lucius Cornelius in Tarent, Fr. 99.

Lucius Manlius in Afrika, Fr. 131.

Lucretia, Gemahlin bes Collatinus, nimmt fich bas Leben, Fr. 28. (Quintus) Lucretius Dfella, fiehe Ofella.

Lucrinifder Gee ober Bufen, 48, 50.

(Lucius) Lucullus erbaut ber Glücksgöttin (Felicitas) einen Tempel von der spanischen Beute, Fr. 273. bestegt den Mithridates und den Tigranes, Fr. 273. nimmt Tigranocerta ein, Fr. 273. wird aber absichtlicher Zögerung beschuldigt, 35, 2. erleidet Berluske, 35, 5. erobert Nisibis, 35, 6. 7. während Tigranes und Mithridates viele Städte Armeniens besehen, 35, 8. Das Heer wird unzusfrieden, 35, 14. und verläßt ihu, 35, 15. wegen seiner Strenge und Unfreundlichkeit, 35, 16. widersetzt sich dem Pompejus,

37, 49. bingt Meuchelmorber gegen Cafar und Bompejus, 38, 9.

(Lucius) Lucullus ichlägt bie Statthaltericaft von Bithynien aus, ber Conful Acilius läßt ihm ben Amtoftuhl zerschlagen, 36, 24.

Lugbunum (Lyon) wird erbaut, 46, 50. vergl. 65, 1. 73, 3. 75, 6. 77, 21. Bei einem Altar baselbst werben noch zu Dio's Zeiten Feierlichkeiten zu Ehren bes Augustus begangen.

Lupergalien, 44, 11. 45, 30. Julianifche, 44, 6.

Lupia (Lippe), Fluß, 54, 33.

Lupus, Felbherr bes Septimius Severus, 75, 7.

Lufitanien, 53, 26.

(Duintus) Lufius, Felbherr unter Trajanus, ein Fürst aus Mauristanien, halt sich tapfer im Dacischen Arieg, 68, 8. auch im Orient, 68, 22. 30. gegen die Juden, 68, 32. wird Consul und bann Statthalter in Palastina, aber von Hadrianus hingerichtet, 68, 32.

Luftration bes Beers vor ber Schlacht, 47, 38. 40.

(Cajus) Lutorius Priscus, bichtete auf ben Tob bes Germanicus, besgleichen auf ben fünftigen Tob bes Drusus, und wird beshalb vom Senate zum Tobe verurtheilt, 57, 20.

Burus, Gefețe bagegen, fiehe leges sumtuaria unter Gefețe,

Epcaonien, ein Theil bavon Galatien einverleibt, 49, 32. wirb romifche Probing, 53, 26. wirb pratorifche Proving, 53, 12.

Encien wird unter Claubine Pamphylien einverleibt, 60. 17. Seine Bewohner werben von Brutus bezwungen, 47, 33, 34.

Lygier in Myfien bewohnen ben größten Theil Schlefiens und einige Boywobschaften Bolens, 67, 5.

Encomebes, Ronig eines Theils von bem cappabocischen Bontus, verliert unter Augustus sein Reich, 51, 2.

Lyon, fiehe Lugbunum.

Lyfanias, Ronig Sturda's, burch Antonius, wird fpater auf Befehl beffelben umgebracht, 49, 32.

## M.

Macebonien wirb, 53, 12. Bolfsproving, unter Tiberius faifers liche, unter Claubius wieber Bolfsproving, 60, 24.

Macella, fleine, feste Stadt in Sicilien, Fr. 230.

Da cennitis, Lanbicaft mit bem Berg Atlas, 75, 13.

Machaon, ein Sflave, beschreitet bas Brachtbett bes Jupiter Capis tolinus, 59, 9.

Machares, Sohn bes Mithribates, wird auf Befehl feines Baters umgebracht, 36, 33.

Machelonen, eine Bölferschaft am Bontus Gurinus, haben einen Ronig Anchialus, 68, 19.

Macrinus, Kaiser, ein Mauritanier, 78, 11. 27. gefällt bem Plautianus, besorgt ihm seine Privatgeschäfte und Gelber, bekommt bas Fuhrwesen auf ber Flaminischen Straße unter sich, und wird bann Leibwackenobrist, 78, 11. läßt ben Caracalla umbringen, 78, 4. 5. wird von ben Solbaten als Kaiser ausgerusen, 78, 11. verspricht bem Senat viel Schönes, wird aber schwelgerisch, und benimmt sich auch sonst nicht zum Besten, 78, 13—15. wird burch eine Hinrichtung, die Ernennung seines Sohnes Diabumenianus zum Casar und die Annahme bes Namens Antoninus verhaßt, 78, 19. wird von dem Parthertonig Artabanus geschlagen und schließt mit ihm Frieden, 78, 26, 27. vergleicht sich mit Teribates,

König von Armenien, 78, 27. Jügellosigkeit ber Solbaten, 28. Eutychianus stellt den Knaben Heliogabalus als Gegenkaiser auf, 31. Sein Feldherr Julianus muß entstiehen und seine Solbaten gehen zu Letzterem über, 32. Macrinus macht ihnen Versprechungen; aber auch die übrigen Solbaten verlassen ihn, 34. In der entscheidenden Schlacht stieht er zur Unzeit, 38. und wird in Chalcedon ermordet, 78, 39. 40.

(Navius Sertorius) Macro wird Nachfolger bes Sejanus, 58, 9. 12. führt Caligula bei der eigenen Gattin ein, 58, 28. wird von biefem hingerichtet, 59, 10.

Maaten, Bolferschaft in Norbbritannien, mobnen nachft ber chuts mauer, 76, 12. fallen ab und laffen fich mit Gelb abfinden, 75, 5.

Mäcenas, römischer Ritter, beforgtwährend Octavians Abwesens heit die Staatsangelegenheiten in Rom, 49, 16. rath August, die Alleinherrschaft beizubehalten. 14—40. Seine Gemahlin gefällt auch August, 54, 19. ersindet gewisse Buchstaben und Zeichen für das Geschwindschreiben — stirbt, 55, 7.

Maotis, See, 36, 33.

Mafa, Schwefter bes Raifers Severus, 78, 30. 38. 79, 6. 17.

Magister equitum, Retteroberft, ber erste Plebejer war Stolo, Fr. 67. mußte nach ber Regel wenigstens Prator gewesen seyn, bie erste Ausnahme macht M. Antonius, 42, 21. bem Dictator gleichges stellt, Fr. 158. Lepidus ift Consul und Reiteroberft zugleich, 43, 33.

Magistratus, f. Staatsbeamte.

Magistri vicorum, Strafenmeifter unter Augustus, 55, 8. Mago, Fr. 179.

Maldus, nabataifder Ronig, 48, 41. 49, 32.

Mallius gegen die Cimbern, Fr. 227.

Mallius Lentinus, flehe Lentinus.

Mallus, Stadt in Eilicien, mit einem Orafel bes Amphilochus, 72, 7.

Mamaa, 78, 30. 80, 1.

Mamercus Memilius Scaurus, f. Scaurus.

Mamertiner, Fr. 104. 105. 108. 124. 230.

Mamaitis, fiehe Anaitis.

Mancinus wird von ben Romern an die Numantier ausgeliefert. Fr. 209.

Manilius, Bolfstribun, schlägt vor, ben Freigelaffenen gleiches Stimmrecht mit ihren früheren herren zu geben, bem Bompejus ben Oberbefehl zu übertragen, 36, 25. wird in Anklagestand vers fest, 36, 27.

Manilius hatte die Aufficht über die Lebensmittel unter Cavacalla, 78, 21.

Manifarus, aus bem Geblut ber parthischen Konige, 68, 22.

(Lucius) Manlius, flehe Lucius.

(Marcus) Manlius Capitolinus, zum Tobe verurtheilt, Fr. 62. 63. 38, 27.

(Publius) Manlius, Dictator, Fr. 67.

(Titus) Manlius Torquatus erlegt ben Celtentonig, Fr. 69. streng gegen seinen Sohn. Fr. 72. 73.

(Lucius) Manlius Torquatus, 37, 1.

(Cajus) Manlius, 37, 30. 31.

Mannus, Konig einer Lanbichaft in Arabien unter Trajan, 68, 21. 22.

- Marcellinus, Consul, wibersest fich bem Pompejus und bem Craffus, 39, 27. 30.
- (Marcus Claubius) Marcellus. Sein ebler Charafter, Fr. 162. 'Seine Rlugheit, Fr. 163. 164.
- (Marcus Claubius) Marcellus, ein Rebner, 40, 58. ift auf Seis ten bes Pompejus, 40, 59. übergiht bem Pompejus zwei Legionen, 40, 64. 65.
- (Marcus) Marcellus bleibt neutral bis zur Schlacht bei Pharfalus, 42, 15. 16. wird von Cafar gefcatt, 16.
- (Marcus) Marcellus, Auguft's Schwiegersohn, anfangs mit ber Tochter bes Sextus Pompejus verlobt, 48, 38. erhält August's Tochter Julia zur Gemahlin und Senatorenrang, 53, 27. 28. stirbt balb. Chrenbezeigungen, die ihm August erweisen läßt, 53, 31—33.
- (Claudius) Marcellus bezwingt bie Beffen, 54, 20. -
- Marcellus verschwort fich gegen Bespasianus und nimmt fich selbft bas Leben, 66, 16.
- (Barius) Marcellus aus Sprien, faiserlicher Procurator, Senator, Gemaht ber Julia Soamis, Bater bes Heliogabalus, 78, 30. 34.
- (Ulpius) Marcellus, Felbherr unter Commodus, 72, 8.
- Marcia begunftigt die Chriften unter Commodus, beforbert beffen Tob, 72, 4. 13. wird unter Didius Julianus hingerichtet, 73, 16. Marcianus, fiehe Gesius.
- Marcius Berus, Felbherr, f. Martius.
- Marcifche Bafferleitung, von Agrippa wieder hergestellt, 49, 42. (Ancus) Marcius, fiebe Ancus.
- (Quintus) Marcius Rer, Conful, 686. bann Statthalter in Gili-

cien, unterflüt ben Lucullus nicht, 35, 15. 17. sest seinen Schwas ger über bie Flotte, 16. muß bem Pompejus die Provinz vor ber Zeit abtreten, 36, 26. und auch bas Heer abgeben, 36, 31.

(Lucius) Marcius Philippus, Auguft's Stiefvater, 45, 1.

Marcius Agrippa, Statthalter in Pannonien und Dacien unier Macrinus, vorher Sflave, bann haarfunftler, 78, 13.

Marcomannen, 77, 20. von Domitius bekriegt, 67, 7. von Marcus Aurelius, 71, 3. 8. 13. Friede mit ihnen, 71, 15. follen mit ben Quaden nicht verkehren, sich fern von der Donau halten, nur an bestimmten Orten Markte haben, 71, 11. 16. 18. 20. Frieden, 72, 2.

Marcus Curtius, fiehe Curtius.

Marius, sein schlechter Charafter, sein gludlicher Krieg gegen bit Cimbrer, schmeichelt fich bei ben Batriciern ein, ift graufam bei seiner Rudfehr aus ber Berbannung, Fr. 222. 223. 224. 225. 231. 239. 248. 36, 14.

Marius, fein Sohn, chenfo graufam, Fr. 249.

(Lucius) Marius, Felbherr im Rriege gegen bie Allobroger, 37, 48.

Marius Maximus, Stabiprafekt unter Macrinus, 78, 14, 16. 79, 2.

Marius Secundus, Senator, wird von ber Partei bes Heliogabalm ermorbet, 78, 35.

Marfomannen, fiebe Marcomannen.

Mars Ultor, fein Tempel von Augustus erbaut, 54, 8.

Marfen, Fr. 238. 60, 8.

Marfeille, fiebe Mafflia.

Martialien, 56, 46.

- (Julius) Martialis, fidft ben Caracalla nieber, 78, 5. 18.
- Martius Berus, Felbherr unter Marcus Aurelius, 71, 14. 23.
- (Cajus Cpibius) Marullus, Bolfeiribun, wiberfest fich Cafars Rronung, 44, 9.
- Mafiniffa, Fr. 173.
- Maffilia, von Cafar belagert, 41, 19. 21. ergibt fich nach langer Gegenwehr, 41, 25.
- Maftor, ber Idzyge, foll habrian tobten, 69, 22.
- Mafyas, König ber Semnonen unter Domitianus, 67, 5.
- Maternianus, Befehlshaber unter Caracalla, 78, 4. wirb unter Macrinus hingerichtet, 78, 15.
- Mauer, zu Ehren ber Sieger in berühmten Spielen niebergeriffen, um fie burch bie Deffnung ihren Einzug halten zu laffen, 63, 20.
- Mauerbrecher, ihre Birtung geschmächt ober unfraftig gemacht, 66, 4.
- Gin Maulefel bringt Junge gur Belt, 64, 1.
- Mauren unter Claubius beffegt, 60, 9. burchftechen fich bie Ohren, 78, 11. bem Macrinus zu Gulfe geschickt, 78, 32.
- Mauritanien, 49, 43. in Tingitana und Cafarienfis getheilf, uns ter Claubius, erhalt romifche Ritter ju Statthaltern, 60, 9.
- Maufoleum, ber Cafarn Cajus unb Lucius, 78, 24.
- (Lucins) Marimus, Felbherr Domitians, gegen Antonius in Deutschland, 67, 11. halt fich tapfer in Dacien unter Erajanus, 68, 9. in Parthien, flirbt baselbft, 68, 30.
- Marimus Quinctilius, 72, 5.
- Marimus Binber, fiehe Binber.
- Magaer, Bollerschaft in Dalmatien, von Germanicus bezwungen, 55, 32.

Mebarfapes, König in Abiabene unter Trajanus, 68, 22. Medeus erhält von Augustus einen Theil bes cappabocischen Powtus, 51, 2.

Mebiolanum, 73, 11.

Meer, rothes, woher fo benannt, 68, 28.

Megalenfifche Spiele, unter Cafar von Bolfeabilen beforgt, 43,48

Megara, von Calenus erobert, 42, 14.

Meilenftein, fiebe Milliarium Aureum, Milliarius.

Melitene, Bezirf von Cappabocien, fpater Rleinarmenien, 71, &

Memmius Regulus tritt seine Gemahlin an Caligula ab, 59,12.

Menapier, eine Bolferschaft in Gallien, neben ben Morinern, mi von Cafar bezwungen, 39, 44.

Menas, Freigelassener bes Sertus Pompejus, halt sich tapfera Etrurien und Sicilien, 48, 30. läßt bie von Pompejus an WABgeordneten umbringen und ergiebt sich mit der Flotte an Dwvianus, 48, 45. wird von ihm zum Nitter gemacht, 48, 45. gewieder zu Bompejus über, 48, 54. zu Octavianus, 49, 1. fallige einem Tressen gegen die Bannonier, 49, 37.

Menecrates, an Menas Stelle Befehlshaber ber Flotte , fällig Campanien ein, bleibt aber balb in einer Seefchlacht, 48, 46.

Menecrates, Meifter im Citherfpiel, befrangt Nero, 63, 1.

Menemachus, 35, 17.

Menenius, Felbherr, Fr. 46.

Menich ohne Arme, aus Inbien, ift fehr funftfertig, 54, 9.

Mercurius, fiebe Bermes.

Merber, Bolfericaft in Thracien, 51, 25.

Meriba ober Augusta Emerita, 53, 26.

Refapygien, alter Name von Calabrien, Fr. 8.

- Defene, Rebe Deffene.
- Mefomebes, ber harfenichlager, laft bem Caracalla ein Genostaphium errichten, 77, 13.
- Mefopotamien, 35, 6. 37, 5. hat griechtsche Colonien, 40, 13. von Crassus verheert, 40, 12. geht wieder verloren, 40, 13. von Trajanus erobert, 68, 22. von ben Parthern, 75, 9. 78, 26.
- (Silins) Meffala, fiehe Silins.
- (Marcus Balerius) Meffala Corvinus, fteht auf ber Lifte ber Gesächteten, bleibt aber am Leben, 47, 11. geht zu Brutus und Caffius über und wird bes Letteren vertrauter Freund, 47, 24. wird von Octavian zum Augur, 49, 16. 38. zum Conful gemacht, 50, 10. 51, 7. 53, 27.
- Meffalina, Gemahlin bes Kaisers Claudius, ist eisersüchtig auf Julia, des Kaisers Nichte, bewirft, daß sie aus der Stadt verbannt, wird, und läßt sie umbringen, 60, 31. ist Schuld am Tode des Appius Silanus, 60, 14. begeht die größten Grausamseiten, 60, 15. versaust das Bürgerrecht, Aemter, Statthalterschaften, 60, 17. ist selbst höchst unzüchtig und versührt auch Andere zur Unzucht, 60, 18. 31. läßt ihrem begünstigten Liebhaber Bilbfäulen errichten, 60, 22. 27. vermählt sich mit Cajus Silius, wird aber verrathen und hingerichtet, 60, 31.
- (Balerius) Deffalinus, 55, 29.
- Meffana, Stadt in Sicilien, Fr. 124. 125. 126. 230. 48, 17.
- Meffene, eine Infel, auf bem Tigris, hat unter Trajanus einen König Athambilus, 68, 28.
- (Quintus) Metellus, Fr. 212. 232. 263, 272. 273. wird Conful, 37, 49.
- Detellus Cacilius Creticus beffegt bie Creter, Fr. 273,

(Encius) Metellus firbt als Conful, 35, 4.

(Quintus) Metellus Celer, Unterfelbherr bes Pompejus gegen Mithribates, 36, 37. rettet ben Rabirius burch Wegnahme ber Fahne auf bem Janiculum, 37, 27. 28. Prator, 37, 32. befehligt ein heer gegen Catilina, 37, 39. wiberfest fich bem Clobius bei Bewerbung um bas Bolkstribunat, 37, 51. besgleichen bem Acters geset bes Casar, 38, 7.

(Duintus) Metellus Nevos, bes vorigen Bruber, tritt gegen Cicero auf, weil er Bürger hinrichten ließ, 37, 42. trägt auf Zuruche rufung bes Pompejus an, 37, 43. ift Cicero's Feind, 39, 6. be förbert seine Rüdsehr, 39, 8. besiegt in Spanien bie Baccan, 39, 54.

Metellus Numibicus, Fr. 223. nothigt ben Jugurtha zu harten Friedensbedingungen, Fr. 222.

Methone, von Agrippa eingenommen, 50, 11.

Metius Pompostanus sollte ber Sage nach einmal Raifer werben, und wird beshalb von Domitianus hingerichtet, 67, 12.

Metrophanes foll bem Mithribates zum Frieden rathen, 36, 28. Metropolis, Stadt in Theffalien, wird von Cafar eingenommen,

41, 51.

Mettus Fufetius, Fr. 23.

Metulum, Sauptstadt ber Jappben, 49, 35.

Mezentius, König ber Tyrrhener, Fr. 3.

Diba um, Stabt in Phrygien, 49, 18.

Diethzins, 42, 22. 51. 43, 32. 47, 14. 48, 9.

Miletus, Ctabt, 59, 28.

Milliarium aureum, 54, 8.

Milliarius, Meilenftein, Fr. 14.

Milo, Bolistribun, betreibt hauptsächlich Cicero's Juruckberufung, 39, 6. 8. wird von Clobius angeklagt, 39, 18. töbtet Clobius auf ber Heerstraße, 40, 40. bewirbt sich um bas Consulat, 40, 49. wirb verbannt, 40, 53. 54. wird von Casar nicht zurückberusen, 41, 36. fängt in Campanien Unruhen an, bei benen er aber umstommt, 42, 22—25.

Minerva's Bilbfaule auf bem Capitolium errichtet, 38, 17. vom Sturm gerftort, 45, 17.

Minucius Rufus, Reiterobrift, Fr. 158.

Minucius, Felbherr, ungludlich gegen bie Mequer, Fr. 51.

(Quintus) Minucius, Bolfetribun, 37, 43.

Mifenum, 48, 36. 50. 58, 28. 73, 16.

Mithras, Nationalgottheit ber Perfer, 63, 5.

Mithribates, Ronig von Bontus, läßt in einer Racht alle Romer in Affen ermorben, Fr. 244. fcbließt Frieben mit ben Romern, Fr. 258-261. Sylla fest ihn auch in gutes Ber= nehmen mit Ariobarianes und Nicomebes, Fr. 261. Mithribates perbindet fich mit Tigranes und Arfaces gegen bie Romer, 35, 1. fcblagt fich mit ihnen: mit Fabius, 35. 9. mit Triarius, 35, 10. wirb verwundet, 35, 9. 13. nimmt mehrere Lanbichaften meg, 35, 9. fclagt Triarius, 35, 12. erobert faft fein ganges Reich wieber, 35, 17. Pompejus gieht gegen ihn, 36, 28. wird beffegt und flieht, 35, 30-32. wird von feinem Schwiegerfohn Tigranes nicht aufgenommen, geht nach Coldis und bem Bosporus, lagt feinen Sohn Machares umbringen, 35, 33. will burch Scythien geben und in Italien einfallen, 37, 11. wirb von ben Seinigen verlaffen und begeht Graufamfeiten, 37, 11. 12. Auf bem Juge gegen feinen Sohn Pharnaces wird er von Allen 5 Die Cafftus. 466 Bbon.

verlaffen, flößt sich bas Schwert in bie Bruft und wirb von ber Solbaten seines Sohnes vollenbs niebergemacht, 37, 10. 11. 13. 14.

Mithribates, ber Meber, Schwiegersohn bes Tigranes, unterftütt ben Bontischen Mithribates gegen bie Nomer, 35, 14. wird von Orobes aus Mebien vertrieben, 39, 56.

Mithribates von Bergamus nimmt für Cafar Belufium ein, 42, 41. befommt von Cafar Galatien und ben Bosporus, 42, 48.

Mithribates von Commagene wird, von Augustus zum Könige gemacht, 54, 9.

Mithribates von Iberien , unter Tiberius in Feffeln nach Rom gebracht, wird von Claubius entlaffen, 60, 8.

Mithribates, wahrscheinlich bes Borigen Sohn, wird König in Armenien, 60, 8.

Mithribates, Nachsomme bes berühmten M., wird Ronig vom Bosporus unter Claubius, 60, 8.

Mnefter, Pantomime unter Claubius, Gunftling ber Meffalina, 60, 22. 28. wirb hingerichtet, 60, 31.

Mona, Infel (Anglefea), 62, 7.

Monafes, ein Großer in Barthien, geht zu Antonius über, 49, 23. fehrt aber balb nach Berffen zurud, 49, 24.

Monafes, Konig von Parthien unter Mero, 62, 20.

Monarchie, mit ber Republit verglichen, 52, 2-13.

Monate, 67, 4.

Monbefinfterniß, 60, 26.

Monobazus, Konig von Abiabene unter Nero, 62, 20.

(Julius) Montanus, ein Senator, blaut ben Dero einmal bei

einer feiner nachtlichen Streifereien tuchtig burch, bust aber mit bem Leben bafür, 61, 9.

Moriner, eine gallifche Bollerschaft, 39, 50. 51. von Cafar bes flegt, 39, 44: emporen fich, werben aber von Cajus Carinas bes zwungen, 51, 21.

Mucia, bes Sertus Bompejus Mutter, 48, 16.

Mucianus betreibt Bespasians Ernennung zum Riffer, 65, 8. zieht mit bem Seere voraus und trifft mit Domitianus die nöthigen Borkehrungen, 65, 9—221 spielt baselbst vor ber Ankunft bes Bespasianus eine große Rolle, 66, 2.

Mucius, Fr. 250. 45, 32.

Münzen; eigene, sollen nach bes Märenas Borschlag in ben Pros vinzen nicht geschlagen werden, 52, 30. die ehernen Münzen bes Caligula läßt der Senat einschmelzen, 60, 22! Bitellius läßt dies jenigen seinev Borgänger Nerd, Salba, Dibo im Kürs; 65, 6: Bers blichene schmelzt Trajanus ein, 68, 15. die Münzen mit Getas Kopfe vernichtet Caracalla, 77, 12. Unter ihm waren die Gölds münzen vergoldetes Blei, und die Silbermünzen verstlibertes Erz, 77, 14. Privatleute dürsen eine Münzen mit ihrem Bildnisse prägen, 79, 4. des Brutus Münzen sühren den Hut- mit zwei Dolchen, 47, 25. Cäsars Münzen, Päter patriae, 44, 4, bie Goldmünze, aureus, betrug fünf und zwanzig Drachmen in Silber. Durch einen silberfarbigen Staudregen erhielten einmal eherne Münzen das Aussehen von silbernen, aber nur auf linze 3eit, 75, 4.

(Lucius) Mummius, Cenfor mit Scipio Africanus bem jungeren, Fr. 206.

(Lucius) Munatins Blancus, Statthalter in einem Theile bes

jenseitigen Galliens, wird von Brutus und Octavianus gegen Antonius aufgeboten, 46, 29. verläßt ben Brutus, 46, 53. wird Consul, 47, 16. Antonius überträgt ihm Asien, 48, 24. sagt sich von Antonius los, 50, 3. Censor unter August, 54, 1.

(Titus) Munatius Plancus, Bolfstribun wiegelt bas Bolf nach Clobius Ermordung auf, 40, 49. und wird von Cicero angeklagt, 40, 55. 46, 38.

Munba, Stadt in Spanien, von Cafar erobert, 43, 39.

Muranen, von ben Romern in Teichen mit vielen Roften unter, halten, werben von Bebius Pollio mit Menfchenfleisch gefüttert, 54, 23.

(Licinius) Murena, 37, 39. verschwört sich gegen Augustus, 54, 3. (Antonius) Musa rettet ben Augustus in einer gefährlichen Rrantsheit burch Hobropathis, 53, 30.

Mufeum Alexandrium, von Caracalla niebergeriffen, 77, 23.

Musonius Rusus, Philosoph, unter Nero aus ber Stabt ver: wiesen, 62, 27. barf unter Bespastanus in ber Stabt bleiben, 66, 13.

Mutina, jest Mobena, Stadt in Oberitalien, 46, 30. 49, 14.

Myla, Stadt in Sicilien, 48, 17. 49, 7.

Mylassa, Stadt in Carten, 48, 26.

Mynbus, Stabt in Carien, 47, 33.

Mprus, Stadt in Lycien, ergibt fich an Brutus, 47, 34.

Muffen, feine Lage, 51, 22. fpatere, 51, 27. wird von Marcus Craffus unter August bezwungen, 51, 23. 25. 27.

N.

Rabataer, Bolfericaft, 48, 41. 49, 32.

- Ramen, bei Aboptirten abgeanbert, 46, 47. bei ben Romern fommen zuweilen zwei Bornamen vor, 60, 14.
- Naphtha, Erbharz, Fr. 173.
- Marbonenfisches Gallien, Fr. 152. 37, 47. wirb erft taiferliche Proving, balb barauf aber vertauscht, 53, 12. 54, 4.
- Marciffus, Freigelaffener des Raifers Claudius, verleitet biefen zu Graufamkeiten, 60, 14. Geheimschreiber des Raifers, 60, 31. ift unverschamt, 60, 33. wird hingerichtet und hinterläßt zwanzig Millionen, 60, 34.
- Marciffus, Mero's Freigelaffener, unter Galba hingerichtet, 64, 3.
- Marciffus, Fechimeister, erbroffelt ben Raiser Commodus im Bab, 72, 22. wird auf bes Raisers Severus Befehl ben wilben Thieren vorgeworfen, 73, 16.
- Mariften geben gu ben Romern über und erhalten ganbereien, 71, 21.
- Nashorn bei Augustus' Triumph über Aegypten zuerft in Rom ges feben, 51, 22.
- Naumachie, ober Seeschlacht, auf einem auf bem Lanbe gegrabes nen Beden von Casar gegeben, 42, 23. von Augustus, 55, 10. von Claubius, 60, 33. von Nero, 61, 9. von Titus, 66, 25. von Domitianus, 67, 8.
- Reapolis, Stadt in Macedonien an ber See, ber Infel Thafos ges genüber, 47, 35.
- Reapolitaner treten Caprea an Auguftus ab, 52, 43.
- Remefianus, fiehe Aurelius.
- Reptuns Säulengang von Agrippa erbaut, 53, 27.
- Reptune Tempel abgebrannt, 66, 24.
- Mero, Sohn bes Domitius Ahenobarbus von Agrippina, von Raifer

Claubius abobtirt und gum Schwiegersohn angenommen, 60, 32. unterbrudt bas Teftament bes Claubius, 61, 1. lagt fich anfanas von Agrippina, bann von Burrus und Seneca leiten, 61, 3. 4. wird Berfdwenber - Tyrann, 61, 5. lagt ben Britannicus vergiften, 61, 7. wird bei einer Rachtichwarmerei burchgeblaut, 61, 9. foll mit ber Mutter Blutichanbe getrieben haben, 61, 11. lagt fle ermorben und frevelt noch gegen ihre Leiche, 61, 12-14. gibt por, fie habe fich felbft entleibt, und man ftellt ein Danffeft an, bağ er bie ihm von ihr brobenbe Befahr überftanben, 61, 17. 18. Spottschriften, 61, 16. lagt feine Muhme Domitia vergiften, 61, 17. balt ein Bartfeft, bei bem er als Sanger und Citherfpieler auftritt, 61, 19. 20. entläßt feine Bemahlin Detavia und lagt fie binrichten, besaleichen Burrus, 62, 13. ericeint als Bettfabrer und gibt in einem gegrabenen Beden ein Feft , bei bem bas weib= liche Gefchlecht Jebermann preis gegeben wirb, 62, 15. Brand in Rom, von ihm angeftiftet, 62, 46. 17. fieht felbft zu und befingt ben Brand von Troja, erpreft ungeheure Belbfummen, 62, 18. Sinrichtungen aus Beranlaffung ber Bifonifden Berichworung, 62, 24-27. tobtet 'feine ichwangere Gemablin burch einen Fuß= tritt, 62, 27. wunscht fle gurud, nimmt eine ihr gleichenbe Beibe= person ju fich , vermählt fich formlich mit bem Freigelaffenen Sporus, obgleich er felbft icon ale Weib an Pythagoras vermablt war, 62, 28. will eine romifde Gefdichte in Berfen foreis ben, 62, 29. gibt bem Teribates bas Diabem von Armenien mit großer Pracht, 63, 1-5. zeigt fich biefem als Citherfpieler unb Bettfabrer, 63, 6. unternimmt mit großem Befolge eine Runftreife nach Briechenland und macht fich in hochftem Grabe lacerlic, 63, 9. 10. lagt bort viele Menfchen hinrichten und ihr Bermogen ein=

ziehen, 63, 11. will ben Isthmus von Korinth burchstechen lassen, was er jedoch nicht ausführt, 63, 18. kehrt auf die Nachricht von einer Berschwörung nach Rom zurück und hält einen glänzenden Einzug, 63, 19. 20. tritt auch hier wieder als Eitherspieler und Wettsahrer auf, 63, 21. Binder empört sich und schlägt Galba als Kaiser vor, der auch vom Geere als solcher ausgerusen wird. Rusus und Rubrius Gallus gehen zu den Empörern über, 63, 22—26. Nero sieht auf das Landhaus eines Freigelassenen, 63, 28. wird aufgesucht, stürzt sich in seine Schwert, und wird von Epaphrobitus vollens umgebracht. Wit ihm stirbt das Haus des Nenens und Augustus aus, 63, 29.

Meronia, fiehe Artarata.

Merva, flebe Licinius.

Nerva flirbt aus Aerger über Tiber's Benehmen eines freiwilligen Sungertodes, 51, 22.

Nerva, der Kaiser, kommt, obgleich ihm unter Domitianus die fünstige Kaiserwürde vorausgesagt worden, mit dem Leben bavon, 67, 15. wird als Kaiser anerkannt, 68, 1. ist aber an Geist und Leib sehr geschwächt, verbietet alle Anklagen wegen Majestätsversbrechen und wegen des Christenthums, 68, 1. seht sein eigenes Bermögen zu, 68, 2. aboptirt den Trajanus, um sich mehr zu sichern und stirbt balb darauf, 68, 3. 4.

Dervier, von Cafar bezwungen, 39, 3, emporen fic, 40, 7.

Reucarthago, Fr. 171.

Neujahregeschente, bem Augustus gemacht, 54, 35.

Nicaa, hauptstabt Bithyniens, 62, 26. See in ber Nahe, 74, 6. mit trefflichen Meeraschen, 75, 15. Tempel ber Göttin Rom basselbst errichtet, 51, 20. Schlacht zwischen Severus und Niger, 74, 6.

Nicephorion, Stadt in Osroene, eine griechische Rolonie, 40, 13. Nicomedes, König von Bithynien, fällt bem Mithribates in das Land, Fr. 242. 258. 261.

Micomebes hatte ben Cafar jum Luftfnaben, 43, 20.

Nicomedien, 77, 18. ein Tempel bes Auguftus baselbft, 51, 20.

Nicopolis, eine von Pompejus angelegte Stadt in Rleinarmenien, wird Cappadocien einverleibt, 36, 33.

Micopolis, eine Stadt in ber Nahe von Actium, von Augustus nach ber Schlacht bei Actium erbaut, 51, 1.

Micopolis, von Augustus in Aegypten angelegt. 51, 18.

(Cajus Pescennius) Niger, unter Commobus Feldherr gegen bie Sarmaten, 72, 8. unter ihm und Pertinar Statthalter in Sprien, 73, 13. ift ein beschränkter Ropf, 74, 6. das Bolf in Rom wünscht ihn zum Kaiser zu haben, 73, 13. besetzt gegen Severus Byzantium, 74, 6. verliert eine Schlacht bei Issus und wird auf ber Flucht niedergemacht, 74, 8.

Rigibius Figulus fagt Augufte Große voraus, 45, 1.

Rigrinus, von Sabrian bingerichtet, 69, 2.

Mil hat nach Dio feine Quellen auf bem Atlasgebirge, 75, 13.

Milpferb, bei Auguft's Triumph über Negypten vorgeblich querft in Rom gefeben, 51, 22.

(Cajus) Minnius Quadratus, Bollstribun, wirft für Cicero gegen Clobius, 38, 14. 16. beforbert Cicero's Rudfunft, 38, 30. wibers fest fich mit Cato ben Absichten bes Pompejus und bes Craffus, 39, 35.

Rinus, Stabt in Affprien, 68, 26.

Rifibis, Stadt in Mesopotamien, von Tigranes ben Barthern abs genommen, 35, 6. von Lucullus erobert, 35, 7. von Trajan, 68, 23. von Lufius erobert, 68, 30. von ben Osroenern unter Septimius Severus belagert, 75, 1. Granzflabt bes römischen Reichs, verursacht vielen Aufwand, 75, 3. gehört noch zu Dio's Zeiten ben Römern, 35, 7.

Mola, Fr. 163. 56, 31.

Monius Balbus, Bolfstribun, unterflüßt ben Octavianus im Senat gegen ben Anhang bes Antonius, 50, 2.

Monius Gallus bestegt bie Treverer und Celten unter August, 51, 20. (Cajus) Morbanus, Unterfelbherr ber Triumvirn gegen Brutus und Cafftus, 47, 35. 36.

Morbanus, Leibwachenobrift unter Domitianus, 67, 15.

Morifer fallen unter Augustus in Ifirien ein, 54, 20.

Moviobunum, Stabt in Gallien, enthielt Cafare Rriegefaffe und Magazine, welche von ben Nebuern geplundert und in Brand ges ftedt werben, 40, 38.

Ruceriner, werben von Sannibal mighandelt, Fr. 161.

Ruma, Fr. 19. foll am Tage ber Erbauung Rome gur Belt gestommen fenn, feine Regierung, Fr. 20.

Rumantiner, Fr. 207. 209.

Numerianus, ein Grammatifer ober vielmehr Schulmeister, sammelt in bem Kriege Severs gegen Albinus ein kleines Corps, mit bem er Jenem gute Dienste leistet, verbittet sich alle Belohnung bis auf einen kleinen Gehalt, mit bem er seine Tage ruhig auf bem Lanbe beschließt, 75, 5.

Rumerius Atticus will Augustus Geift in ben himmel auffteigen gefeben haben, 56, 46.

Rumicius, Fluß in Latium, Fr. 3.

Rumibien wird mit Afrita fenatorifche Proving, 53, 12.

- Nunbina auf einen anbern Sag verlegt, wenn fie mit gewiffen Befistagen gusammenfielen, 60, 24.
- Murfia, Stadt im Sabinerland, von Octavian erobert und geplunbert, 48, 13.
- Mymphaum, Ort bei Apollonia, hat ein merkwurdiges Orafel, 41, 45.
- Nymphibius, ein Freigelassener bes Galba, will sich gleiche Willführ, wie Nero's Freigelassene erlauben, wird aber zur Strafe gezogen, 64, 2.

## D.

Dbelist, 63, 21.

- Detavia, des Angustus Schwester, 47, 7. des Marcellus, später des Antonius Gemahlin, 48, 31. versöhnt ihren Gemahl mit Brutus, 48, 54. wird von Antonius in Italien zurückgelassen, ebendastingt ihrem Gemahl Solbaten und Geschenke in den Orient, muß aber umkehren, 49, 33. Antonius scheidet sich von ihr, 50, 3. Ihre Töchter erhalten einen Theil des väterlichen Bermögens, 51, 15. Augustus hält ihr eine Leichenrede, 54, 32.
- Octavia, Tochter bes Claubius, zuerft mit Julius Silanus, 60, 31. bann mit Nero vermählt, 60, 32. fieht fich ben Buhlinnen nachgefest und wird endlich von Nero umgebracht, 62, 13.
- Detavianus, fiebe Auguft.
- Detavius, Sauptgegner bes Tiberius Gracchus, Fr. 214.
- (Marcus) Ociavius, Felbherr bes Pompejus, 42, 11. vertreibt ben Dolabella aus Dalmatien und nimmt Cajus Antonius gefangen, 41, 40. verbindet fich nach der Schlacht bei Pharsalus mit Cato, nimmt Salona ein und sest nach Corcyra über, 42, 11.

- (Enejus) Octavius zu Sulla's Zeiten Conful mit Cinna ift ein milber Charafter und ein guter Rebner, aber als Staatsmann zu unenergisch, Fr. 246. 247.
- (Lucius) Dctavius, Unterfelbherr bes Bompejus, 36, 1. in Creta, 36, 1. 2.
- (Cajus) Detavius, bes Augustus Bater, 45, 1.
- (Marcus) Dctavius, Legat bes Dolabella in Syrien, entleibt fich mit biefem, 47, 30.
- Detober, unter Domitian Domitianus genannt, 67, 4.
- Dbeum, unter Trajanus erbaut von Apolloborus, 69, 4.
- Dbryfen, Bolferichaft in Thracien, verehren ben Bacchus, 51, 25.
- Denotrien hieß bie Lanbichaft, in welcher fpater Rom erbaut wurde, Fr. 5.
- (Duintus Lucretius) Dfella, Fr. 265. Conful 673, wird von Sylla auf bem Forum umgebracht, 37, 10.
- Dhren, burchflochen in Mauritanien, 78, 11.
- Dlympia, Stadt. Sulla plundert feine Tempel, Fr. 251.
- Opifer, alter Name ber Campanier, 38, 37.
- (Marcus) Oppius will aus Armuth bie Stelle eines Aebils niebers legen, wird aber vom Bolke unterflüt und nach seinem Tobe auf öffentliche Koften prächtig zur Erbe bestattet, 48, 53.
- Oppius Statianus, Unterfelbherr bes Antonius gegen bie Parther, 49, 25.
- Drafel des Aesculap, 77, 15. des Amphilochus zu Mallus, 72, 7. des Apollo zu Delphi, von Nero zerftört, 63, 14. des Apollo Grannus, 77, 15. in Apollonia (Nymphäum), 41, 45. des Hercus les in Cadix, 77, 20. des Jupiter Belus in Apamea, 78, 8. 40. des Serapis, 77, 15.

- (Cornelia) Dreftilla, Caligula's Gemahlin, 59, 3. wirb verbannt, 59, 8.
- Orgetorir veranlaßt bie Belvetier gur Auswanderung, 38, 31.
- Dricum, Stabt in Epirus, 41, 45. von Enejus Pompejus belagert, 42, 12.
- Drnobapantes, perfifcher Satrap, 40, 30.
- Orobes, König ber Parther zu Craffus Zeiten, 39, 56. 40, 14. schickt Gesandte an Craffus, bann seinen Surena gegen ihn und geht selbst nach Armenien, um ben Ariabazes von der Bereinigung mit den Römern abzuhalten, 40, 16. Ornodapantes empört sich gegen ihn, 40, 30. will sich nicht mit Pompejus einlassen, 41, 55. Brutus und Cassus wollen Unterfühung von ihm, 48, 24. Er wird von Phraates umgebracht, 49, 23.
- Orofes, König ber Albaner, überfällt ben Pompejus in ben Winsterquartieren, wird aber zuruckgeschlagen, 36, 37. wird von Pomspejus aufgesucht und bestegt, 37, 4.
- Dfaces befehligt bie Parther nach Craffus Besiegung, bringt in Sprien ein, wird aber in einem hinterhalte niebergemacht, 40, 28.
- Dfiris, 50, 25.
- Osroener, von Severus bekriegt, 75, 1. Caracalla nimmt ihrem König Augarus bas Land, 77, 12.
- Odroes, König ber Parther, bittet Trajanus um Frieden, 68, 16. 22.
- Dftia erhalt von Raifer Claubius einen Safen, 60, 11.
- (Marcus Salvius) Otho, Kaiser, nahm früher an Nero's Ausschweifungen Theil, erhalt von biesem Sabina zur Gemahlin und hat sie mit ihm gemeinschaftlich, 61, 11. vermag spater bie Leibwache, ihn zum Kaiser auszurufen, 64, 5. sucht sich beliebt zu

machen, erlaubt aber ber Leibwache Ausschweisungen, 64, 7—9. will ben Bitellius als Mitregenten anerkennen, läßt eine Schlacht bei Cremona liefern, die unglücklich für ihn ausfällt, 64, 10. rath ben Legionen in Rom, sich dem Sieger zu unterwerfen, und fürzt sich in sein Schwert, 64, 15.

## P.

- Pachten, Sabrian verbietet ben Senatoren bas Pachten von Ges fallen, 69, 16.
- Pachter öffentlicher Einfunfte erlauben fich Bebrudungen in Affen, werben aber von Rutilius eingeschränkt, Fr. 236. und von Cafar, ber ihnen jeboch auch einmal ben britten Theil bes Pachtgelbes ers laßt, 38, 7.
- Pacorus, Drobes Sohn, König von Parthien, fallt in Syrien ein, wirb aber von Casslus geschlagen, 40, 28—30. 48, 24.
- Pacorus, König von Parthien zur Zeit bes Marcus Antonius, 48, 24. erobert Sprien, 48, 26. 49, 19. bleibt in einem Treffen ges gen Bentibius, 49, 20.

(Sertus) Pacuvius, Bolfstribun, bevovirt fich für August, 53, 20. Paonien mit Bannonien verwechselt, 49, 36.

(Bublius) Batus wird ber Beftechung befdulbigt, 36, 27.

Batus Cacina, 60, 16.

Patus Thrasea, freimuthiger Senator unter Nero, 61, 15. wird bei Gelegenheit ber Pisonischen Verschwörung umgebracht, 62, 26.

Patus Balerianus, 79, 4.

Palaftina, 37, 15. 39, 56. wird von ben Parthern in Befit ges nommen, 48, 41. Antonius ichentt einige Theile feinen und ber

Cleopatra Rinbern, 49, 32. Lufius Duintus, Statthalter unter Brajan, 68, 32. wirb von Severus besucht, 75, 13.

Palatinische Spiele, f. Augustalien und Spiele.

Palilienfeft, Rome Crbauungstag, 43, 42. 45, 6.

Palla, beren Sohnesliebe, 47, 24.

Pallas, Freigelassener bes Claubius, 60, 31. ift menschenfreunds lich, 60, 31. 62, 14. ift Agrippinens Liebhaber, 61, 3. wird von Seneca losgebeten, 61, 11. wird hingerichtet, 62, 14. hinterläßt sechszehen Millionen, ebenbas.

Palma, Statthalter in Syrien, erobert einen Theil von Arabien, 68,14. Trajanus läßt ihm eine Bilbfäule feten, 68, 16. Er wirb von Habrian hingerichtet, 69, 2.

Pammenes, Citherfpieler, 63, 8.

Pamphylien wird senatorische Proving, 53, 12, unter Claubius wird ihm Lycien einverleibt, 60, 17. unter Sabrian besommt es ber Senat statt Bithyniens, 69, 14.

Panares, Rreter, von Metellus gefangen genommen, 36, 2.

Panbataria, Infel, jest Santa Maria, 55, 10.

Panbion, Leibiuticher Caracalla's, wird von biefem bem Senat empfohlen, 77, 13.

Pangaifdes Gebirge in Macebonien, 47, 35.

Pangaum, 47, 40.

Panhellenium, bem Raifer Sabrian gu, Chren errichtet, 69, 16.

Bannonien, mit Paonien verwechselt (fiehe bieses) an ber Donau, granzt auf ber einen Seite an Noricum, auf der andern an eurospäisch Rhsten, 49, 36. Grund der Benennung, Nationalcharatter, Lebensart, ebenbaselbst. wird von August unterworfen, 49, 37. Triumph über basselbe, 51, 21. Es emport sich, und macht einen

- Einfall in Istrien, 54, 20. 24. nach Agrippa werben bie Bannonier von Tiberius bestegt, 54, 31. 55, 2. von Baton ans geführt, von Silvanus bestegt, 55, 29. 34.
- (Cajus Bibius) Panfa, Conful, 711., 45, 17. 46, 33. 36. wird von ben Soldaten als Imperator begrüßt, 46, 38. stirbt an seinen Bunben im Treffen bei Mutina, 46, 37—39.
- Pantheon, von Agrippa ausgebaut, 53, 27. brennt unter Titus ab, 66, 24.
- Paphlagonien, Fr. 258, 259. hatte zu Auguft's Zeiten einen . König Philabelphus, 50, 13.
- Paphos, Infel, erleibet Berlufte burch ein Erbbeben, wirb von August unterflügt und barf ben Namen Augusta führen, 54, 23:
- Papia Lex, fiehe Papifches Gefet.
- Bapianus, 77, 3.
- Papinjanus, Leibwachenobriftunter Septimius Severus, 76, 10. 15: wird von Caracalla hingerichtet, 77, 1.
- Papirius, Fr. 80, 86, 87
- (Cajus) Bapirius, Fr. 143!
- (Dionnflus)-Papirius, Getreibeaufseher unter Commobus bringt ben Bobel gegen Cleanber auf, 72, 13. wird von Commobus hins gerichtet, 72, 14.
- Bapifches Befet bulbet feine Fremben in Rom, 37, 9.
- Bapifchpoppaifches Gefet foll bie Seirathen beforbern, 56, 10.
- Paratonium, Stadt und hafen in Afrita, von Cornelius Gallus eingenommen und gegen Antonins vertheibigt, 51, 9. 10.
- Baris, Adnger, unter Mero hingerichtet, weil ber Raifer Nichts bei ihm lernte, 63, 18.

- Paris, Schausvieler, auf öffentlichem Martte auf Befehl bes Domitianus umgebracht, weil er mit Domitia in vertrautem Umgang gestanden sein sollte, 67, 3.
- Parth am a firis, bes Pacorus Sohn und bes Osroes Bruber. Dieser wünscht, daß Trajan benselben zum Könige in Armenien mache, 68, 17. Trajanus aber erobert das ganze Land, 68, 18. Parthamasiris erscheint personlich, erhält aber sein Reich nicht wieder, 68, 19. 10.
- Parthamas pates, von Trajanus ben Parthern zum Rönige gegeben, 68, 30. biese aber wollen ihn nicht, ba fie fich in ihrem Bahlrechte gefrantt sehen, 68, 33.
- Parthenia, Mutterfraut, Fr. 253.
- Parthenius, Rammerer Domitians, unb haupt ber Berfchworung wiber ihn, 67, 15. 17.
- Parther, 37, 5—7. schon unter ben persischen Königen eine eigene Böllerschaft, werden unter Arsaces von Bichtigkeit, konnten von ben Römern nicht untersocht werden, 40, 14. Ihre Wassen und Art ber Kriegsführung, 40, 15. versiehen sich nicht auf's Belagern, 40, 29. Kleibung ihrer Könige, 36, 35. Diese nennen sich Könige ber Könige, 37, 6. Krieg mit Caracalla, 78, 3.
- Parthiner in Ilprien, 41, 49. 42, 10. emporen fic, 48, 41.
- Basquille, fiebe Schmachichriften.
- Pat'ara, Stabt in Lycien, ergibt fich an Brutus, 47, 34.
- Patavium, Baterfladt bes Thrafea, 62, 26.
- Paternus, flehe Tarrulenius.
- Patra, 42, 13. 50, 9.
- Patricier, ihre Bahl vermehrt von Cafar, 43, 47. von August, 49, 43. 52, 42.

- Patrobius, Freigelaffener bes Nero, gibt bem Teribates ju Ehren in Buteoli ein Glabioterenspiel, 63, 3. wird unter Galba hingerichtet, 64, 3.
- Paulina, Seneca's Gemahlin, 61, 10. läßt fich mit ihrem Gatten bie Abern öffnen, 62, 25.
- Paulinus Suetonius verheert unter Claubius bas Land ber Mauren. 60, 9. unter Nero Felbherr in Britannien, erobert die Insel Mona (Anglesea). Indessen emport sich ganz Britannien unter Ansührung der Königin Bunduica; er eilt zurück und bestegt sie, 62, 2—12.
- Paulifcher Saulengang, 49, 42. brennt ab, 54, 24.
- Paulus, Conful, gegen Sannibal, Fr. 159.

(Lucius) Paulus, 47, 6.

(Julius) Paulus, (maledicus), 77, 10.

- Paufilypum, ein Landhaus zwischen Neapel und Buteoli wird bem Augustus von Bedius Pollio im Testament vermacht, 54, 23.
- Pari, Inseln Paros und Antiparos im Jonischen Meer bei Corfu, 50, 12.
- Pebisches Gefet, bie Morber Cafare fur vogelfrei zu erklaren, 46, 48.
- (Duintus) Pebius, Unterfelbherr Octavians gegen ben jungern Pompejus, 43, 31. barf einen Triumph halten, 43, 42. wirb Conful mit ihm, 46, 46. und flirbt als folcher, 47, 15.
- Bebo, römischer Conful, fommt unter Trajanus bei einem Erbbeben in Antiochia um bas Leben, 58, 25.
- Beloponnes, 50, 12. Durchgrabung ber peloponnefifchen Lanbenge, 44, 5.

Dio Caffius. 168 Bbon.

- Belorus, Blug im affatifchen Iberien, 37, 2.
- Beluftum, Stadt und hafen in Aegypten, 39, 58. von August in Bests genommen, 51, 9.
- Perennis, Leibwachenobrift unter Commodus, wird von ben Sols baten niebergemacht. 72, 9.
- Pergamus besitt einen Tempel August's, 51, 20. Macrinus ents zieht ihm bie von Caracalla zugestanbenen Bortheile, 78, 20.
- Perinthier, 74, 14.
- Periodonites hieß berjenige, welcher in allen vier Boltsspielen Griechenlands ben Breis bavontrug, 63, 8.
- Berpenna, früher Cenfor, überlebte alle Senatoren unter feinem Cenforamte, 41, 14.
- Berfer, 80, 3.
- Perfeus friegt ungludlich gegen bie Romer, Fr. 191. 192. flüchtet nach Samothrace, Fr. 193. wird gefangen genommen, aber von Baulus Aemilius ebel behandelt, Fr. 194. 195.
- (Publius Helvius) Pertinar, Kaiser, 72, 4. aus Alba Pompeja in Ligurien gebürtig, 73, 2. 3. verrichtet tapsere Thaten gegen die Celten unter Marcus Aurelius, 71, 3. Consul suffectus, 71, 22. hilft die Empörung in Britannien dämpsen, 73, 4. regiert löblich, 73, 5. Ursachen der Unzusriedenheit der Höslinge und der Soldaten mit ihm. Der Leibwachenobrist Lätus will den Falco zum Kaiser erheben. Als dies mißlang, ließ er viele von der Leibwache niedermachen, als ob es auf Besehl des Kaisers geschähe, die Uedrigen stürzen in den Palast und flosen diesen nieder, 73, 8—10. der Senat erkennt ihm die Ehre eines Gottes zu, 73, 4. 17. Septimius Severus hält ihm ein prächtiges Leichenbegängniß, 74, 4. 5. Sein Lob, 74, 5.

Bertinar hieß ein Lieblingepferd bes Commobus, 73, 4.

Perufia, fefte Stadt in Etrurien, wird von Octavins eingenommen und geplundert, 48, 14. 15.

Pescennius Niger, fiehe Niger.

Peffinus, Stadt in Phrygien, Fr. 175.

Beft in Italien, 45, 17.

(Marcus) Petrejus gewinnt eine entscheibende Schlacht gegen Castilina, 37, 40. widersetzt fich dem Ackergesetz des Casar, 38, 3. ist Feldherr des Pompejus in Spanien, 41, 20. wendet sich nach der Schlacht bei Pharsalus zu Cato, 42, 13. kampft nebst Labienus einmal glücklich gegen Casar, 43, 2. stirbt im Zweikampf, 43, 8.

(Cajus) Petronius, Statthalter in Aegypten unter Augustus, zieht gegen die athiopische Königin Candace zu Feld, 54, 5.

Petronius Secundus, Leibwachenobrift und Mitverschworener ges gen Domitian, 67, 15.

Petronius, 77, 3.

Petus, fiebe Articulejus.

Phaon, Nero's Freigelaffener, in beffen Landhause biefer fich bas Leben nimmt, 63, 27.

Pharasmanes, König in Iberien, Mithritates Sohn, unter Tiber, 58, 26.

Pharasmanes, unter Sabrian, vermuftet Medien und bebroht Armenien und Cappadocien 69, 15.

Pharnabagus, Ronig ber Iberier unter ben Triumvirn, 49, 24.

Pharnaces, Mithribates bes Großen Sohn, sucht seinen Bater heimlich aus bem Wege zu schassen. Dies wird verrathen; als aber Alles ben grausamen Bater verließ, töbtet er ihn und schickt

bie einbalfamirte Leiche an Pompejus, erhält aber außer bem Titel eines Freundes und Bundesgenoffen blos die Herrschaft über den Cimmerischen Bosporus, 37, 12—14. Casar nimmt ihm sein Reich und theilt es zwischen Ariobarzanes, König in Cappabocien und Deiotarus in Galatien, 41, 63. Ph. sucht während des Bürgerstriegs den väterlichen Thron wieder zu besteigen, 42, 9. 25. ist auch nicht ohne Ersolg, 42, 45. Er schlägt Casars Feldherrn Calvinus, 42, 46. Indessen empört sich sein Statthalter Asander im Bosporus. Er eilt hin, die Empörung zu unterdrücken; schnell aber kommt Casar mit einem Heere nach Armenien, Pharnaces läßt ihm vergeblich Frieden anbieten, wird geschlagen und sieht; Asander aber läßt ihn, als er von dem Bosporus wieder Bests nehmen will, umbringen, 42, 47. Triumph über ihn, 43, 19.

- Phafis, Fluß, 37, 3.
- Philabelphus, Ronig von Paphlagonien, wird von Agrippa ges nöthigt, Octavians Partei zu nehmen, 50, 13.
- Philippi, Stadt in Macedonien. Schlacht baselbft, 47, 35. Rolonie von August in ihr angelegt, 51, 4.
- Philippus, Konig von Macedonien, ju Pprrhus Beiten, Fr. 102.
- Philippus, Konig von Macedonien, von Flamininus bezwungen, bittet um Frieden Fr. 184.
- Philiscus, ber Philosoph, spricht Cicero Muth ein, 38, 18-30.
- Philoctetes läßt fich nach ber Zerstörung Troja's in Denotrien (Italien) nieber, Fr. 5.
- Philopator, Tarcondimotus' Sohn in Cilicien, wird von August Des Reiches beraubt, 51, 2.
- Philopomen, ein Freigelaffener, hilft feinem geachteten Gerrn burch und wird Ritter, 47, 7.

- Philosophen werben von Bespaffanus aus Rom vertrieben, 66, 13. auch von Domitianus, 67, 13.
- Philuscius, Lucius, 47, 11.
- Phobus, von Bespafianus gut abgefertigt. 66, 14.
- Phonicien, 37, 15. wird faiferliche Proving, 53, 12.
- Phonix, Bogel laßt fich einmal unter Tiberins in Aegypten feben, 58, 27.
- Phraates, Arifaces Sintricus' Sohn, Ronig in Barthien, verbins bet fich mit Pompejus wiber Mithribates, 36, 28. spater mit bem jungeren Tigranes wiber ben alteren, 36, 34. 37, 6. mit bem er fich endlich versöhnt, 37, 5. 7. 15. wird von feinen Sohnen ums gebracht, 39, 56.
- Phraates, bes Orobes Sohn, läßt nicht nur seinen Bruber, sons bern auch seinen Bater umbringen, 49, 23. schlägt Oppius, ben Feldherrn bes Antonius, 49, 25. beträgt sich ungebührlich gegen Antonius, 49, 27. Teribates empört sich gegen ihn, wird aber bes siegt, 51, 28. 53, 33. Sein Sohn kommt als Geißel nach Rom, ebendas. Er sendet dem Augustus die Fahnen und Gesangenen bes Crassus zurück, 54, 8. räumt Armenien, 55, 11.
- Bhra ates, auf Bitte ber Parther von Tiberius zu ihrem Ronige bestimmt, flirbt auf ber Reife, 58, 26.
- Phylarchen heißen Regenten fleinerer Begirte, 3. B. von Anthemus flen, 68, 21.
- Phyllis, Amme und Erzieherin bes Domitian, begrabt ihn heims lich nach feiner Ermorbung, 67, 18.
- Bica, 79, 3.
- Bicener, Sr. 240. 43, 51. 63, 2.
- Picus, erfter Ronig von Stalien, Fr. 3.

Binarius Scarpus, 51, 5.

Pinnes, Ronigsfohn in Illyrien, Fr. 44, 149.

- (Cajus) Pifo, 35, 22. Conful, widerfest fich dem Antrage, Bompejus den Krieg gegen die Seerauber zu übertragen, und kommt in Lebensgefahr, 36, 7. widerfest fich als Statthalter in Gallien der Werbung für Pompejus, und macht fich daburch aufs Neue bei dem Bolfe verhaßt, 36, 20. gibt als Conful ein Gefet über Aemsterfauf, 36, 21. das Bolf zerbricht ihm die Fasces und hatte ihn beinahe umgebracht, 36, 22.
- (Enejus) Piso verbindet sich mit Catilina, die Confuln Cotta und Torquatus umzubringen, wird in Spanien von den Einwohnern umgebracht, 36, 27.
- (Bucius) Pifo. Cafar nimmt aus Politif feine Tochter jur Gemahlin, 38, 9. bezeigt fich gegen Cicero unfreunbichaftlich, 38, 16.
- (Marcus) Piso, Unterfelbherr bes Pompejus, wird auf beffen Empfehlung Conful, 37, 44.
- (Lucius) Bifo, 53, 30. beffegt bie Beffen unter August, 54, 34.
- (Cnejus) Piso vergiftet ben Germanicus, wird aber von Tibericus bem Senat preisgegeben und entleibt fic, 57, 18.
- (Lucius) Piso, bes Borigen Sohn, Statthalter in Africa unter Caligula, 54, 20.
- (Lucius) Pifo, Stadiprafett unter Tiberius, 58, 19.
- (Cajue) Pifo wird von Caligula feiner Gattin Dreftilla beraubt und jum Lohne bafur verbannt, 59, 8.
- (Lucius) Pifo von Galba auf bie Nachricht von Witellius Emporung aboptirt und Cafar genannt, obgleich nicht aus ber Cafarifchen Familie stammenb, verliert aber mit Galba zugleich bas Leben, 64, 6.

- Placentia, Stabt, jest Biacenza, 41, 26.
- Blanafia, Infel bei Corfica, 55, 42. jest Bianofa.
- Plancina, Gemahlin bes Pifo, hilft Germanicus und Agrippina mighanbeln, wird aber hingerichtet, 58, 22.
- Plancus, Statihalter in Affen, 48, 24. geht zu Octavianus über, 50, 3.
  - Planeten, nach ihnen bie Bochentage benannt; ihre Orbnung bet ben Alten, 37, 18.
  - Plato, 43, 11.
  - Plantianus, 46, 46. Leibwachenobrift unter Septimius Severus, läßt die würdigsten Männer hinrichten und bereichert sich, 75, 14. behandelt den Kaiser und die Kaiserin übermüthig, 75, 15. vermählt seine Tochter mit Caracalla mit der größten Bracht, 76, 1. der Kaiser erfährt durch seinen sterbenden Bruder Geta seine Schandsthaten und sucht ihn einzuschränken, 76, 2. wird von Caracalla in des Severus Jimmer niedergestoßen, 76, 4.
  - Plautilla, Plautianus Tochter, Caracalla's Gemahlin, 75, 6. 14.
  - (Aulus) Plautius, Statthalter in Gallien unter Claubius, unters nimmt einen Feldzug nach Britannien, 60, 19-21.
  - Plautius, 76, 6. 77, 1.
  - Blautus, 62, 14.
  - Plebejer fampfen mit ben Patriciern, Fr. 33. 35. 36. Bebinguns , gen bes Uebertritts, 37, 51.
  - Plotina, Trajans Gemahlin, 68, 5. scheint ihm nicht ganz iren gewesen zu sein, 69, 1. Habrian erweist ihr nach ihrem Lobe Chrenbezeigungen, 69, 10.
  - Bolemo, Konig von Pontus, unterftust ben Antonius in bem Par-

therfrieg, wird aber gesangen, 49, 25. 33. Antonius macht ihn zum König in Kleinarmenien, 49, 44. wird unter August zum römischen Bundesgenoffen angenommen, 53, 25. befommt auch ben cimmerischen Bosporus, 54, 24.

Polemo, bes Borigen Sohn, erhalt feines Baters Reich Pontus unter Caligula, 59, 12. befommt aber von Claubius ftatt bes Bosporus einen Theil von Cilicien, 60, 8.

Pollenius Sebennus, Statthalter in Noricum unter Septimius Severus, 76, 9.

(Betrafius) Pollio, Statthalter in Aegypten unter Tiberius, 58, 19.

Pollio, Leibmachenobrift unter Claubius, 60, 23.

Pollio, Statthalter in Armenien unter Nero, 61, 6.

Pollio Afinius, flehe Afinius.

(Claubius) Pollio, 78, 40. 79, 2.

Pollur, 37, 8.

Polybius, Freigelaffener bes Raifers Claubius, 60, 29. wirb bins gerichtet, 60, 31.

Pomorium, von Cafar erweitert, 43, 50. von Auguft, 55, 6.

Pompejanus, Felbherr unter Marcus Aurelius, 71, 3.

Bompejanus, ber Jungere, 72, 4.

Bompeji, Stabt, unter Titue burch ein Erbbeben verschüttet, 66, 23.

Pompejopolis, an der Rufte Ciliciens, vorher Soli, so genannt, weil Pompejus fle im Seerauberfriege mit gefangenen Seeraubern bevölferte, 36, 20.

(Quintus) Bombejus Rufus, Fr. 207.

(Quintus) Pompejus befriegt die Numantiner, Fr. 209.

(Enejue) Pompejue, Strabo's Sohn, nachher ber Große genannt, fammelt zu Sulla's Zeiten im Picenerland ein Corps und ichlägt

fich zu biefem, Fr. 264. 271. 273. entzieht bem triumphirenben Metellus bie gefangenen cretifchen Großen Banares und Lafthenes, 36, 2. Babinius ichlägt vor, gegen bie Seerauber einen Felbherrn auf brei Jahre zu mablen, 36, 6. bie Senatoren wollen nicht bars auf eingehen, 36, 7. Pompejus fiellt fich, ale wollte er bie Chre pon fich ablehnen, 36, 8. 9. Gabinius forbert ihn auf, ben Dberbefehl angunehmen , 36, 10-12. Catulus fpricht bagegen, Boms peius aber erreicht fein Biel, 36, 19. und beenbigt ben Rrieg eben fo fonell, ale gludlich, 36, 20. Manilius folagt vor, ihm ben Dberbefehl gegen Mithribates und Tigranes ju übergeben, 36, 25. Er gewinnt eine Schlacht bei Machtzeit, 36, 28-32. Tigranes wirb, nachbem er fich bemuthig unterworfen, jum Freund und Bunbesgenoffen ber Romer angenommen, 36, 35, 36. Sohn Tigranes läßt er gefeffelt nach Rom bringen, 36, 36. ben Drofes, Ronig ber Albaner, welcher ihn in ben Winterquartieren angreift, ichlagt er aus bem Relb. 3m folgenben Jahr gwingt er bie Albaner und bie 3berier jum Frieben, 37, 1-7. lagt fich mit Phraates noch nicht ein, 37, 6. 7. Rrieg gegen Aretas, Ronig vom fleinigten Arabien, 37, 15. friegt im fprifchen Balas flina und erobert Jerufalem, 37, 15. 16. geht noch einmal nach Bontus, fehrt über Rleinaffen und Griechenland nach Rom gurud, und entläßt fein Beer in Brunduffum. Er begnügt fich mit bem Beinamen bes Großen und einem Triumph, 37, 20-23. 49. will ganbereien fur feine Solbaten unb Bestätigung aller feiner Berfügungen, finbet aber beftigen Wiberftanb, 37, 49. 50. Cafar fohnt ihn mit feinem Rebenbuhler Craffus aus, worauf bie brei ein Bunbnig ichließen, 37, 55-58. Er unterflut Cafar bei feinem Adergefet, 38, 5, taufcht ben Cicero bei feiner Anflage bes

Clobius, 38, 15. 17. beforbert jeboch fpater feine Burudberufung, 38, 30. 39, 6. mofur Cicero vorschlagt, ibn auf fünf Jahre gum Auffeber über bas Getraibe ju ernennen, 39, 9. Er begunftigt ben vertriebenen Ronig Btolemans pon Megypten, 39, 14. nach einem Borfdlag foll er ihn nur von zwei Lictoren begleitet gurudführen, 39, 16. Clobius macht ibn lächerlich, 39, 19. Er pertheilt bas Getraibe, 39, 24. Es fieht mit Berbruf Cafars Dacht gewachsen, 39, 24-26. Er und Graffus laffen fic burch einen Interrer zu Confuln mablen, 39, 27-31. Cafar unterflutt biefe Bewerbung mit Truppen, 39, 31. Pompejus und Craffus befegen bie Staatsamter mit ihren Unbangern, laffen Cato nicht gum Brator mablen, fegen bie Ermahlung von Curulabilen burch unb laffen burch Bolfetribunen vorschlagen, bem Bompejus Spanien, Craffus Sprien ju geben und Cafar bie Statthaltericaft von Gallien auf brei Jahre zu verlangern, 39, 32. 33. Cato und Ravonius wiberfegen fich, muffen aber am Enbe einwilligen, 39, 34-36. Bompejus und Craffus bringen ein Gefet gegen ben Luxus in Borfchlag, nehmen baffelbe aber auf bes hortenfins Biberfpruch gurud, 39, 37. Bombejus weiht bas von ibm erbaute Theater ein, 39, 38. Pompejus fchict blos Legaten in feine Broving und bleibt in Rom , 39, 39. tragt bem Gabinius, Statt= halter von Sprien, auf, ben Btolemaus gurudguführen, 39, 55. unb beschüht ihn in Rom, 39, 62. 63. Seine Gemablin Julia, Cafare Tochter, flirbt und wirb auf bem Darsfelbe begraben, 39, 64. Er lehnt bie ihm zugebachte Dictatur ab, 40, 45. 46. und nimmt es blos an, ohne Collegen Conful zu werben, 40, 50. foldat por, bem Cafar gu erlauben, fich abwefend um bas Confulat gu be= werben, 40, 51. führt mehrere Befete über ben Memtertauf u. f. w.

berbei, 40, 53. verfolgt ben Dilo und befest bas Forum mit Solbaten, 40, 54. er bestimmt, bag bie Canbibaten perfonlich fich bewerben, bie vom Amte getretenen Beamten erft nach fünf Sabren als Statthalter in die Brovingen abgehen follen, macht aber felbft Ausnahmen, 40, 56. Begen Cafar ift er feit Julia's Tobe falter geworben, 40, 44. Er verlangt jest, baß Cafar fein Beer entlaffe und ale Brivatmann gurudtebre, 40, 59. forbert bie fruher ihm überlaffene Legion und noch eine zweite, um fie gegen bie Parther zu fchiden, 40, 65. Cafar gibt fie, ergangt aber fein beer burch Als Cafar über ben Rubicon geht, fchidt er Werbung, 40, 66. Befanbte an ihn, gieht fich mit bem Senat nach Campanien gurud, bie Schapfammer und bie Weihgeschenfe in ben Tempeln werben in ber Gile gurudgelaffen, 41, 5. 6. wirbt in Italien und legt Befagungen in bie Stabte, 41, 9. gieht fich nach Brunduftum, um fich nach bent Orient überzuschiffen, wo er noch viele Berehrer hatte, Bergleichung zwischen Jest und Chemale, 41, 13. 41, 10, 11, landet unter mehreren ungunftigen Borbebeutungen in Dyrrhachium, 41, 14. halt feine Binterquartiere in Theffalonich, wo ber Senat feine Sigungen halt; beschütt bie Ruften nicht genug, fo baf Cafar noch im Binter mit einem Theile feines Beeres überfest, 41, 43. 44. Rampf bei Abollonia, 41, 47, perfcangt fich in Dyrrhachium, gieht fich aber von ba nach Theffalien, 41, 52. Schlacht bei Pharfalus, wo er fich nicht als geschickter Relbherr zeigt, 41, 53-62. Nach erlittener Dieberlage fchifft er nach Leebos zu feiner Bemablin Cornelia und feinem Sohne Sertus und von ba nach Negypten, um bort Unterflugung zu finben, 42, 1-3. und wird umgebracht, 42, 4. 5. und von Cafar felbft beweint, 42, 8. Sabrian ftellt fein verfallenes Grabmahl wieber ber, 69, 11.

(Cnejus) Pompejus, bes Vorigen Sohn, verbindet sich nach ber pharsalischen Schlacht mit Cato und belagert Oricum, 42 12 halt sich lange in Spanien, wird aber endlich von Cafar bezwungen und verliert auf der Flucht das Leben, 43, 28—40.

(Sertus) Bompejus, bes Großen zweiter Sohn, geht von Lesbos mit bem Bater nach Negypten, 42, 2. entfommt nach feines Batere Ermorbung ju feinem Bruber Enejus nach Africa , 42, 5. geht mit ihm nach Spanien, 43, 30. Rach einer Dieberlage bei Corbuba flüchtet er ju ben Lacetaniern, und rudt mit ihnen nub anbern aus ber Schlacht Entfommenen nach Cafar's Ructfehr nach Italien in bas Batifche Spanien ein, two er befonbere nach Cafar's Groberung mehrere Stabte erobert. Der neue Statt: halter Lepibus berebet ihn unter ber Bebingung ber Burudgabe feines vaterlichen Bermogens zu einem Bergleich, ber auch auf Betreiben bes Antonius in Rom bestätigt wirb, 45, 9. 10. ber Senat überträgt ihm bie Seemacht, 46, 40. Octavianus ver folgt ibn als Theilnehmer an Cafar's Ermorbung, obgleich er bamals nicht in Rom gewesen war, 46, 48. nimmt ihm ben Oberbefehl über bie Flotte. Er fieht auf ber Mechtungelifte, fammelt eine eigene Flotte und gibt jebem Beachteten Schut, 47, 12. 48, 17. nimmt Sicilien in Befit, 48, 17-19. Octavianus fucht ibn von Antonius abwendig ju machen, 48, 16. Sextus geht nicht barauf ein und plunbert in Italien viele Stabte, 48, 20. Octavianns und Antonius beschließen, gemeinschaftlich gegen ihn Rrieg gu führen, 48, 29. Er fest feine Eroberungen fort und bemachtigt fich auch Sarbiniene, 48, 30. vergleicht fich bei Mifenum mit ben Triumvirn, 48, 36-38. Octavianus will ben gu ihm überges gangenen Menas nicht ausliefern, 48, 45. macht ben Menecrates

zum Befehlshaber seiner Flotte, ber in Campanien einfällt, er selbst landet mit einem Thetle der Flotte in Italien und kampst mit verschiedenem Erfolg; Menecrates bleibt in einem Seetreffen, 48, 46. Er selbst wird deinen Sieg über Octavianus so übermüthig, daß er sich für einen Sohn des Neptunus halt, 48, 49. Nach wechselnden Erfolgen verliert er eine entscheidende Schlacht gegen Agrippa, 49, 1—10. slieht mit den Seinigen, 49, 11. und will zu Antonius. Unterwegs sinden sich so Viele von seinen Leuten bei ihm ein, daß er wieder mit einer Flotte erscheint und sich den Parthern antragen läst. Er wird in Nicomedien von Titius eingeschlossen, slieht landeinwärts, wird angehalten und niedergemacht, 49, 17. 18.

- (Sertus) Pompejus Nepos war in bem Sahr vor bes Borigen Tobe Consul, 49, 18.
- (Sertus) Pompejus Nufus, im Jahr 767 Conful, 56, 29.
- Pompejus Bithynicus, Statthalter in Sicilien, von Sertus Poms pejus bezwungen, theilt mit diesem bie herrschaft über Sicilien, wird aber fpater von ihm umgebracht, 48, 18. 19.
- (Enejus) Pompejus Magnus, Schwiegersohn bes Kaisers Claus bins, hatte unter Caligula ben Beinamen verloren, 60, 5. wirb auf Anstiften ber Meffalina hingerichtet, 60, 31.
- Pomponia Rufina, eine Bestalin, wird unter Caracalla lebenbig begraben, 77, 16.
- Pomponius Labeo, fruherer Brator und Statthalter in Mhflen, wird unter Tibertus hingerichtet, 58, 24.
- Pomponius trachtet bem Caligula nach bem Leben, 59, 26.
- Pomponius, Statthalter in Myffen unter Caracalla, 78, 21.

- Pomponius Secundus, Conful unter Caligula, schmeichelt bem Raifer auf eine merkwurdige Beije, 54, 29.
- Pompofianus, f. Meliue.
- (Cajus) Pomptinus beflegt die Allobroger, 37, 47. 48. triumphirt über biefelben, 39, 65.
- Pontifices Maximi, 53, 1. gehen nicht in die Provinzen, Fr. 174. Antonius nimmt ihre Ernennung dem Bolf und übergibt fie ben Prieftern, 44, 53. bleiben lebenslänglich im Amt, 49, 15. die Kaiser maßen sich dieses Amt ausschließlich an, 53, 17.
- Pontinische Sumpfe soll Cafar austrodnen, 44, 5. Trajanus läßt fie pflastern und Bruden und Haufer anlegen, 68, 15.
- Pontus, 35, 8. 37, 5. wird eine fenatorische Proving, 53, 12. unter habrian faiferlich.
- . Popebius Silo, Legat im Partherfriege unter M. Autonius, 48, 41.
  - (Marcus) Bopilius befiegt ben Biriathus, Fr. 205.
  - (Lucius) Popilius Lanas ermorbet ben Cicero, ber ihn fruher vor Gericht vertheibigt hatte, 47, 11.
  - Boppaa Sabina, aus patricischem Geschlechte, wird von Nero ihrem Gatten Rusus Crispinus genommen und Otho gegeben, ber ihre Umarmungen mit biesem theilt, 61, 11.
  - Poppaus Sabinus, Statthalter in Myfien und Macedonien, firbt, unter Nero-eine Seltenheit, eines natürlichen Tobes, 58, 25.
  - Porcia, Tochter bes M. Cato und Gemahlin bes Brutus, weiß um die Verschwörung, ist standhaft, 44, 13. verschlingt eine glushende Kohle und flirbt, 47, 49.
  - Porta Cafpia, 63, 8. Cilicia, 48, 41.

٦

- Boftumius wird als romischer Gesandter von ben Tarentinern beschimpft, Fr. 99.
- Boft um ius Bibius enbigt ben balmatifchen Rrieg, 56, 12.
- Pothinus, Berfchnittener und Schapmeifter bes Ptolemaus, bes fampft ben Cafar in Aegypten und verbindet fich mit bem Felbs herrn Acillas, 42, 36. wird auf Cafars Befehl umgebracht, 42, 39.
- Balerius Potitus, 51, 21.
- Praaspa, Sauptftabt Mebiens, 49, 25.
- Brafectus Annona ober Getreibeauffeber, 46, 29. unter August, 52, 25.
- Brafecti Bratorio, von Macenas vorgeschlagen, 52, 24. August ernennt zwei, 55, 10. waren Ritter, nicht Senatoren, und wenn sie Rang und Insignien ber Consularen erhielten, so war es Aussnahme. Sie mußten sich als Nichtsenatoren entsernen, wenn ber Ausruser ben Ansang ber Sitzung verfündete, 79, 1. Balb war nur Einer Leibwachenobrist, balb waren es ihrer zwei zugleich.
- Prafectus Urbi ober Stadiprafect, mehrere zugleich von Cafar ernannt, 43, 28. hatten zu Cafars Zeiten die Staatskaffe unter sich, und in Abwesenheit desselben alle innere Angelegenheiten mit Zuziehung des Reiterobristen Lepidus zu besorgen; zwei berselben hatten das Aerarium unter sich, 43, 48. Mäcenas schlägt eine neue Einrichtung dieses Amtes vor, 52, 21. der Erste nach der neuen Bestimmung unter Augustus ist Agrippa, 54, 6. Sie waren gewöhnlich Consularen. Eine Ausnahme hiervon siehe 78, 14.
- Prafecturen in Italien außer Rom, unter Claubius abgeschafft, 60, 24.
- Pranefte, Fr. 266.

- Bratoren muffen bei bem Ebikt beharren, bas sie beim Antritt bes Amtes publicirten, 36, 23. Casar vermehrt ihre Jahl, 42, 51. bis auf vierzehen, 43, 47. In einem Jahr wurden einmal nach und nach sieben und sechzig gewählt, 48, 43. mußten unter Augustus breißig Jahre alt seyn, 52, 20. die Stadiprätoren ernennt Augustus selbst, 53, 2. und bestimmt ihre Jahl auf zehen, 53, 32. besorgen unter Augustus die Schauspiele und erhalten einen Juschuß aus der Staatstaffe, 54, 2. hatten unter August eine Zeitzlang das Recht, im Senat einen Bortrag zu ihun, 53, 3. zu Tisberius Zeiten waren ihrer ungefähr sechszehen, 58, 20. so auch unter Caligula, 59, 20. Einige hatten die Staatstaffe unter sich, 60, 4. verloren sie aber bald wieder, 60, 24. geben unter Caligula Gladiatorenspiele und die vornehmsten loosen darum, 59, 14.
- Pratorianifche Cohorten, fiehe Leibmachen.
- Bratorianifche Reiterei, 61, 9. 74, 1.
- Priester, Bontisices, zwei aus einer Familie, ober nahe Berwandte bürfen nicht in einem Collegium sigen, 39, 17. Sie beforgen ben Kalenber, veranlassen aber große Unordnungen, 40, 62. Casar vermehrt ihre Zahl, 42, 51. Man erlaubt bem Augustus nach glücklich beenbigtem Krieg so viel Priester zu mahlen, als er will, ein Recht, bas die Kaiser sortbehalten haben, 51, 20.
- (Antonius) Primus, von bem heere in Muffen zum Felbherrn gegen Bitellius gewählt, erobert nach blutigem Kampfe bie Stadt

  Rom mit ben Bespastanern, 65, 9. 14. 19.
- (Marcus) Primus, Statthalter in Macedonien unter August, 54, 3. (Lucius) Priscillianus, Statthalter in Achaja unter Caracalla, gibt viele Unschulbige an und wird beshalb unter Macrinus auf eine Insel verwiesen, 78, 21.

- (Julius) Priscus, Senator, unter Caligula hingerichtet, 59, 18.
- Priseus mirb als Raifer ausgerufen, 72, 8.
- Priscus, berühmter Mechanifer unter Septimius Severus, 74, 11.
- Privernaten, Fr. 78.
- Proconfuln, zur Bahl von Confuln, 46, 45. unter Augustus nicht nur die Confuln des vorhergehenden Jahrs, sondern auch wirkliche ober Titularpratoren, 53, 13. So hießen auch unter den Kaisern die Statthalter in den senatorischen Provinzen, 53. 13. Auch die regierenden Kaiser führten diesen Namen, wenn sie sich außerhalb der Ningmauer befanden, 53, 17. vergleiche jedoch 53, 32. 79, 2.
- (Cajus) Pro culius, Ritter, von Augustus an Cleopatra gefandt, 51, 11. 53, 24.
- Procuratoren, Ritter und Freigelaffene, waren Rechnungsbeamte in ben Provinzen und wurden vom Kaifer allein gewählt, 53, 13. und nach ihren Besolbungen Sexagenarien, Centenarien u. f. w. benannt, 53, 15.
- Bropontis, 74, 10.
- Bropratoren ober Legaten, Statthalter ber kaiferlichen Provinzen, auch wenn fle Consularen waren, burften ihre Statthalterschaft oft auch langer bekleiben, hatten bas Recht über Leben und Tob und sechs Lictoren, 53, 13.
- Proferpina's Shat in Locri wird von Ronig Phrrhus beraubt, Fr. 118.
- Brotogenes treibt ben Caligula ju Graufamfeiten an, 59, 26. und wird unter Claubius hingerichtet, 60, 4.
- Provingen fonnten nach ber Berloofung vertaufcht werben, 37, 33. Die Caffine. 168 Bbon.

Nach bes Bompejus Bestimmung sollte fein Beamter vor bem fünften Jahr nach Abgang vom Amte in ber Stadt um eine Proposing loosen burfen, übertritt bieselbe aber balb selbst, 40, 56. versgleiche 53, 14. Das Pachten berselben wird von Cafar nach ber Schlacht bei Pharsalus abgeschafft, 42, 6. Neue Einrichtung ber Provinzen unter Augustus, 53, 12. Unter Marcus Aurelius wird bestimmt, daß Keiner in ber Provinz, in welcher er geboren worden, Statthalter werden burste, 71, 31.

Brufias, ber britte biefes Namens, Ronig in Bithynien, ift febr bemuthig gegen bie Romer, Fr. 198.

Biplien, Bolfericaft in Afrika, faugen bas Gift aus ben Wunden und werben von Auguftus gebraucht, Cleopatra, wo möglich, noch zu retten, 51, 14.

Ptolemaus Philabelphus, sucht nach ber Niederlage bes Pyrrhus bie Freundschaft ber Nömer und beschenkt ihre Gesandten, Fr. 121.

Ptolemaus Philopator, Fr. 168.

Ptolemans Cpiphanes, Fr. 169. ..

Ptolemaus Auletes erfauft sich bie Bestätigung auf bem Thron und die Ehre eines Bundesgenossen durch Geschenke an Römische Große, drückt seine Unterthanen und flüchtet sich nach Rom. Er läßt die Gesandten der Alexandriner theils unterwegs, theils in Rom selbst umbringen, 39, 12, 13. Die darob angestellte Unterschung bleibt ersolglos, 39, 14. gibt die Hossung auf Rücksehr auf und wendet sich nach Ephesus, 39, 16. wird von Gabinius zurückgeführt, 39, 55. 58. 59. bestimmt in seinem Testament, daß sein Sohn und seine Tochter nach Landessitte sich vermählen und unter Bormundschaft der Römer regieren sollten, 42, 35.

Ptolemaus, Buer, Sohn bes Borigen, führt mit feiner Schwefter

Cleopatra Rrieg, um fie von ber Regierung auszuschließen, 42, 3. Nach bes Bompejus Ermordung erregt ber König einen Aufftand gegen Cafar, 42, 9. muß fich aber mit feiner Schwester vermählen und ihr gleiche Rechte einraumen, 42, 35. wird, weil er neue Unruhen anfangt, gefangen genommen, 42, 39. entkommt aber, wird von Cafar besiegt und ertrinft auf der Flucht in dem Nil, 42, 43.

- Ptolemaus, ber jungere Bruber bes Borigen, befommt von Cafar Cypern, 42, 35. vermablt fich nach feines Brubers Tobe mit Cleopatra, 42, 44. wird von Mareus Antonius umgebracht, 48, 24.
- Ptolemaus, Konig von Cypern, ju Cato's Zeiten, verliert mit Unrecht fein Reich, 38, 30. vergiftet fich, 39, 22.
- Ptolemaus Philabelphus, ein Sohn des Marcus Antonius mit Cleopatra, 49, 32. Antonius gibt ihm Syrien, 49, 41. Augustus begnabigt ihn, 51, 15.
- Ptolemaus, Juba's Sohn, 51, 15, wird von Caligula feines Reichthums wegen hingerichtet, 59, 25.
- Bublia Prisca, Gemahlin bes Cajus Geminius Rufus, unter Tiberius, flößt fich vor ihren ungerechten Richtern felbft ben Dolch' in bie Bruft, 58, 4.
- Bubens, Theilnehmer an ber Emporung bes Avibius Cafflus, 71, 29.

(Appius Claubius) Bulder, fiebe Claubius.

- Bufio, ein Deutscher, 56, 11.
- Buteoli, 48, 50. 63, 3. Brūcke von Bauli aus nach Puteoli hins über zu einem Bolksfeste erbaut, 59, 17. Straße von Sinuessa nach Buteoli gehstastert, 67, 14.
- Phlades, Bantomim unter August, aus Rom vertrieben, aber

gurudgerufen, gibt bem Augustus eine freimuthige Antwort. 54, 17.

Bylabes, Pantomim und Luftfnabe Trajans, 68, 10.

Bylabes, Bantomim unter Bertinar, 73, 13.

Pprrhidifder Baffentang, 60, 7.

Pyrrhus, König von Epirus, Fr. 101. 102. 106. 107. 109. 110. 119. 121. beträgt fich ebel gegen römische Gesanbte, Fr. 113. plünbert ben Schap ber Proferpina in Locri, Fr. 118.

Buthagoras, ein Freigelaffener, wirb feierlich mit Rero vermabit. 62, 28.

Pothia, von Mero befdenft, 63, 14.

Pythias, Rammerfrau ber Octavia, ber ungludlichen Gemahlin Nero's, vertheibigt ihre Gebieterin freimuthig, 62, 13.

## D.

Duaben, von Domitian befriegt, 67, 7. von Marcus Aurelius bei flegt, 71, 4—10. bitten um Frieden, 71, 11. setzen den ihnen aufgebrungenen König Furtius ab, und mählen Ariogäsus, 71, 13. beschweren sich über die in ihrem Lande angelegten Festungen 71, 20. Commodus schließt Frieden mit ihnen, 72, 2. Caracalis ermordet den Quadentönig Gaiomarus, 77, 29.

Quabratus (Römischer Geschichtscher) unter Commobus bin gerichtet, 72, 4.

Duaftoren. Cafar erhöhet ihre Jahl auf vierzig, 43, 47. Jebem Consul wurden zuerst zwei Quaftoren beigegeben, 48, 43. ste weit ben Quaftoren in ben Provinzen, 53, 28. haben nach August's Bestimmung Senatsbeschlüsse aufzubewahren, 54, 36. werden Statthalter an ber Seekuste und in andern Orten Italiens, 55, 4. was jedoch Claudius wieder abschafft, 60, 24. hatten die

- Strafen an ben vom Senat Berurtheilten zu vollziehen, 58, 4. bekommen unter Claubius wieder das Aerarium zu beforgen, 60, 24. lesen die Andringen der Kaiser im Senate vor, in ihrer Abewesenheit einmal ein Prator, 78, 19.
- Duinbecimvirn, ihre Sahl von Cafar um Ginen vermehrt, 43, 51. vergleiche 53, 1. 54, 19.
- Duinquagefima vom Sflavenverlauf, 55, 31.
- Quinta et Vicesima venalium Mancipiorum, 55, 31.
- Duintilius, zwei Brüber, führen unter Marcus Aurelius Rrieg gegen bie Schthen, konnen fie aber nicht besiegen, 71, 33. unter Commobus hingerichtet, 72, 5.
- Duintillus Plautianus, ein würdiger Senator, wird unter Sept. Severus hingerichtet, 76, 7.
- Duintine Cincinnatue, Dictator, am Pfluge getroffen, Fr. 51.

## R.

- (Cajus) Rabirius, von Labienus wegen Ermorbung bes Saturnis nus angeflagt, 37, 26. 37.
- Racius Conftans, Statthalter in Sarbinien unter Sept. Severus, 75, 16.
- Mathe, faiserliche, ein Ausschuß von Senatoren, unter Augustus, 53, 21. 56, 28. von Tiberius, 57, 7. gehen ab mahrend Tibers Abmesenheit, werben aber von Claubius wieder eingeführt, 60, 4.
- Raptus, Anführer ber Aftinger unter Marcus Aurelius, 71, 12.
- Ravenna, 73, 17.
- Rechte, burgerliche, von ben Pontifices aufbewahrt, 48, 44.
- (Memilius) Rectus, Statthalter in Aegypten unter Tiberius, 57, 10.

- Regulus, Fr. 131. von ben Carthagern gefangen genommen unb nach Rom gefandt, um bie Auswechslung ber Gefangenen zu bewirten, Fr. 137. 138. 45, 32.
- Regulus, Statthalter in Macebonien, 58, 25.
- Remer, eine gallifche Bollerfchaft, 39, 1. 2.
- Remus, Fr. 3., f. Romulus.
- Rhatien, zwischen Noricum und Gallien an ben tribentinischen Alpen Italien zu gelegen. Seine Einwöhner erlauben fich unter Augustus rauberische Einfälle in Italien, werden aber von Drusus und Tiberius bestegt, 54, 22.
- Rhatium, Stadt in Dalmatien, mehrt fich verzweifelt gegen Germanicus, 56, 11.
- Rhanbea, Stabt in Grofarmenien, 62, 21. 24.
- Rhaptus, fiehe Raptus.
- Rhascuporis, Fürft in Thracien, unterflütt ben Marcus Brutus, 47, 25. geht zu ben Triumvirn über, 47, 48.
- Rhaus, Anführer ber Aftinger unter Marcus Aurelius, 71, 12.
- Rhegium, Fr. 3. 48, 47. wird von ben Römischen Truppen treules behandelt, Fr. 104. 105.
- Rhein, fein Utiprung und Lauf, 39, 49. 50. Brude über benfelben, 39, 48.
- Rhescuporie (ober Rhascuporis), Bruder bes Konig Rhometalces, hilft ben Romern gegen bie Dalmatier, 55, 30.
- Rhianus, Statthalter in Arabien unter Macrinus, auf Befehl bes Seliogabalus hingerichtet, 79, 3.
- Rhobanus, 37, 48.
- Rhobier, führen gegen bie Römer eine hohe Sprache, Fr. 192. werben fpater aber fehr herabgestimmt, Fr. 197. wollen nicht auf

Seite des Brutus und des Casstus treten, werden aber bei Myndus in einem Tressen geschlagen. Sie mussen ihre Schiffe und habe dem Sieger überlassen, den Sonnenwagen ausgenommen, 47, 33. Ihre Rathsherren in Nom, 57, 11. Sie verlieren unter Clausdius den Titel eines Freistaates, weil sie einen Nömer freuzigten, 60, 24.

- Rhometalces, Oheim und Bormund ber Sohne bes Cotys in Thracien, 54, 20. wie von einem Emporer, Bologafus, fehr besträngt, 54, 34. fieht ben Romern gegen die Dalmatier bei, 55, 30. erhalt das Reich bes Cotys, 59, 12.
- Richter fünf berselben kann nach einer Bestimmung bes Pompejus jebe Partei perhorresciren, 40, 55. fie follen nach einer Unordnung Casars aus dem Senat und ben Rittern genommen werben, 43, 25.
- Ringe, golbene, waren unter ber Nepublif ein Borrecht ber Ritter, und auch unter den Kaisern noch durften Freigelaffene nur auf besondere Erlaubniß berselben folche tragen, 48, 45. Ein Beipiel davon liefert Antonius Musa, ein Freigelaffener, nachdem er bn August geheilt hatte, 53, 30.
- Riter befommen burch ein Geseth bes Roseius besonbere Site in be Schauspielen, 36, 25. und im Circus burch August, 55, 22. stin Generalvächter ber Einkunfte in ben Provinzen, und erhalten eine Nachlaß von Casar, 38, 7. fonnen auch Bolkstribunen wers ben, 54, 30. 56, 27. burfen nicht als Glabiatoren auftreten, hals ten sich aber nicht baran, 56, 25.
- Rolus, Ronig einer Getifchen Bolferschaft unter Auguft, 51, 24. 26
- Rom, Fi 3. feine Erbauung, Fr. 11. 12.

Rom, Gottin, ihr und Cafar ju Ehren Tempel ju Ephefus unb Ricaa errichtet, 51, 20.

Romulus, Fr. 3. Seine Jugend, Fr. 3. 11. 12. ift herrschsüchtig, Fr. 18. Seine Hutte, (casa Romuli) brennt ab, 54, 29.

(Lucius) Roscius, Bolfstribun, Gegner bes Bompejus, 36, 7. 13. fclagt vor, ben Rittern bei ben Schauspielen eigene Site angumeifen, 36, 25.

Roftra, die alten, von Cafar verfett, 43, 4& Roftra Julia, 56, 34. Rorol aner, Sarmatifche Bollerichaft, 71, 19.

Rubellius Plautus, unter Nero umgebracht, 62, 14.

Rubrius Gallus wird von Nero gegen Galba geschickt, geht aber ju ihm über, 63, 27.

(Caciliue) Rufinus, 67, 13.

(Bublius Cornelius) Rufinus, Conful mit Fabricius, fchlechies Subjekt, Fr. 100.

(Minucius) Rufus, f. Minuciue.

Rufus Bibius, unter Liber, befaß zwei mertwurdige Alterthume, Cafare Curulfeffel und Cicero's Bittwe; auf bem erftern hingerichtet. 57, 15.

. (Bublius) Rufus, 55, 27.

(Colius) Rufus fangt in Rom Unruhen an, während Cafa im Felbe steht, und will einige Cinrichtungen Cafars umftoßen ; versbindet sich mit Milo, der ein kleines heer in Campanien zusarmens gebracht hatte, beibe aber finden ihren Tod, 42, 22—25.

(Mufoniue) Rufus, f. Mufonius.

Rufus (Fenius) Leibwachenobrift unter Nero, und Mitverfcorenergegen ihn, 62, 13.

(Cajus Berginius) Anfus, Statthalter in Deutschland, rat gegen

Binber, schlägt bie ihm angetragene Raiserwurbe aus, 63, 24. 25. Galba vergilt ihm mit Nichts, 64, 4. Nerva nimmt ihn aber zum Mitconsul an und errichtet ihm nach seinem Tobe ein Dentsmahl, 68, 2.

Rufus Baffans, Leibwachenobrift unter Marcus Aurelius, 71, 5. Rullus, Fr. 79. 80.

(Fabius) Rullus, Fr. 88.

(Bublius Servilius) Rullus, von Octavianus gegen Antonius gesfandt, um Brunduflum zu entsetzen, 48, 28.

Rufpina, Stadt in Afrita, wo Cafar überwintert, 42, 58.

Rufticus Arulenus, Stoifer, wird hingerichtet unter Domitian, weil er ben Batus Thrasea einen achtungswürdigen Mann gesnannt hatte, 67, 13.

(Junius) Rufticus, Lehrer bes Marcus Aurellus in ber Philosophie, 71, 35.

(Bublius) Rutilius Aufus, von Marius und ben Rittern verfolgt, weil er ihre Bebrudungen in Affen beschrantt. Er verlebt ben Reft feiner Tage in Smyrna, Fr. 236.

(Publine) Rutilius Lupus, Befehlehaber im Marfifchen Rriege, Fr. 238. 239.

Rutuler, ein Wolf in Italien, Fr. 3.



Sabina, 61, 12.

Sabinerinnen, Fr. 15.

Sabinianus, Felbherr unter Commobus, 72, 3.

Sabinue, f. Tituriue.

Sabinus, ein vornehmer Romer unter Tiberius, wird auf Sejans Anflisten behorcht und hingerichtet, 58, 1.

- Sabinus, Bruber Bespafians, halt fich unter Raifer Claudius tapfer in Britannien, 60, 20. sucht ben Bitellius zu Riederlegung ber Regierung zu veranlaffen, wird aber an benfelben ausgeliefert, 65, 17.
- Cabinus, beffen Cohn, 65, 17.
- Sabinus, Statthalter in Gallien unter Caligula, wirb unter Claubius von Meffalina in Schutz genommen, 60, 28.

(Calviffus) Sabinus, flehe Calviffus.

- (Cornelius) Sabinus, Tribun ber Leibwache, bringt ber Caligula um, 59, 29. und bann fich felbft, 60, 3.
- (Juliue) Sabinus gibt fich unter Bespasianus für einen Abkommsling von Julius Cafar aus, wird verfolgt und verbirgt fich neun Jahre mit Frau und Kindern in einer Soble, 66, 3. wird aber entbeckt und in Rom hingerichtet, 66, 16.
- Sabos, Ronig im Gludlichen Arabien, unter Auguft, 53, 29.
- (Julius) Sacerdos, unter Caligula hingerichtet, 59, 22.
- Sabalis, Fürst in Thracien, bei bem Seere bes Pompejus im Burs gerkrieg, 41, 51. ist mit in ber Schlacht bei Pharsalus, wird aber von Casar begnabigt, 41, 63. sest bie Romer zu Erben ein, unb Marcus Brutus nimmt sein Reich in Besth, 47, 25.
- Sade, Strafe für Melternmorber, 61, 16.
- Sacularfeier Rome, 54, 18.
- Sattel, von ben Rittern zu Mero's Zeiten zuerft gebraucht, 63, 13.
- Saule bes Trajanus, 68, 76.
- Saulengang, welcher fich fentt, wird von einem Mechanifer wies ber aufgerichtet, 57, 21.
- Salabus, Anführer ber Mauren unter Raifer Claubius, 60, 9.
- Salaffer, Fr. 204. ein gallisches Bolf am Fuße ber Alpen, 49, 34.

- 53, 25. besiten Bergwerte, Fr. 204. werben von Meffala bezwungen, 49, 38. emporen sich unter August, merben aber bezwungen und größten Theils als Eklaven vertauft, 53, 25.
- Salentien, alterer Name von Calabrien, Fr. 8.
- Salier, Collinifche genannt, Fr. 22.
- (Crispus) Salluftius, Geschichtschreiber, aus bem Senate gestoßen, 40, 60. wird Prator, aber fast ermorbet, 42, 52. Casar macht ihn zum Statihalter von Numibien, wo er aber mehr ben Rauber spielt. Urtheil über ihn, 43, 3. Seine Garten, 66, 10.
- Salomo's Grabmahl flurgt zu habrians Zeiten von felber ein, 69. 14.
- Salona, Stadt in Dalmatien, von Octavianus belagert, wuthens ber Ausfall ber Beiber, 42, 11. vergl, 56, 12.
- (Duintus) Salvidienus Rufus, Unterfeloherr Octavians, 48, 13. wird von Sertus Pompejus zur See geschlagen, 48, 18. auf Octas vian's Befehl hingerichtet, 48, 33.
- Salvius Julianus, 72, 5.
- Salutio, aus ber Familie ber Scipionen, 42, 58.
- Samniten, Fr. 81—83. 84—86. von Sylla bezwungen, versheeren im Bundesgenoffenkriege Campanien. Felbherr ift gegen fle Metellus, Fr. 247.
- Samos erhalt von August bie Rechte eines Freiftaates, 54, 9.
- Samofata, Stadt in Sprien, 49, 22. von Trajan erobert, 68, 19.
- Samothrace, Fr. 193.
- Sanatrucus, Ronig in Armenien unter Caracalla, 77, 12.
- Sanguinius Maximus, Stadtprafett unter Caligula, 59, 13.

- Saoterus, Freigelaffener bes Commobus, 72, 12. 77, 21.
- Sarbanapalus, Spigname bes Beliogabalus, 79, 10. 13. 17.
- Sarbider, Fr. 144.
- Sarbinien, 75, 16. wird fenatorische Broving, 53, 12. August aber sanbte einmal einen Statthalter mit Truppen bahin, um feinbliche Einfälle abzuhalten, 55. 28.
- Sargetia, Fluß in Dacien, bei ben Ungarn Strel, bei ben Deutsichen Ifrig, unter bem König Decebalus seine Schähe begraben ließ, 68, 14.
- Sarmaten unter Augustus von Cajus Junius Silanus bezwungen, 54, 20.
- Satala, Stabt in Armenien, von Trajanus erobert, 68, 18.
- Saturnalien, Fr. 3. 36, 37. 37, 4. 60, 19. 25. von Caligula um einen Tag vermehrt, 59, 6. Saturnaliengeschenke, 60, 25. 78, 8.
- (Melius) Saturninus, wird wegen eines Spottgedichts von Liberius vom Tarpejischen Felsen geworfen, 57, 22.
- (Nemilius) Saturninus, Leibwachenobrift unter Septimius Severus, von seinem Collegen Plantianus um's Leben gebracht, 75. 14.
- (Lucius Apulejus) Saturninus, Bolfstribun, Fr. 233.
- (Lucius Antonius) Saturninus, Statthalter in Deutschlanb, emport fich gegen Domitian, wirb aber balb bezwungen und gestöbtet, 67, 11.
- Saturninus, 76, 6.
- Saturnue, Fr. 3.
- . Saturnustempel, 45, 17.
  - Sau, Fluß, 51, 27.

- Sauromaten, Bolferschaft, 54, 20, fallen unter August in Myffen ein, 55, 30.
- Saxa, unter ben Triumvirn in Sprien angestellt, Bruber bes Decis bins Saxa, im Partherfriege von Labienus bestegt und hernach umgebracht, 48, 24. 25.
- Scalpiren, auch in Stallen bei ben Bicentern üblich, Fr. 240.
- Scapula, 43, 29. 30.
- Scaurus, Fr. 228.
- (Marcus) Scaurus, Bruder des Sertus Pompejus, wirb von Augustus nach ber Schlacht bei Actium begnabigt, 51, 2.
- (Mamercus Aemilius) Scaurus, als Verfaffer eines Trauerspiels Atreus unter Tiberius hingerichtet, 58, 24.
- Schaufpiele, fiehe Spiele.
- Schaufpieler, ganten fich unter Augustus, 54, 17. unter Tiberius aus ber Stabt verwiefen, 57, 21. (von Caligula gurudgerufen.)
- Schiffe, leberne, 48, 18. zu Lanbe auf Thierhauten, mit Del bestrichen, fortgebracht, 50, 20. Schiffe von August zu Lande über ben Ishmus gebracht, 51, 5.
- Schilbfrotenbach, 49, 29. 30.
- Schiffbruden ber Romer, 71, 2.
- Schlangen friechen über ben Beg und bebeuten Unglud, 41, 14. Schlangenbienst zu Athen. Habrian läßt eine große Schlange aus Indien kommen, die er in Athen verwahren und fattern läßt, 69, 16.
- Schlachtopfer, wenn fle entspringen, bebeuten Unglud, 45, 17.
- Schmahfchriften, Basquille, von Augustus, verboten und ihr Berbrennen ben Aebilen aufgetragen, 56, 27.
- Schminte mit Bleiweiß und Rarmin, 79, 14.

ftrenge gegen ihn felbft noch nach feinem freiwilligen Tobe, 57, 15.

- Scribonius Proclus, ein Senator, wird von ben Senatoren in Stude zerriffen, 59, 26.
- Scribonius Rufus und Scribonius Proculus, zwei Bruber Gines Sinnes, werben unter Nero hingerichtet, 63, 16. 17.
- Schthen, 51, 23. 58, 26. 71, 33. 74, 3. 78, 8.
- Schthifche Legion, 79, 9.
- Secilius, 35, 3.
- Secutoren, eine Art von Fechtern, 72. 19.
- Seerauber haben fich fehr vermehrt, 36, 3. überfallen ben hafen von Oftia, 36, 5. werben von Bompejus fonell bezwungen, 36, 20.
- Segetifche Begenb, 51, 23.
- Segimer, ein Deutscher, hintergeht Barus, 56, 19.
- Sejanus, erst Lustinabe bes Apicius, bann Leibwachenobrist, verseinigt die Leibwache zuerst in einem Lager vor der Stadt; wird Günstling Tibers 57, 19. Seine Bildsäule läßt dieser im Theater ausstellen. Die höchsten Beamten machen ihm jeden Morgen ihre Auswartung, 57, 21. läßt den Drusus vergisten, 57, 22. treibt mit allen Weibern der Großen verbotenen Umgang und ersährt durch sie, was er nur wissen will, 58, 3. Der Senat schmeichelt ihm auf eine übertriebene Weise, 58, 4. 5. opfert selbst vor seiner Bildsäule, 58, 7. sängt an, dem Kaiser verdächtig zu werden, 58, 4. Tiberius macht ihn sicher, 58, 7. 8. Macro ninmt ihn gesangen, der Senat verurtheilt ihn zum Tode. Das Boll schleppt seine Leiche drei Tage umher; sein Sohn und seine Tocheter sterben mit ihm, und seine Semahlin Apicata entleibt sich

- felbft, 58, 9-11. 57, 19. 20. Sein Tob gieht Biele ins Berberben, 58, 12. 14.
- Sejanus, bes Borigen Sohn, wirb mit bem Bater Briefter, 58, 7. wird mit ihm hingerichtet, 58, 11.
- (Lucius) Sejanus, Brator, ein Bermanbter bes Gunftlings, bobnt ben Tiberius, inbem er eine Feierlichfeit von lauter Rahltopfen verrichten lagt, 58, 19.
- Se jus, Cajus, wirb auf Beliogabalus Befehl umgebracht, 79, 4.
- Selbftmorb bie Erlaubnig bagu muß bei ber Obrigfeit nachgefucht werben, 69, 8.
- Selbftverbrennen bei ben Inbiern gebrauchlich, 54, 9.
- Seleucien, Stadt in Defopotamien, jest Bagbab, 40, 16. von Griechen bewohnt, 40, 20. 68, 17. 30. 71, 2.
- Seleucus, Sohn bes Antiochus, Fr. 187.
- Seleucus, 39, 57.
- Selinus, Stabt in Cilicien, nachher Trajanopolis. Trajanus flirbt in ibr, 68, 33.
- Semnonen, Nachbarn ber Quaben, 67, 5. 71, 20. ibr Ronia Marfyas geht zu Domitianus über, 71, 20.
- (Titus, mahricheinlich Marcus) Sempronius, Fr. 139.
- Sempronius Drufus buft über ber Bertheibigung bes Raifers Balba fein Leben ein, 64, 6.
- Sempronius Rufus, Berfchnittener Caracalla's und fein Giftmifcher. Sein Uebermuth, 77, 17.
- Senat warb von ben Confuln ober Bratoren angefagt, in ihrer Abwesenheit von ben Bolletribunen, 78, 37. Man fonnte nicht abftimmen, wenn ein Senator bie Berfammlung verließ, 39, 28. wird von Cafar und Auguftus febr vermehrt und oft mit fcblechten

Subjekten besetzt. 48, 34. 35. auch mit sehr jungen Lenten, 48, 43. August hatte einen Ausschuß besselben um sich; jedoch behielt der Senat sein Ansehen und-seine Gerichtsbarkeit, und nahm Sessandtschaften an, 53, 21. August schreibt gewisse Tage zu den Hauptschungen vor, bei denen Keiner sehlen darf, läßt die Namen der Senatoren in eine Liste (Album Senatorum) eintragen. Der Senat wird von August öfters gemustert, und seine Jahl versringert, 52, 41. 54, 13. 14. 17. 26. das Recht des ersten Vorstrags wird August zuerkannt, 53, 32.

Senatoren werben öffentlich in bem Album Senatorum angefolagen, Fr. 137. bie Staatsbeamten und felbft bie Confuln maren nicht Senatoren, wenn fie nicht von bem Conful bafur anerkannt waren, 37, 30. 46. burften fein auffallenbes Leibesgebrechen bas ben, 54, 26. Unter Cafar waren es ihrer neunhundert, 43, 47. unter August taufent, 52, 41. hernach auf fechehundert verminbert, 54, 14. mußten unter Auguftus funf und zwanzig Jahre alt fenn. 52, 20. follen nicht über Latrocinium angeflagt werben, 49, 43. August verbietet ihnen ohne besonderen Urlaub außer Italien zu reifen, Sicilien und bes Narbonenfifche Ballien ausges nommen, was noch zu Dio's Zeiten gilt, 52, 42. Wenn man bie Rleiber ju wechseln beschloß, erichien fein Senator im Theater ober bei einer anbern Feierlichfeit, 39, 28. 30. Sie follen feine Freis gelaffene heirathen, 54, 16. burfen feine Sigung verfaumen, 55, 3. ftrenge Berordnung bes Raifers Claudius barüber, 60, 11. Unter Sabrian burfen fie feine Bolle und Ginfunfte ganger Provingen pachten, 69, 16. Fruber maren bie Beamten, wenn fie vom Umte traten, nicht mehr Genatoren, bies blieben fie erft vom Jahr 693 an, 37, 46. bie aus bem Senat geftogenen mußten

erft wieber Pratoren werben, um in bem Senat erscheinen zu burs fen, 37, 30. 42. 52.

Senatus Auctoritas, 41, 3. 42, 23. 55, 3.

(Encius Annäus) Seneca, Philosoph, hätte unter Caligula beinahe wegen seiner Beredsamkeit das Leben eingebüßt, 59, 19. wird uns ter Claubius wegen Berbachtes eines verbotenen Umgangs mit Julia verbannt, 60, 8. wird Nero's Erzieher, 60, 32. versaßt eine Spottschrift auf bes Claubius Tob (Apokolokynthosis), 60, 35. beschränkt mit Burrhus die Anmaßungen Agrippinas, 61, 3. nimmt sich ber Regierungsgeschäste gewissenhaft an, 61, 4. zieht sich nach Bergistung des Britannicus vom Hofe zurück, 61, 7. ist nach Dio Agrippina's Liebhaber, und hatte sich ein Bermögen von 30 Millionen Gulben erworben, ist prachtliebend und Päderast, vermählt sich schon bejahrt mit Paulina, 61, 10. soll den Nero mit berebet haben, seine Mutter aus dem Beg zu schaffen, 61, 12. ist Einbläser Nero's, 61, 20. dringt den Britten mehr als eine Million auf hohe Zinse auf, 62, 2. nimmt Theil an der Berschwöserung gegen Nero und össne siehe lich selbst die Abern, 62, 24. 25.

Sentium, Stabt in Umbrien, 48, 13.

Sentiue, Centurio, 68, 22.

(Cajus) Sentius, Statthalter in Deutschland unter August, bestommt bie Insignien bes Triumphes, 55, 28.

Septa, Schranten auf bem Marsfelbe zur Abhaltung ber Comitia Eributa, werben von Lepibus mit Säulengängen umgeben, und von Agrippa mit Platten belegt, mit Gemälben geziert und Septa Julia genannt, 53, 23. von Caligula zu Glabiatorenspielen und felbst zu Naumachien benützt, 59, 10. brennen unter Titus ab, - 66, 24. Septemvirn, 53, 1. ihre Jahl von Cafar um brei vermehrt, 43, 51. ihre Stelle konnten auch Bontifices vertreten, 48, 32.

(Lucius) Septimius wird in Aegypten an Pompejus zum Berrather, 42, 3. 4.

Septimius Severus, fiehe Severus.

Sequaner, eine Bolferschaft in Gallien, 38, 32. 34.

Serapio, ein Aegypter, fagt Caracalla feinen balbigen Tob vors aus und wird umgebracht, 78, 4.

Serapis, 40, 47. 42, 26. 77, 15. ber Dienst bes Serapis und ber Iss ward nur außerhalb ber Ringmauer gebulbet, und ihr Tempel soll nieber geriffen werben, 40, 47. Erneuerung bieses Bessehls, 42, 26. die Triumvirn bauen ihnen einen Tempel, 47, 15. ber unter Titus abbrennt, 66, 23. Serapistempel in Alexandrien, 77, 23.

Seras, Philosoph unter Merva, 68, 1.

Serber, Bolfericaft in Thracien, 51, 25.

Seretium, Stabt in Dalmatien, von Germanicus erobert, 56, 11.

Sertorius, 36, 8. 11. 52, 13.

Servianus wird auf Befehl bes Raifers Sabrian hingerichtet, 69, 2. 17. 76, 7.

Servilius Mauricus ftirbt in hohem Alter, 45, 16.

(Bublius) Servilius Rullus, flehe Rullus.

(Lucius) Seftius, von Augustus jum Conful gemacht, ob er gleich vertrauter Freund und Begleiter bes Marcus Brutus gewesen war.

Severianus, Befehlehaber, 71, 2.

(Julius) Severus, Statthalter in Britannien, fobann gegen bie

Juben von Sabrian geschickt, 69, 13. hernach Statthalter in Bithynien, 69, 14.

(Lucius Septimius) Severus, 72, 12. 23. Raifer, mar unter Bers tinar Befehlehaber in Pannonien, 73, 14. tragt bem Albinus Dit= regenticaft an, 73, 15. giebt auf Rom beran, 73, 17. entläßt bie Leibwache und gieht in Rom ein, 74, 1. verspricht, feinen Senator zu töbten, halt aber nicht Bort, 74, 2. hat Borbebeutungen feiner fünftigen Große, 74, 3. lagt Pertinax feierlich beftatten, 74, 4. 5. gieht gegen Bescennius Niger und gewinnt eine enticheibenbe Schlacht bei 3ffus, 74, 8. erobert nach breifahriger Belagerung Byjantium, 74, 14. befriegt inbeffen auch bie Dervener, Abiabener und Araber, 75, 1-3. befommt Rrieg mit Albinus, bem er ben angebotenen Titel Cafar nicht mehr jugefteben will, 75, 4. ge= winnt eine enticheibenbe Schlacht bei Lugbunum, und behanbelt bie Leiche feines Gegnere unebel, 75, 5-7. führt einen gludlichen Rrieg mit ben Parthern, welche in bie romifden Provingen einge= fallen waren und beenbigt ihn balb, 75, 9. Auf bem Rudguge macht er einen Angriff auf Atra in Arabien, ohne etwas auszurichten, 75, 10-12. bereist bann Megnpten, mo er alle Bucher myfteriofen Inhalts aus ben Tempeln nimmt, 75, 13. wirb mit feiner Bemahlin von feinem Bunftling Plautianus übermuthig behandelt, 75, 14. begeht feine Decennalien und feines Sohnes Caracalla Bermahlung mit Blautilla, ber Tochter bes Plautianus mit höchfter Bracht, 76, 1. lagt ben Blautianus hinrichten, 76, 4. erobert in Britannien bie bieber noch nicht von Rom befeffenen Theile, verliert viel Bolt, vergleicht fich mit ben Britten, fie emporen fich von neuem, aber mabrend ber Buruftungen flirbt er, nicht ohne Berbacht für Caracalla, 76, 15. Sein Charafter und

- Soamis, 78, 30. 38, 79, 6, 17.
- Soamus, Ronig in Arabien, 59, 12.
- Soamus, Ronig von Armenien unter Marcus Aurelius von bem Bartherfonig Bologafus aus feinem Reiche vertrieben, 71, 2.
- Solbateneib, von Augustus eingeführt, 57, 3.
- Solt, Kuftenstadt Ciliciens, von Tigranes zerftort, von Pompejus wieber bevölkert, 36, 20. siehe Pompejopolis.
  - Solonium, Stadt im Lande ber Allobroger, 37, 48.
  - Sonne, ihr geweihte Ligerpferbe auf ben Infeln bes rothen Meeres, 75, 14.
  - Sonnenfinfterniß, Entftehung berfelben, 60, 26.
  - Sophanene, Banbichaft an Armenien grangenb, 36, 36.
  - Sophocles, eine Stelle aus bemfelben, 42, 4.
  - Sophonis (Sophonisbe), Mafinifia's Gemablin, wegen ihrer Schönheit berühmt, Fr. 173.
  - Soranus, verbienftvoller Mann, bei Gelegenheit ber Bisonischen Berfchwörung hingerichtet, 62, 26.
  - Sofibius, Erzieher bes Britannicus, auf Agrippinas Befehl bins gerichtet, 60, 32.
  - (Cajus) Soffius erobert für Antonius Arab und Jerusalem, 49, 22. ist weniger thatig, weil er seine Eisersucht fürchtet, 49, 23. arbeitet als Consul für Antonius, 50, 2. bleibt in einem Seetreffen, 50, 13.
  - Soffins, auch ein Anhänger bes Antonius, von Augufins begnabigt nach ber Schlacht bei Actium, 51, 2.
  - Soffine erhalt megen feiner Berbienfte eine Chrenfaule von Erajanus, 68, 16.
  - Sotion, alter Geschichtschreiber, Fr. 10.

- Spanien wirb, bas Batifche fenatorifche, bas Carraconenfifche nebft Lufitanien faiferliche Proving, 53, 12.
- Spasius' Damm (Spasinn Charar) Stadt am Tigris, 68, 28.
- Spharus, Freigelaffener und früherer Lehrer Augusts, erhält von biesem ein prachtiges Leichenbegangniß, 48, 33.
- Spiele. Man sah ihnen zuerst ununterbrochen zu; später standman in der Mitte auf, um zu Mittag zu effen, 37, 46. das Zeichen zum Beginnen gaben die Borsitzer, später sallein die Kaiser, 43, 14. Man bediente sich der theffalischen hüte, um sich gegen die Sonnenhitz zu schützen, 59, 7. Verschiedene Arten von Spielen waren die
- Actifchen, wegen bes Siege bei Actium, 51, 1. 18. 53, 1. 59, 20.
- Apollinarische, unter Cafar vom Stadtprafett gegeben, fiehe Apollinarische.
- Augustalien, f. biefe.
- Barbillifche, f. biefe.
- Caftrenfes, im Lager gegeben, 53, 26. 60, 17. am Geburts= tage Augusts, 56, 25.
- ber Ceres, 47, 40.
- Culenische, fiehe biefe.
- Floralien, flehe biefe.
- Ifelaftifche gemeint, obgleich nicht genannt, 63, 20.
- Juvenalien, flehe biefe.
- Latiales ober Latiares, von ben Confuln, außer ber Orbnung vom Stabtpräfelt gegeben, 47, 40.
- Lugbunifche, in Lyon bei Auguft's Altar von Caligula gegeben, 59, 22.

- Martialien, von ben Confuln beforgt, fiehe biefe.
- maximi et sanctissimi, ehemale von ben Aebilen, fpater von ben Bratoren gegeben, 78, 22.
- Megalenfifche, fiehe biefe.
- Palatinifche; 56, 46. fiebe Auguftalien.
- Palilien, fiehe biefe.
- Barthifche, 69, 2.
- Romifche auch magni genannt, 48, 52.
- Saculares, 55, 18.
- Troja, Ritterspiel ber Jugent, 42, 23. 51, 22. 54, 26. 59, 7.
- Bulcanalien, 78, 25.

In biesen Spielen wurden ausgeführt: Afrikanische Thiere, 53, 27. Buckelochsen, 6, 1. Elephanten, 77, 6. Giraffen, 43, 23. 72, 10. Nilpserd, 51, 22. Nashorn, 55, 27. Hunde statt der Pferde beim Bettfahren vorgespannt, 61, 6. Kamele, 60, 7. Kraniche, 66, 25. Löwen, fünschundert in fünf Tagen, 39, 38. Strauße, 76, 1. Tiger, 54, 9. Tigerpserde, 77, 6. Waldesel, 76, 1.

3werge gegen Beiber, 67, 8. lauter Rahlfopfe figuriren, 58, 19.

Spinnengewebe an Fahnen bebeuten Unglud, 41, 14. 47, 2.

Spinther, 39, 12.

Splaunium, ein fefter Plat in Dalmatien, 56, 11.

Spolia Opima, blos ber Ehre wegen zuerfannt, 44, 5. vergleiche 51-24.

Sporaces, Phylarch in Anthemuffen, 68, 21.

Sporus, Freigelaffener, von Nero entmannt und geheirathet, 62, 28. 63, 13. Er entleibt fich unter Bittellius, 65, 10.

Spurius Caffins, Fr. 44.

Staatebeamte befleiben zuerft ihre Stellen nur ein Jahr, fpater

mehrere Jahre. 36, 14. burfen mahrend ihres Amtes nicht angeflagt werben, 40, 55. fonnten, wenn gleich erft befignirt, Ebifte
herausgeben, 40, 65. waren im Krieg zwischen Casar und Bompejus boppelt, boch hießen blos die Bompejanischen Broconsuln,
Bropratoren, Broquaftoren, 41, 43. Privatleute mußten ihnen
aus bem Wege gehen, und vom Pferd ober Wagen fleigen, 45, 16.
bie Wahl berfelben behält sich Tiberius vor ober überträgt fle bem
Senat, so daß das Bolf seines Besehungsrechtes verluftig wird,
58, 20.

- Staatsgefangene werben zur Bewachung einem Romer in bas Saus gegeben, 37, 32, auch noch unter ben Kaifern, 58, 3. 18.
- Stabtprafeft, fiehe Prafectus Urbi.
- Statilius Taurus erobert die zwei Provinzen des Lepidus in Afrika, 49, 14. Unterfeldherr August's gegen die Dalmatier, 49, 38. baut das erste steinerne Theater, 51, 23. bezwingt die Cantabrer, Baccaer, Afturier, 51, 20.
- (Duintus) Statilius, 52, 42.
- (Lucius) Statius Murcus, belagert mit Marcus Crispus ben Statthalter Baffus in Apamea, 47, 27. erhält von Cassus ben Oberbesehl über die Flotte, 47, 28. 35. 47. rettet sich nach ber Schlacht bei Philippi zu Sertus Pompejus, wird aber umgebracht, 48, 19.
- Statthalter gehen in früheren Zeiten sogleich, in späteren fünf Jahre nach ihrem Abgang vom Amte in der Stadt in ihre Prosvinzen ab. 40, 30. 46, 56. Augustus trifft eine Abänderung, 53, 14. Tiberius bestimmt, daß sie wenigstens vor dem ersten Julius abgehen sollten, 57, 14. Claudius, vor dem ersten April, 60, 11. wenigstens vor der Mitte, 60, 17. dursten die Gränzeihrer Provinz

nicht überschreiten, 39, 56. Neue Berfügung über bie Brovingen und ihre Statthalter unter August, 53, 12. ff. unter Tiberins, 53, 54.

Statuen, fiehe Bilbfaulen.

Staubregen, filberfarbiger, verfilbert eherne Mungen, aber nicht auf lange Beit, 75, 4.

Stephanus, Freigelaffener und Mitverschworener gegen Domitian, 67, 15.

Sternbeuter, fiehe Aftrologen.

(Cajus Licinius) Stolo, Reiterobrift, Fr. 67.

Stolo, Bolfstribun, Fr. 67.

Strafenbau, burch zwei Manner, aus ber Jahl ber vom Amie getretenen Pratoren gewählt, 54, 8.

Stratonice, bes Mithribates verfloßene Gemahlin übergibt bie Stadt Symphonium im Pontus an Bompejus, 36, 7.

Strateg, Name ber Borfteber bes Achaifchen Bunbes, Fr. 203.

Stratonicea, Stadt in Affen, nachher Sabrianopolis, 48, 26.

Stymphaliben, 72, 20.

(Flavius) Subrius, Tribun ber Leibwache, Mitverschworener gegen Nero, 62, 24.

Suetonius Paulinus besiegt bie Mauren, 60, 9. erobert unter Nero die Insel Mona; indessen aber emport sich ganz Britannien unter ber Königin Bunduika; er besiegt fie aber in einer Schlack. 62, 2—12.

Sueven, 39, 47. 48. empören fich unter Augustus, 51, 22. bie Mufischen Sueven schlagen fich zu ben Japygen, weil fie nur hunbert Reiter von Domitianus gegen bie Lygier bekommen, 67, 5.

Sulla, flehe Sylla.

- (Flavius) Sulpicianus, Schwiegervater bes Bertinar und Stadtpräfect, 73, 7. will Kaifer werden, wird aber von Dibius Julianus überboten, 73, 11. auf Befehl bes Sept. Severus hingerichtet, 75, 9.
- Sulpicianus Arrenianus, Senator, berüchtigter Angeber, wirb nebft Anbern feines Gelichters von Macrinus auf eine Infel vers wiesen, 78, 21.
- Sulpicius, Rufus, großer Rechtsgelehrter, 703 Conful mit Marcus Marcellus, ift auf Cafars Seite, 40, 58. 59.
- Sulpicius Afper, Centurio, Mitverschworner gegen Nero. Seine Freimuthigfeit, 62, 24.
- Sulpicius Camerinus, einer von Roms Großen, von Mero hins gerichtet, 63, 18.
- Sulpicius Corona, 46, 49.
- Supplication, ober Dantfeft zu Chren flegenber Felbherren, zus erft bem Cafar auf funfzehn Tage zuerfannt, 39, 5.
- (Licinius) Sura, Bertrauter Trajans, erhalt ein ehrenvolles Leis chenbegangniß, 68, 8. 15.
- Surbinius Ballus, 60, 29.
- Surena (Amtoname), befiegt ben Craffus in Parthien, 40, 16-27.
- Sygambern, 40, 31. Celten, über bem Rheine wohnend, 39, 48. befriegen bie Romer, 40, 32. 54, 20. 32. 33. August läßt ihre Gefanbten gefangen nehmen, fie bringen fich um, 55, 6.
- Shila, auch Sulla, Fr. 246. 256. belagert Athen, Fr. 250. vergreift fich an ben griechischen Tempeln, Fr. 251. 252. weil er viel Gelb braucht, Fr. 253. 254. schließt Frieden mit Mithribates, Fr. 258—261. sest Manner, die ihm zu seinen Siegen halfen, zurück, und gibt ben nichtswärdigften Menschen Befehlshaber-

ftellen, Fr. 265. nimmt nach Besiegung ber Samniten Die Raste ab, Fr. 266. ift unmenschlich graufam in Rom, Fr. 266—271.

Sylla, bes Dictators Bruberfohn, 36, 27.

(Fauflus) Sylla, bes Dictators Sohn, gibt Spiele zum Anbenken bes Baters, 37, 51. wird unbillig zurückgesett, 39, 17.

- Splla, Statthalter in Cappabocien unter Macrinus, wirb auf Befehl bes heliogabalus umgebracht, 79, 4.
- Symbolum, Begenb in Macebonien,
- Symphorium, fefter Plat im Bontue, 37, 7.
- Syracus, von Augustus für eine Romifche Colonie erklart, 54, 7.
- Shria Palaftina, 37, 5. 15. zu Pompejus Zeiten in zwei Parteien getheilt, 37, 15.
- Syriacus, ein Gelehrter, wird unter Tiberius hingerichtet, weil er ein Freund bes Afinius Gallus war, 58, 3.
- Sprier, burch ihre Arglift berüchtigt, 77, 6.

#### T.

Zachngraphie; - Macenas erfinbet einige Beichen für fie, 55, 7.

Talaura, Stadt im Bontus, 35, 14.

Talymenus Blaces, Satrap in Mesopotamien, 40, 12.

Tanape, Sauptftabt in Methiopien, 54, 5.

Tanufia, eine Romerin, rettet ihren Bemahl, 47, 7.

Tapa, fleiner Ort in Dacien, 67, 10. 68, 8.

Tarantas, Spigname bes Caracalla, 78, 9 ff.

Tarbus, Fürft eines an Dacien granzenden Lanbes, 71, 11.

Tarcondimotus, Beherrscher eines Theils von Cilicien, umterflügt ben Pompejus, wird aber von Cafar begnabigt, 41, 63. verbindet sich mit Cassins, 47, 26. bleibt in einem Seetreffen, 50, 14. Tarconbimotus, bes Borigen Sohn, erhält von Augustus sein väterliches Reich zurud, 54, 9.

Tarentiner, Fr. 96. 98. 99. vergeben fich gegen bie Romer, Fr. 123.

Tarpejifcher Fels, Fr. 13. 44, 50. 48, 13. 58, 15.

Tarquinius Briscus, Fr. 25.

Tarquinius Superbus, Fr. 26.

Tarracona, 53, 25.

Tarrutenius Paternus, Geheimschreiber des Marcus Aurelius, ift glüdlich gegen bie Schthen, 71, 33. Leibwachenobrift, wirb unter Commodus hingerichtet, 72, 5.

Tarfus wird von ihren Cinwohnern zu Ehren Cafars Juliopolis genannt, 47, 26. begünstigt die Racher Cafars und öffnet bem Dolabella freiwillig ihre Thore. 47, 30.

Taurister, 49, 34. 50, 28.

Tauromenien in Sicilien, 49, 5.

Taurus, Gebirge, 48, 39.

Tenchterer, celtifche (Germanifche) Bolferschaft, fommen bei ben Ufipeten por, 39, 47. 48. 54, 20.

Terentia, Macenas Gemahlin, gefällt auch August, 58, 19.

Terentius, Consul, gegen Hannibal, Fr. 159.

(Marcus) Terentius Barro, fiehe Barro.

(Marcus) Terentius, ein Anhänger Sejan's, vertheibigt fich freis muthig, 58, 19.

Ter ib at es emport sich gegen Phraates in Parthien, wird bestegt und flieht nach Sprien, 51, 18. August liefert ihn nicht aus, 53, 33. wird von Tiberius zum König von Parthien gemacht, aber von Artabanus vertrieben, 58, 26.

Teribates, Bruber bes Bologafus und Pacorus, wird von Corbulo

bezwungen, 62, 19. erhalt aber bas Diabem von Rero perfonlich in Athen, 63, 1-7.

Teribates, Satrap, 71, 4.

Teribates, geht von ben Barthern zu Caracalla über, 77, 19, Macrinus gibt ihm fein Reich zurud, 78, 27.

Terpnus, Mero's Lehrer im Citherfpiel, 63, 8.

Terracina, 65, 22.

Teftubo, Schilbfrotenbach, 49, 9: 30.

Teuta, Königin von Illyrien, Fr. 144.

Thapfus, Stabt in Africa, 43, 7.

- Theater, bei Belegenheit ber von Cafar gegebenen Schauspiele mit Tüchern überspannt, 43, 24. Theater bes Marcellus, 53, 30. von Augustus eingeweiht, 54, 26. bes Balbus, von ihm zu August's Zeit eingeweiht, 54, 26. brennt unter Titus ab, 66, 24. bes Pompejus, brennt gleichfalls unter Titus ab, ebenbas. Zänkereien ber Schauspieler unter Augustus, 54, 17.
- Theocritus, Sclav und Theatertanzer, bann unter Caracalla Leibwachenobrift und als solcher übermuthig, 77, 21.
- Theophilus aus Paphlagonien, Fr. 244.
- Thera, Infel, neuerstanden, neben ihr eine andere fleinere (unter Raifer Claubins), 60, 29.
- Theriaf, von Marcus Aurelius als hausmittel gebraucht, 71, 6.
- Theffalische Sute, von ben Romern im Theater gegen bie Sonnenhipe gebraucht, 59, 7.
- Theffalonich, Sit bes aus Rom mit Pompejus entwichenen Senats, 41, 44.
- Thierhäute, frisch abgezogen und mit Del überftrichen, wetben ... jum Fortschaffen ber Schiffe zu Lanbe gebraucht, 50, 12.

(Cajus) Thorantius, Bolfstribun, 53, 27.

Thracier, Fr. 245. von Marcus Craffus befiegt, 51, 15. 25.

(Batus) Thrafea, flehe Batus.

Briscus Thrafea, von Caracalla hingerichtet, 77, 5.

Thrafpllus, Sternbeuter unter Liberius, 55, 11. 57, 15. ftirbt, 58, 27.

Thuchbibes, Unterfeldherr unter Marcus Aurelius, 71, 36.

Thurme, fieben tonenbe bei Byzantium, 74, 14.

Thyrfus, Freigelaffener August's wirb an Cleopatra geschickt, um ihr August's Liebe vorzuspiegeln, 51, 8.

Tiber, Fluß, richtet eine große Ueberschwemmung an, 39, 61.

Tiberius, Raifer, entflieht im Burgerfrieg bem Muguft, 48, 15. barf fich funf Jahre fruher um Staateamter bewerben. 53, 28. beenbigt mit Drufus gludlich ben Feldzug gegen bie Rhatier, 54, 22. wirb pon Auguftus jum Mitregenten angenommen, und muß fich beshalb von Agrippa's Tochter aus anbrer Che trennen und mit Agrippa's Bittwe, Julia vermablen, 54, 31. beffegt bie Pannonier, ebenbaf. und bie Dalmatier, 54, 34. reifet zu feinem franten Bruber Drufus an ben Rhein, bringt beffen Leiche nach Rom und halt einen fleinen Triumph über bie Pannonier und bie Dalmatier, 55, 2. besiegt bie Sygambern und halt über fle ben großen Triumph, 55, 6. 8. bittet, nach Rhodus geben zu burfen, 55, 9. tommt noch por bem Tobe bes Cajus und bes Julius Cafar nach Rom gurud, ebendaf. wird von August aboptict unter ber Bebingung, bag er feines Brubers Drufus Sohn Germanicus an Rinbes Statt ans nehme, 55, 13. gibt mit Bermanicus Fechterfpiele zu Ghren feines Baters Drufus, weiht ben Tempel bes Caftor und Bollur ein, 55, 27. bringt gegen bie Befer und bie Elbe vor, 55, 28. fehrt gurud

um gegen bie Dalmatier und bie Bannonier ju Felb ju gieben, 55, 29. 30. wird von Germanicus abgelost, 55, 31. muß pon Neuem bahin abgeben, 56, 12. nach Barus Nieberlage halt er fich gegen bie Deutschen mehr vertheibigungeweise, 56, 25. lagt ben Agrippa Postumus auf die Nachricht von bes Augustus Tode ums bringen, 57, 3. halt bem Auguftus bie Leichenrebe, 57, 35-41. ftellt fich, als ob er bie Regierung nicht annehmen wollte, 57, 23. bie Beere in Bannonien und Deutschland emporen fich, und bas lettere ruft ben Bermanicus als Raifer aus, 57, 5. Tiberius gebenft bes Bermanicus mit Dant, ift aber febr eiferfüchtig auf ibn, 57. 6. nimmt bie Regierung an, fo lange jeboch Germanicus lebt, nur fo, bag er in feinem Staategefchaft etwas ohne ben Senat gu thun icheint, 57, 9, verbittet fich alle Ehrennamen und nennt fich blos Cafar - Bermanicus - Princeps Senatus, 57, 8. Man barf ibm feine Tempel, feine Bilbfaulen weihen, 57, 9. er vollen: bet bie von August begonnenen Bauten und fest beffen Ramen baran, ift auch freigebig fowohl gegen Einzelne, als gegen gange Brovingen , 57, 10. 17. ift herablaffend gegen Senat und Bolf, 57, 11. weist feine herrichfüchtige Mutter in bie Schranfen ihrer hanelichen Gefchafte ein, 57, 12. gibt Befete gegen ben Luxus, 57, 15. will bie griechifche Sprache meber in Ebicten, noch vor Bericht gebrauchen laffen, 57, 15. befleißigt fich eines gezierten Ausbrude, 57, 17. lagt, obgleich felbft Sternbeuter, alle frembe Sternbeuter und Ganfler binrichten und felbft gegen Romer, bie fich bamit befaffen, ein fcarfes Gbict ergeben, 57, 15. laft ben Bermanicus burch Bifo allem Anfchein nach vergiften, 57, 18. nach bes Germanicus Tobe wirft er bie Daste ab und wirb Tyrann, 57, 19. fcentt bem Sejanus feine Gunft, 57, 19. 21.

läßt einen geschickten Mechaniker aus Neib umbringen, 57, 21. hält seinem Sohne Drusus die Leichenrebe, 57, 22. geht von Nom nach Capreä, 58, 1. ist hart und grausam gegen Afinius Gallus, 58, 3. schödest Verdacht gegen Sejanus und läßt ihn gefangen nehmen, 58, 4—10. ist die zur Nachricht über Sejanus in solcher Angst, daß er Schiffe zur Flucht in Bereitschaft hält, 58, 13. läßt nach Sejan's Tode viele Anhänger desselben hinrichten, um ihr Vermögen einziehen zu können, 58, 14. gibt zu einer Leihtasse vier Millionen Thaler und läßt alle als falsche Angeber berüchtigte Vösewichte an einem Tage umbringen, 58, 21. läßt so viele hinrichten, daß die Statthalter aus Mangel an Nachfolgern ihre Stellen mehr als ein Jahr bekleiden, 58, 23. 24. stirbt zu Misenum, und Caligula wirst mit Macro, damit er nicht mehr auslebe, schwere Decken auf ihn, 58, 28. Sein Charakter, 58, 28. Er sieht bei Nacht besser, als bei Tag, 57, 2.

Tiberius, bes Raifers Enfel, 58, 23. wird von Caligula umgebracht, 59, 1, 8.

Tifata, Bergfette in Campanien, 42, 25.

Tigellinus Sophonius, Leibwachenobrift bes Nero nach Burrhus, ein wollustiger, morbsuchtiger Mann. Pythias spricht mit Freismuth gegen ihn, 62, 13. begleitet ben Nero auf seinem Kunstslerzuge nach Griechenland, und begeht viele Gewaltthätigkeiten, 63, 12.

Tigerthiere, unter Augustus zuerft in Rom gefeben, 54, 9.

Tigranes, König von Armenien, von Lucull bestegt, greift ihn wieber bei Tigranocerta an, wird geschlagen und wirst auf ber Flucht seine Tiare ab, Fr. 273. nimmt jedoch ben Römern wieber mehrere Stabte ab, 35, 8. ergibt fich im Kriege mit Mithribates

- an Pompejus und wirb von ihm freundlich aufgenommen, 36, 35. Pompejus gibt ihm fein altes Erbrecht zurud, 36, 36. und nimmt ihn zum Freund und Bundesgenoffen bes Römischen Bolfes an, 36, 36. 37, 5.
- Tigranes, bes Borigen Sohn, emport fich gegen ben Bater, wirb geschlagen und geht zu ben Römern über, mit benen er gegen ben Bater zu Felbe zieht, 36, 34. beträgt fich unbescheiben gegen ben Bater; ist mit bem ihm zugetheilten Lanbe nicht zufrieben, will bie Schäpe bes Baters nicht übergeben, wird von Bompejus festz genommen, und gesesselt nach Rom gebracht, 36, 36. Clobius beförbert, von ihm bestochen, seine Flucht aus Rom, 38, 30.
- Tigranes, bieber Geißel in Rom, wird von Augustus zum Könige von Armenien gemacht, 54, 9. emport fich, muß fich aber unters werfen, 55, 11.
- Tigranes, von Nero zum Könige von Armenien gemacht, hatte bie Provinz Abiabene verwüftet, und wirb von Bologafus in Tigranocerta belagert, 62, 20.
- Tigranocerta, Hauptstadt Armeniens, wird von Lucullus belagert, Fr. 273. und eingenommen, 35, 2. von Corbulo erobert und von Bologafus belagert, 62, 20.
- Tillius Cimber, einer ber Berfcmorenen gegen Cafar; unterflüst als Statthalter von Bithynien ben Cafflus, 47, 31.
- Tingitaner in Afrita, erhalten romifches Burgerrecht, 48, 45.
- Tifche von Citronenholz, 61, 10. bei Gaftmalen hatte jeber Gaft fein eigenes Tifchchen, ebendafelbft.
- Eifienus Gallus, 48, 13. 49, 8.
- Titan en follen in die Sohle Cira gefioben fenn, 51, 26.
- Titiana (Flavia) bes Raifers Bertinar Gemablin, 73, 7.

- Titianus (Flavius) Einnehmer ber faiferlichen Gefälle in Alexansbrien unter Caracalla, 77, 21.
- (Marcus) Titius, von Sextus Pompejus mild behandelt, 48, 30. wird hernach sein Mörder, 49, 18. geht von Antonius zu Octavias nus über, 50, 3.
- Titius Rufus, Senator, unter Caligula hingerichtet, 59, 18.
- (Cajus) Titius, Fr. 243.
- (Bublius) Titius, 46, 49.
- (Quintus) Titurius Sabinus, Unterfelbherr Cafars, 39, 45. vers liert eine Schlacht, 40, 11.
- . Titus, Raifer, rettet ju Claubius Zeiten feinen Bater Befpaffanus in Britannien aus einer Gefahr , 60, 30. wirb nach Befpaffanus Regierungeantritt jum Cafar ernannt, 66, 1. belagert Jerufalem und erobert Stadt und Tempel nach einer verzweifelten Begenwehr, 66, 4-7. entlagt bie Jubifche Pringeffin Berenice, bie er zu feiner Gemablin bestimmt zu haben ichien, weil bas Bolf bas mit ungufrieben mar, 66, 15. Wenn er auch fruber nicht ben beften Ruf hatte, fo fann man ihm boch als Regenten nichts Rach= theiliges nachfagen, Bergleichung zwischen ihm und Auguftus, 66, 18. Er unterftust bie Bewohner Campaniene, welche burch einen Ausbruch bes Befuve viel gelitten hatten, und lagt bie burch einen großen Brand gerftorten Bebaube in Rom wieber berftellen, 66, 24. weiht mit großem Aufwand und Blang bie nach ibm benannten Baber und bas Amphitheater ein, 66, 25. flirbt, nach ben Einen burch bie Tude Domitians, nach Andern eines natürlichen Tobes. Bei feinem Tobe bereut er nur Gine Sandlung feines Lebens, über bie man verschiedene Muthmaßungen begt, 66, 25.

Tolosa. Toulouse, früher mit ben Romern verbanden, emport sich und wird von den Romern geplundert. Sie war sehr reich und befaß unter Anderem die von Brennus geraubten Beihgeschenke zu Delphi, Fr. 226.

Torquatus, fiebe Manlius.

(Lucius) Torquatus, 36, 27.

(Junius) Torquatus, Urenfel Auguft's, unter Nero hingerichtet, 62, 27.

(Ulpius Merva) Trajanus, ein Spanier von Geburt, und ber erfte Auslander, welcher ben romifchen Raiferthron beftieg, 68, 4. war Statthalter in Deutschland, als ihn Nerva aboptirte. 68, 3. hatte Borgeichen von feiner fünftigen Ruifermurbe, 67, 12. verfpricht bem Senat, bag fein rechtschaffener Mann unter ihm für fein Le= ben ju fürchten habe, macht gute Anordnungen, gibt große Summen aus, eine gute Rinbergucht in Italien gu beforbern, 68, 5. befriegt mit gludlichem Erfolge bie Dacier und nothigt ben Decebalus gu Kriebensantragen, 68, 6. 8. Trajanus fest ben Rrieg fort, bis Decebalus perfonlich erscheint und fich ju gewiffen Bebingungen versteht, 68, 9. Decebalus handelt treulos, 68, 12. Trajanus läßt eine prachtvolle Brude über bie Donau bauen, giebt mit bem Beere hinuber, erobert Decebalus Reich und Sauptftabt. Decebalus fturgt fich in fein eigenes Schwert und Trajan erbeutet viele verborgene Schate beffelben, 68, 13. 14. Rach Rom gurudgefehrt, gibt er Spiele, empfangt Befandtichaften, gibt feinem Freunde Sura ein glanzendes Leichenbegangniß, lagt verbienten Mannern Bilbfaulen fegen, legt Bibliothefen au, und lagt auf einem neuen Forum eine hohe Saule errichten , 68, 15. 16. Sierauf zieht er aus Begierbe nach Ruhm gegen bie Armenier und Barther, ift gegen

fle gludlich und trifft unter ben Rurften bes Orients verschiebene Beranberungen, 68, 17-22. erhalt ben Beinamen bes Beften, Dacicus, Barthicus, 68, 23. fommt bei einem Erbbeben in Antiochia beinah ums Leben, 68, 25. erobert Abiabene und bringt bis Babplon vor, 68, 26. will ben Guphrat mit bem Tigris burch einen Ranal verbinben, lagt, als ihm bies miglingt, feine Schiffe ju Land nach bem Tigris ichaffen und erobert Ctefiphon, und eine Tigrisinsel Deffene, 68, 28. fommt an ben Dcean und hat große Luft, nach Inbien zu geben. Der Senat erfennt ihm Chrenbezeigungen gu; feine Eroberungen geben aber verloren, 68, 29. Sein Felbherr Maximus bleibt in einem Treffen gegen bie Emporer: Lufius aber erobert Rifibis und Gbeffa wieber, und zwei andere Generale Seleucia. Trajanus gibt ben Parthern, aus Furcht, auch fie mochten fich emporen, einen Ronig an Barthamaspates, 68, 30, geht nach Arabien, wo er bie Atrener vergeblich ju unterwerfen fucht, 68, 31. Er ruftet fich ju einem Felbzuge nach Defopotamien, erfrantt aber und ichifft fich nach Italien ein, flirbt jedoch schon zu Selinus (das nach ihm Trajano= pel genannt wird) in Gilicien, nachbem er neunzehn und ein hal= bes Jahr regiert hatte, 68, 33. Seine Afche mirb unter feiner Brachtfaule beigefest, 69, 2. Sein Charafter, 68, 6. 7. leibet etwas burch Baberaftie und Liebe gum Trunt, 68, 7.

Tralles wollte ben Schein baben, bie Romer bei ben Morbscenen bes Mithribates in Aflen verschont zu haben, Fr. 244.

(Bucius) Trebellius, Bolfstribun, Wegner bes Bompejus, 36, 7. 13. 42, 29.

Erebonius, Bolfstribun, lagt fich von Bompejus und Cafar gu ihren ehrgeizigen Blanen gebrauchen; 39, 23. 35. ift bann auf

Cafars Seite und belagert Maffilia, 41, 19. Cafar macht ihn zum Stadtprator und als folder kommt er in Lebensgefahr, 42, 22. ift bann Statthalter in Spanien, 43, 29. einer der hauptversschworenen gegen Cafar, halt während ber Ermordung beffen ben Antonius an der Thure auf, 44, 19. unterflütt den Brutus von Affen aus mit Geld, 47, 21. wird von Dolabella in Smyrna ums gebracht, 47, 29.

Trevirer, 39, 47. 40, 31. unter Augustus von Ronius Gallus bes stegt, 51, 20.

(Lucius) Triarius, Unterfelbherr bes Lucullus, beffegt ben Mithris bates, 35, 10.

Eriballer, mpfifche Bolferichaft, 51, 22. 23. 27.

Tribus, Fr. 16.

(Decius) Ericcianus, erft Thursteher, bann Statthalter in Bannonien unter Macrinus, 78, 13. befehligt die Albanische Legion unter Macrinus, 79, 4.

Triteuta, f. Teuta, Fr. 149.

Eriumph hielten die Feldherren unter ben Raifern nicht mehr, weil biese allein Imperatoren waren; boch befamen fie Eriumphinsignien, 54, 24. 56, 17.

Troas, Fr. 260.

Eroja, Ritterspiel, von ber Jugend aufgeführt, 42, 23. 51, 22. 54, 26. 59, 7.

Trompeter; Art, wie fle gur Schlacht bliefen, 47, 43.

(Melius) Tubero, Conful, 54, 32.

Tucca, Stadt in Afrifa, 48, 21.

Tullianum, Gefängniß, 46, 20.

(Queius) Tullius, 36, 25.

Tullus hoftilius, Konig in Rom, Fr. 22. 23.

Turbo, Leibwachenobrift unter habrian, 69, 18.

Turnus, !Ronig ber Rutuler, befriegt ben Latius und ben Aeneas, Fr. 3.

(Publius) Turullus, einer von Cafars Mörbern, wird von Antonius nach ber Schlacht bei Actium an Octavianus ausgeliefert und von biefem hingerichtet, 51, 8.

Tusculaner retten ihre Stadt gegen die heranziehenden Romer, Kr. 64.

Thani, Stabt, 75, 15. 76, 4.

Tynbaris, Stabt in Sicilien, 48, 17. 49, 7.

Tyrus, belagert, 47, 26. von bem Partherfönig Pacorus vergebs lich belagert, 48, 26. Seine Bewohner werden mit ben Siboniern von Augustus für Stlaven erklärt, 54, 7.

#### 11.

Ubier, 39, 48.

neberhange, über ben Marft gefpannt, 59, 23.

Mlia, Stadt in Spanien, in ber Gegend von Corbuba, vom jungern Bompejus belagert, 43, 32. 33.

(Domitianus) Ulpianus, Leibwachenobrift unter Alexander Severus, 80, 1. 2. 4.

11 Ipius Marcellus, Felbherr unter Commobus, 72, 8.

Ulpius Julianus, Schahmeister und Auffeher über bas Getreibe unter Caracalla, 78, 4. Leibwachenobrift unter Macrinus, 78, 15.

11 mbonius Silo, Statthalter im Batischen Spanien unter Raifer Claubius, 60, 24.

Umbrier, Bolferschaft in Italien, 48, 13.

Uneller, Gallifde Bollericaft, 39, 45.

Urania, Gottin ber Carthager von heliogabalus mit bem Sonnens gott vermahlt, 79, 12.

, 11 rfus, Conful, 67, 3. 4.

Ufipeten, Celtische (Germanische) Bolferschaft, 39, 47. 54, 20. wohnen neben ben Batavern, 54, 32. 33.

Utica, Stadt in Afrika, 42, 58. 43, 10. 11. von Curio helagert, 41, 41. erhält von Octavianus das römische Bürgerrecht, 49, 16. Uzitta, Stadt in Afrika, 43, 4.

# V.

Baccaer, Bolf in Spanien, emporen fich mit anderen und werben vor Metellus Nepos geschlagen, 39, 54. unter Augustus von Statilius Taurus besiegt, 51, 20.

(Fabius) Balens, Befehlshaber bei bem Geere bes Bitellius, 64, 16.

(Cajus) Balens in seinem neunzehnten Jahre Conful, 67, 14.

Baleria, Schwefter bes hortenfius, Fr. 269.

Balerianer, 36, 29.

Balerianus, Felbherr bes Septimius Severus gegen Bescennius - Niger, 74, 7.

Balerianus Batus, unter Beliogabalus hingerichtet, 79, 4.

Balerius, erlegt ben Anführer ber Gelten, Fr. 77.

Balerius Largus als Angeber berüchtigt, 53, 24.

(Bubline) Balerine, Fr. 107.

Balerius Affaticus bringt bie aufrührischen Solbaten nach Calisgula's Ermordung zur Ordnung, 59, 30. wird zum zweitenmal Conful, aber von Meffalina verfolgt und endlich um bas Leben gesbracht, 60, 20.

Bandalisches Gebirge, auf ihm entspringt die Elbe, 55, 1.

Bandalen, 77, 20.

(Marcus Terentius) Barro, 41, 23. Unterfelbherr bes Bompejus in Sprien, 43, 36. rettet als Geachteter burch eine Lift fich bas Leben, 47, 11.

(Terentius) Barro befriegt bie Salaffer unter August, 53, 25.

(Attius) Barns, Pompejaner, von Curio bestegt, 41, 41. 42. bessen Truppen jedoch nach Berlust ihres Anführers zu ihm übergehen, ebenbas, will nach ber Pharsalischen Schlacht ben Oberbesehl in Afrika, 42, 57. ist auf bes jüngern Pompejus Seite in Afrika, 43, 30. versiert ein Tressen gegen Dibius, 43, 31.

(Duintilius) Barus, Statthalter erft in Syrien, bann in Deutschs land, ift zu gebieterisch und läßt fich von Arminius und Segimer tiefer ins Land locken, wo er, aufs Aeußerfte gebracht, fich in sein

Schwert flurzt, 56, 18-22.

Batinius, Bolfstribun, will ben Conful Bibulus ins Gefängniß führen laffen, 38, 6.

Batinius, Statthalter in Illyrien, wird von feinen Soldaten bers laffen, 47, 21.

Batinius, Senator ju Nero's Zeiten, 63, 15.

Bebius Pollio futtert Muranen mit Menschenfleisch, - fest außer Anberen auch August als Erben ein, 54, 23.

Belleba, Celtische Bahrfagerin, ju Bespaftanus Beiten, 67, 5.

Beneter, ju Gallien gehörig, 39, 40.

Benier (Benonen), Alpenbewohner, 54, 20.

Bentia, Stadt im Lande ber Allobroger, 37, 47.

(Bublius) Bentibius, 43, 51. Conful auf fünf Tage, 47, 15. Felbherr unter Marcus Antonius im transalpinischen Gallien, 48, 10. hält fich tapfer gegen die Parther und Labienus, 48, 39.

bis 41. Antonius nimmt ibm aus Eifersucht ben Oberbefehl, boch halt er einen Triumph über Pacorus, 49, 19—21.

Beragrer, Bölferschaft in Gallien, 39, 5.

Bercingetorix, Anführer ber Arverner, 40, 33. fällt in bas Land ber Allobroger ein, wirft fich in bie Stadt Aleffa, ergibt fich an Cafar, wird jedoch gefesselt, im Triumph anfgeführt und hingesrichtet, 40, 39—41. 43, 19.

Berginius Rufus, fiebe Rufus.

Berichnittenen follen vergiftete Dunfte Richte icaben, 68, 27.

(Lucius) Berus, Mitregent bes Marcus Aurelius, 71, 2. führt ben Krieg gegen bie Parther burch Unterfelbherren von Sprien aus, muß ben Giftbecher trinken, weil er bem Marcus Aurelius nach bem Leben getrachtet haben follte, 71, 2.

(Marcus) Berus, 69, 21. Raifer, 70, 2.

Berus hat Luft, fich unter Beliogabalus zum Raifer aufzuwerfen, wird aber hingerichtet, 79, 7.

Befontio, jest Befancon, 38. 34.

Befpafianus, Raiser, unter Caligula Aedil, hat sonderbare Borbes deutungen seiner künftigen Größe, 59, 12. 60, 9. verrichtet unter Claudius tapfere Thaten in Britannien, 60, 20. 30. will von Juda aus Galba zur Thronbesteigung Glück wünschen lassen, wird aber wegen Othos und Bitellius Empörung von seinem Heere selbst als Kaiser ausgerusen, 65, 8. schickt Mucianus mit dem Heere voraus, und geht selbst über Sprien und Aegypten, um Gelber zu bekommen und Rom mit Getreibe zu versehen, 65, 9. hebt abwesend die Anklage über Majestätsverbrechen auf und versweist die Sternbeuter, ob er sie gleich selbst zu Rathe zieht, 65, 9. hebt die durchgängige Durchsuchung vor der Aubienz auf, 60, 3.

baut ben Jupitertempel wieber auf, verwendet, obgleich in seinem Hauswesen sehr einsach, viel auf Gebäude, ist sehr herablassend. Gegen Pasquille läßt er nur seine Bertheidigung öffentlich ansschlagen, 65, 10. 11. sindet einen hestigen Feind an Helvidius Briscus, was ihn frantt, 65, 12. vertreibt die Philosophen aus Rom, weil sie Berwirrung in den Staat bringen, 65, 13. verliert seine Buhlin Känis, die er zu allerlei Mäckeleien gebraucht hatte; macht eine Auflage aus's Harnlassen, 65, 14. Alienus und Marzeellus verschwören sich wider ihn und werden hingerichtet, 65, 16. stirbt an einem Fieber in den Cutilischen Bädern, 65, 17.

- Befpronius Canbibus, Confular unter Dibius Julianus, 73, 16. Bestalinnen opferten jährlich einmal in bem Hause ber jeweiligen Consuln zu Ehren ber Bona Dea, 37, 37. auch in bem Hause ber Brätoren, 37, 45. Bei ihnen wurden wichtige Documente, Bersträge, Testamente niebergelegt, 48, 37. 46. 51, 19. Unter August wollten die Bornehmen ihre Töchter nicht mehr dazu hergeben, man wollte baher auch freigelassene Jungfrauen dazu befähigen, es blieb aber beim Aten, 55, 22. Sie erhalten unter ihm das Recht breier Kinder, 56, 10. werden von Bitellius zu Gesanbten wegen Friedensvorschlägen gebraucht, 65, 18, haben Liebhaber, Kr. 220. werden bebendig begraben, Kr. 17, 220.
- Bestalis Marima, 54, 24. Seliogabalus vermählt fich mit einer folchen, 79, 9. Domitian läßt welche hinrichten, 67, 3.
- Befuv, ein heftiger Ausbruch besselben unter Titus, 66, 21—23. und unter Sept. Severus, 76, 2.
- Betrafius Bollio, fiebe Bollio.
- (Lucius) Bettius Angeber ber Catilinarischen Berichwörung, 37, 41, 38, 9.

- Berillen, größere fliegende Fahnen, auf benen bie Ramen bes Beers und bes Felbherren ftanben, 40, 18.
- Beginas, vornehmer Dacier, nach bem Ronige ber nachfte, 67, 10.
- Bibius Crispus, fiehe Crispus.
- Bibius Banfa, fiebe Banfa.
- Bibius Priscus, 65, 2.
- Bibulenus Agrippa, ein Ritter, unter Tiberius angeklagt, nimmt im Senate in seinem Siegelring ausbewahrtes Gift und fallt tobt zu Boben, 58, 21.
- Bicefima herebitatum, von Auguftus zur Kriegeflaffe bestimmt, 55, 25. 56, 28.
- Bictorinus, Stadtprafect unter Commobus, fein Charafter , 72, 4. 11.
- Bienna, Stabt im Narbonnenfichen Gallien, von ben Allobrogern eingenommen. Für die damals Ausgewanderten wird von Lepibus und Plancus die Stadt Lugdunum (Lyon), erbaut, 46, 50.
- Bigintivirn, zur Bertheilung ber Lanbereien unter Cafar, 38, 1. (Maximus) Binbex, Felbherr bes Marcus Aurelius, 31, 3.
- Binber, Statthalter in Gallien, empört kich wiber Nero, 63, 22. und schlägt den Statthalter Spaniens Galba zum Kaiser vor, 63, 23. wird durch ein Misverständniß von des Rusus heer angegriffen und stößt sich das Schwert in die Brust, 63, 24.
  - (Marcus) Binicius, Felbherr Augusts gegen bie Celten (Deutschen), 53, 26. Gemahl Juliens, von Meffalina vergiftet, 60, 27.
  - Bipfania, Agrippa's Tochter, erft bes Tiberius, bann bes Afinius Gallus Gemahlin, 57, 2.
  - Birgil, eine Stelle aus ihm, 75, 10.
  - Biriathus, fein Lob, Fr. 202. 204. 210.

Biribovix, Anführer ber Uneller, einer fleinen gallischen Bolfer= fchaft, 39, 45.

Birtus, Göttin, 48, 43. 54, 18.

(Bucius) Bitellius, unter Caligula Statthalter in Sprien, rettet fich burch friedenbe Schmeichelei bas Leben, 59, 27.

(Lucius) Bitellius, Bater bes Raifers, Conful, 60, 21.

(Aulus) Bitellius, Raifer, von ebler Beburt, fruber Luftfnabe bes Tiberius, auch fpater burch feine Ausschweifungen berüchtigt, wurbe ale Statthalter in Deutschland von bem Beer gegen Balba als Raifer ausgerufen, 64, 4. und nach ber Schlacht bei Cremona als Raifer anerfannt, 65, 1. verpraßt burd bie ausfdmeifenbften Schwelgereien bie ungeheuerften Summen, 65, 2. 3. feine fruberen armseligen Umftanbe, 65, 4. Er hat jeboch auch feine guten Seiten : er racht fich nicht an Dibo's Anhangern, giebt Die= manbe Bermogen ein, ift herablaffenb, 65, 5-7. bas Beer in Jubaa ruft inbeffen ben Befpaflanus, bas in Myffen ben Antonius Primue ale Raifer aus, 65, 8. 9. Bitellius fchidt ben Aufrührern ben Alienus mit einem Beere entgegen. Alienus gebt über, bas Beer erflatt fich fur Befpaftanus, ruft aber balb wieber Bitellius als Raifer aus und nimmt ben Alienus gefangen, 65, 10. bie Bitellier halten fich felbft ohne Anführer tapfer, gieben fich aber burch ein Digverftandniß jurud und bieten ihren Gegnern Frieben an, 65, 11-14. bie Confuln, welche mit Sabinus, Befpaffans Bruber, und anbern Senatoren ben Raifer mit gewaffneter Sanb jur Thronentsagung bereben ober zwingen wollen, werben von ben faiferlichen Trabanten unfanft empfangen und ziehen fich mit Befpaffanus Sohn Domittan auf bas Capitol, muffen fich aber am folgenben Tag, ba bie Golbaten bas Capitol erfleigen unb ben großen Jupitertempel abbrennen, burch die Flucht retten, ober ersgeben, 65, 17. die Bespassaner bringen endlich in die Stadt ein, 65, 18. 19. der Kaiser friecht, weil man keinen Bergleich annimmt, in zerlumpter Kleidung in ein Hundeloch, wird aber hervorgezogen und unter den empfindlichsten Beschimpfungen und Mißhandlungen auf den Markt geschleppt und niedergestoßen; nach ihm auch sein Sohn und sein Bruder, 65, 20—22.

Boconifches Befet, fiebe Befete.

Bolcaifch'e Sampfe, 55, 32.

Bolfstribunen, (36, 21. 22.) fonnten nur Blebejer werben, ober Batricier, wenn fle fich von einem Blebejer aboptiren liegen, 37, 51. waren zugleich Senatoren, 40, 63. burften feine Nacht aus ber Stadt abwesend fein, 37, 43. fonnten ben Bortrag fogar ber Confuln unterbrechen, 38, 12. ließen bieweilen hohe Staatsbeamte, 3. B. Confuln, ins Befangnif fuhren, 37, 50, 38, 6. einen Mebil. 40, 45. fonnten aber auch auf Befehl bes Senats ins Befangniß gebracht werben, 40, 45. fonnten bie Babl eines Staatsbeamten binbern, ebenbaf. und Senatsconfulte, 41, 2. felbft noch unter Tiberius, 51, 15. fonnten verhindern, daß die Staatsbeamten nicht in ihre Brovingen abgeben burften, 37, 50. Gin Bolfetribun fonnte bem anbern wibersprechen und entgegen arbeiten, 38, 14. Cafar erhalt alle Borrechte eines Bolfetribunen, 42, 20. 44, 5. nach Beenbigung bes Aegyptischen Rrieges auch Augustus auf Lebenezeit, 51, 19. 20. nimmt aber ben Namen nicht an, 53, 32. Sie borten unter ben Raifern auf bas ju fein, mas fie urfprunglich waren, ba bie Raifer es felbft waren, 53, 17. und ihre Regierungsjahre barnach berechnet murben, ebenbaf. Auguft erlaubt auch ben Rittern es zu werben, 54, 30. 56, 27.

- Boltsversammlungen, Folge ber Redner, 39, 35.
- Bologāfus, ein Thracier und Priester bes Bachus, sangt unter Augustus eine Empörung an, ermorbet ben Rhescuporis, Sohn bes Coips, und verfolgt auch ben Rhömetalces, König im Thracis schen Chersones, wird aber von Lucius Piso bezwungen, 54, 34.
- Bologafus, König von Barthien, unter Nero von Corbulo befriegt und bezwungen, um Frieden zu bitten, 62, 19—23. gibt Geißel, 62, 23. Seine Kinder kommen nebft Teribates nach Rom, 61, 1. er felbst aber will nicht vor Nero erscheinen; 63, 7. ift stolz gegen Bespasianus, 66, 11. erhalt aber bafür auch die erbetene Hulfe nicht, 66, 15.
- Bologafus, ber zweite, Ronig von Parthien, fangt unter Marcus Aurelius Krieg mit ben Römern an, 71, 2. Berus zieht gegen ihn zu Kelb, 70, 1.
- Bologafus, ber britte, Sanatrucus' Sohn, König ber Parther unter Sehtimius Severus, fällt in die Römischen Provinzen ein, wird aber balb im eigenen Lande heimgesucht und muß um Frieden bitten, 75, 9. 77, 12.

### W.

Ballfisch mit einem fast menschlichen Gesicht, 54, 21.

Waffer, warmes, zum Trinfen gebraucht bei ben Römern, 57, 14. fein Bertauf wird von Claubins verboten, 60, 6. von Nero, 62, 14. von Bespaffan, 66, 10.

Bafferleitungen, Aqua Julia, 48, 32. Marcia, 49, 42. Birgo, 54, 11.

Beiber, mahrfagenbe, bei ben Gelten, 38, 48.

Bettfahren: vier Wagen fuhren zusammen aus, seit Domitianus
Dio Cassus. 168 Bban. 10

feche, 75, 4. in zwolf Gangen, bernach in vier und zwanzig, 59, 7- unter Commodus einmal breißig, 72, 16.

Bochentage nach ben Planeten benannt, eine neuere Erfindung ber

Megnpter, 37, 18. 19.

### X.

Zanthus, ber Lacebamonier, Fr. 134.

Ranthus, Stadt in Lycien, von Brutus erobert; bie eigenen Gins wohner gunden fie an und tobten einander felbft, 47, 34.

Tenophon hat feine Geschichte auf bem ganbe geschrieben, 38, 28.

# 3

3 ama, Stadt in Afrifa, burch hunger bezwungen, 48, 23.

Banticus, Ronig ber Jaggen unter Marcus Aurelius, 71, 16.

Sarmarus, ein Inbifcher Ghmnofophift, lagt fich in bie Gleufinischen Myfterien einweihen, besteigt bann ben Scheiterhaufen und versbrennt fich felbft, 54, 9.

3ehente anstatt bes Iwanzigsten, 55, 25, 56, 28. von Freilassung ber Stlaven. Erbichaften und jeder Art von Schenkung von Caracalla eingeführt, 77, 9. von Macrinus wieder aufgehoben, 78, 12.

Belia, fonft Biela, 42, 47.

Benoborus, vor Berobes Tetrarch in Jubaa, 54, 9.

Benobotion, Stadt in Deroene, 40, 13.

Bermizegethufa, Stadt in Dacien, am Fluffe Sergetia, von Trajanus belagert, 68. 8. 9. 14.

Beugma, Stabt, Uriprung bes Damens, 40, 17. 49, 19.

Biela, febe Belia.

Bober, Ronig ber Albaner, 49. 24.

Boticus, Luftnabe bes heliogabalus. Der zweite Luftnabe hierocles lagt ihm einen entnervenden Tranf beibringen, 79, 16. Junamen, Fr. 139.

Byrares, fleiner Fürft ber Beten, 51, 26.

3merge gegen Beiber fampfenb, 67, 8.

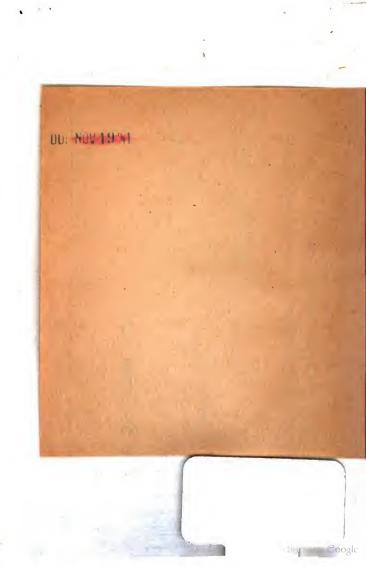

